



# LIBRARY DEPARTMENT OF AGRICULTURE CLASS BOOK



# Schweizerische



Organ der Schweiz. Verein für Bienenzucht.

herausgegeben vom Berein ichweizerischer Bienenfreunde unter ber Redaktion

von

Jofeph Jeker, Bfarrer in Olten, Rt. Solothurn.

Nene Folge, dreizehnter Jahrgang (XIII), der ganzen Reihe sechonndzwanzigster (XXVI)  ${\bf 1890}.$ 



Aarau, Drud und Expedition von S. R. Sauerländer. 1890.

## Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

|   |                                                                              |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | Scite |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|---------|-----|--------|-------|------|------|------|-------|-------|
|   | Abbildungen                                                                  |            |               |        |         |     | . 27   | . 46. | 140. | 212. | 220. | 236.  | 250   |
|   | Abonnement ber Bienen                                                        | zeitung    |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 325   |
|   | Abreffe an die hohen Bu<br>Abreffe an die hohe Bu<br>Abreffe bes Conditorenv | undesbe    | börd          | en .   |         |     |        |       |      |      |      |       | 302   |
|   | Abreffe an bie bobe Bu                                                       | ndesver    | amn           | ntuna  |         |     |        |       |      |      |      |       | 169   |
|   | Abreffe bes Conditorent                                                      | erbande    | ß .           |        |         |     |        |       | . 1  |      |      |       | 204   |
|   | Alter Sonig                                                                  |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 181   |
|   | Ameifenfaure                                                                 |            |               |        |         | Ċ   |        |       |      |      |      | 313.  | 332   |
|   | Ameifenfaure                                                                 |            | Ċ             |        |         |     |        |       |      |      |      | 309.  | 344   |
|   | Watcht non Ousans                                                            |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       |       |
|   | Un unfere Lefer                                                              |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      | . 1.  | 325   |
|   | Anzeigen                                                                     |            | Ċ             | 27.    | 50. 81. | 124 | . 158. | 190.  | 222  | 267. | 296. | 322   | 350   |
|   | Apiftifche Stationen .                                                       | _ :        |               |        |         |     | 20, 49 | . 75. | 123. | 156. | 186. | 265.  | 285   |
|   | Upiftifdes Mufeum                                                            | - :        | ·             |        |         |     |        |       | 200. |      |      |       | 276   |
|   | Ausgaben bes Bereins                                                         |            | Ĭ.            | •      | i.      | Ċ   | •      | •     | •    | •    |      |       | 265   |
|   | An unfere Lefer                                                              | ν112       | ern           | 171.   | 277. 3  | 37  | @fr/   | ոնհա  | a 9  | 1 31 | 1.   | Mien. | 22    |
|   |                                                                              |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       |       |
|   | Batterien                                                                    |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 254   |
|   | Bedingung rentabler B                                                        | iesten 211 | for           | •      |         | •   | •      |       |      |      | •    | •     | 242   |
|   | Befruchtung ber Rieeart                                                      | ell .      |               | · .    |         |     |        |       | •    |      |      |       | 138   |
|   | Rentone Reifelfäfig                                                          |            | Ť.            |        | •       | •   | •      |       | •    | •    | •    | •     | 46    |
|   | Bentons Beijelfäfig Beobachtungsftationen . Berauchern ber Bienen            |            | Ĭ.            |        |         | ٠,  | 20. 49 | 75.   | 123  | 156  | 186  | 265   | 285   |
|   | Beräuchern ber Rienen                                                        |            | •             |        | •       |     |        |       |      | 100. | 200. | 2000  | 173   |
|   | Beräuchern ber Bienen<br>Bericht ber Jury über Bienen bei Branbfallen        | ginafiell  | una           | PHZer  | n .     | •   | •      | •     | •    |      | •    | •     | 337   |
|   | Rienen bei Brandfällen                                                       |            |               |        |         | •   | ٠.     | •     | •    |      | :    |       | 311   |
|   | Bienengefet Glarus .                                                         | •          | •             | •      | •       | •   | •      | •     | :    |      |      |       | 120   |
|   | Bienenprozeß                                                                 |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 259   |
|   | Rienentrandnort                                                              | •          | •             | •      | •       | •   | •      |       |      | :    |      | 101.  | 334   |
| - | Bienentransport Bienenversicherung . Bienenwaagen                            | •          |               | •      | •       | •   |        |       |      |      |      |       | 181   |
|   | Bienenmaggen                                                                 | •          |               | •      | •       | •   |        |       |      |      | :    | •     | 219   |
|   | Miananaucht-Maiahaahun                                                       |            | •             |        | •       | •   | •      | •     | •    |      |      | •     | 181   |
|   | Bienengucht-Gefetgebun,<br>Bienengucht-Lehrfurs in                           | Ghnat      | · Oan         | nat.   | •       | •   |        | •     | •    | •    |      | :     | 24    |
|   | Dienenguchtereditute in                                                      | Woman      | - otu p       | per    | •       | •   | •      | :     |      | :    |      |       | 25    |
|   |                                                                              | Dange      | יטנן<br>פ.מאו |        | :       | •   | •      | :     | :    | :    | :    | ٠     | 289   |
|   |                                                                              | (Europ)    | :<br>         | HT 150 |         | •   | •      | :     |      |      |      | •     | 75    |
|   |                                                                              |            |               |        |         |     |        |       |      |      | •    | •     | 312   |
| ~ |                                                                              |            |               |        |         |     |        |       |      | -    | -    | -     | 321   |
|   |                                                                              | Megge      |               |        |         |     |        |       |      |      |      | •     |       |
|   |                                                                              | @ajo n     | enme          | ro     |         | •   |        | •     | •    | •    | •    | •     | 187   |
|   | (f m:                                                                        |            |               |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 04-   |
|   | Capland-Bienen                                                               |            | ٠             | •      | •       |     | •      | •     | ٠    | •    | •    | •     | 247   |
|   | Conftruttion des Rorbes                                                      |            |               |        | •       | •   | •      | •     | •    | •    | •    |       | 181   |
|   | Comans Gubrer ber Bi                                                         | enenzu     | 1(1           |        |         |     |        |       |      |      |      |       | 151   |

|                                   |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | Scite |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dampfwachsichmelger               |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 4     |
| Detailvertauf von Sonig .         | •     | •        | •      | •      | •    | •    | •    | •    | •    |       | 302   |
|                                   | •     | •        | •      |        | •    | •    | •    | •    | •    | •     |       |
| Durftnoth                         | ٠     | •        | ٠      | •      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 306   |
| 6°.                               |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       |       |
| Gin= und Musfuhr von Biener       | ı, Ho | nig, L   | Вафя   |        | •    | •    | •    |      |      |       | 29    |
| Einwinterung                      |       |          |        |        |      | •    |      |      |      |       | 243   |
| Erneuerung bes Banes .            |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 93    |
| 4                                 |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       |       |
| Saulbrut                          |       | 113.     | 117.   | 222.   | 240. | 248. | 253. | 261. | 282. | 308,  | 313   |
| Faulbrut-Bafterien                |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 253   |
| Feftbericht bon Lugern .          |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 273   |
| Filialbereine                     |       |          |        |        |      |      |      |      |      | 137.  | 201   |
| Filialvereine-Brafidentenverfami  | niuna |          | •      |        | •    | Ĭ    |      |      |      |       | 301   |
| Fruchtzuder                       |       |          | ÷      |        | 93   | 68.  | 153. | 284  | 288  | 304   |       |
| Frühling 1889                     | •     | •        | •      | •      | . 20 |      | 100. | BOI. | 200. | 001.  | 89    |
| Frühlingstage im Januar .         | •     | :        | •      | •      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 78    |
| Dengingstage im Januar .          | •     | •        |        | •      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 10    |
| (6                                |       |          |        |        |      | =0   |      | 150  | 100  | 0.24  | 000   |
| Gegenwärtiger Stand ber Bie       | nen   | •        |        | •      |      | 78.  | 150. |      |      |       |       |
| Beschichte ber Bienengucht .      |       |          |        | •      |      |      | •    |      | 310. | 316.  | 318   |
| Bewichtsveranderung des Bolle     |       | he api   | ft. 28 | richte | ).   |      |      |      |      |       |       |
| Botthardbahn=Bienengucht .        |       |          |        |        |      |      | •    |      |      |       | 22    |
| Größe des Rorbes                  |       |          |        |        |      |      |      |      |      | . 18  | . 39  |
| 20                                |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       |       |
| Berbft 1889                       |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 115   |
| holzwolle                         |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 155   |
| Sonig als Bunbheilmittel .        |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 185   |
| Sonigen ber Pflangen nach Bo      | denbe | ichaffei | nbeit  |        |      |      |      |      |      |       | 182   |
| Sonigertrag (fiebe apiftifche Cto |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 308   |
| Sonigfurrogate                    |       | ,        |        |        | •    |      |      | -    | - 68 | . 72. | 303   |
| Sonigvertaufs-Berordnung .        |       | •        |        | •      | •    | •    | •    | •    |      |       | 151   |
| honigverwerthung                  |       | ·        | :      | :      | •    | •    | •    | •    | •    | 179   | 346   |
| Sonigwein                         | •     | •        | •      | •      | •    | •    | •    | •    | •    |       | 346   |
| 1                                 | •     | :        | •      | •      |      | •    | •    | :    | •    |       | 206   |
| Honigzoll                         |       | •        | •      | •      |      | ٠    | •    |      | •    | 202.  | 200   |
| M                                 |       |          |        |        |      |      |      |      |      |       | - 00  |
| Jahresbericht ber apift. Statio   |       |          | •      | •      |      | •    |      | •    | •    | . 5   | 7. 89 |
| Jahresbericht ber Filialvereine   |       |          | •      | •      |      | •    | •    | •    | •    |       | 80    |
|                                   | Ber   |          |        |        |      |      |      |      |      |       | 156   |
|                                   |       | iburg    |        |        |      |      |      |      |      |       | 187   |
|                                   | -     | rus      |        |        |      |      |      |      |      |       | 119   |
|                                   | Dbe   | remm     | entha  | l      |      |      |      |      |      |       | 158   |
|                                   | Rhe   | inthal   |        |        |      |      |      |      |      |       | 78    |
|                                   | ©d)   | ggar     |        |        |      |      |      |      |      |       | 46    |
|                                   | Gol   | othuri   | ier N  | ieder  | anıt |      |      |      |      |       | 222   |
|                                   | Bur   | 3ad      |        |        |      |      |      |      |      |       | 220   |
| Jahresbericht bes Bereins .       |       | . ,      |        |        |      |      |      |      |      |       | 275   |
| Imferlatein                       |       |          |        | :      |      |      |      |      |      |       | 317   |
| Imferschule                       |       |          |        |        | Ĭ    | 26   | 154. | 217. | 262  | 286   |       |
| Imteriprechiaal                   |       | Ī        |        |        | 20   |      | 183. |      |      |       | -     |
| Infeften und Rleearten .          |       |          | :      | •      | 20.  |      |      |      | 200. |       | 139   |
| Italienerbiene                    | •     | •        | •      | •      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 122   |
| Smilenetonine                     | •     | •        | •      | •      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 144   |

| Baltegrab und Bienen!                                |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | €eite                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------|----------------|--------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | brut          |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      | 247.         |                                                                                                          |
| Raffa-Rechnung bes Ber                               | reins pr      | 188                                                                                                    | 9                                                            |                          |      |                                       | <u> </u> |                |        |      |              | 265                                                                                                      |
| Ritt für Sonigflacon .                               |               |                                                                                                        |                                                              |                          | ÷    |                                       | -        |                |        |      |              | 246                                                                                                      |
| Ricearten                                            |               | -                                                                                                      |                                                              |                          |      | -                                     | •        | <del>-</del> : |        |      |              | 138                                                                                                      |
| Rorbbienengucht                                      |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      | . 16         | . 36                                                                                                     |
| Rrainerbienen                                        |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        | 99.  | 113.         | 122                                                                                                      |
| Rrainerbienenbandel .                                |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          | -              |        | 4    | · 10.        | 334                                                                                                      |
| Runftmaben                                           |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          | . 2            | 2. 43. | 146. | 181.         | 213                                                                                                      |
| Runftmaben, bide ober                                | bünne         |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       | ٠.       |                |        |      |              | 10                                                                                                       |
| Runftmaben-Berftellung                               |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       | <u> </u> |                |        |      |              | 277                                                                                                      |
| Runftmabenpreffe                                     |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          | -              | _ 9.   | 146. | 181.         | 213                                                                                                      |
| Rurfe für Bienenguchter                              | : Burgb       | orf                                                                                                    |                                                              |                          |      |                                       |          | <u> </u>       |        |      |              | 25                                                                                                       |
|                                                      | Davos         | -Glar                                                                                                  | is                                                           |                          |      | ٠.                                    |          |                |        |      |              | 289                                                                                                      |
|                                                      | Congt.        | Rapp                                                                                                   | el                                                           |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 24                                                                                                       |
|                                                      | Engad         | in                                                                                                     |                                                              |                          |      |                                       |          | <u> </u>       |        |      |              | 75                                                                                                       |
|                                                      | Flacht        |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          | <del>-</del> . |        |      |              | 312                                                                                                      |
|                                                      | Megge         | n                                                                                                      |                                                              |                          |      |                                       |          | <u> </u>       | 200    |      |              | 321                                                                                                      |
|                                                      | Schöne        | nwer                                                                                                   | Ъ                                                            |                          |      |                                       |          | 0.             |        |      |              | 187                                                                                                      |
|                                                      |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| Zehrturfe für Bieneng                                | üchter (f     | iehe S                                                                                                 | turfe]                                                       | ).                       |      |                                       |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| Leiftung ber Baagvolte                               | r, graph      | Dar                                                                                                    | ftellu                                                       | ng N                     | r. V | 7.                                    |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| Litteratur                                           |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      | ٠.                                    |          |                |        |      |              | 349                                                                                                      |
| Löwenbentmal Lugern .                                |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 212                                                                                                      |
| Lugern                                               |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 225                                                                                                      |
| Lugern bu munberfeine,                               | v. Schi       | irman                                                                                                  | ın                                                           |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 278                                                                                                      |
| Lugern, Erinnerung an                                |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 279                                                                                                      |
| Lugern Musftellungs. Be                              | ericht        |                                                                                                        | 2                                                            |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 337                                                                                                      |
| " " Bi                                               | rämienlif     | te                                                                                                     |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              | 291                                                                                                      |
| " " <u>B</u>                                         | erloofung     | , ,                                                                                                    |                                                              |                          |      |                                       |          |                | •1     |      |              | 294                                                                                                      |
|                                                      |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| 3.44                                                 |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| Melvelarve .                                         |               |                                                                                                        |                                                              |                          |      |                                       |          |                |        |      |              |                                                                                                          |
| Dehlfütterung .                                      |               | :                                                                                                      | :                                                            | :                        | :    | :                                     | :        | :              |        |      |              | 91                                                                                                       |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift           | <br>t. Statio |                                                                                                        |                                                              | :                        | :    | 20.                                   | 49. 7    | 5. 123.        | 156.   | 186. | 265.         | 91<br>285                                                                                                |
| Dehlfütterung .                                      | <br>t. Statio | nen                                                                                                    |                                                              |                          | :    | 20.                                   | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. | 186. | 265.         | 91<br>285                                                                                                |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | •                                                                                                      | ٠                                                            | :                        | :    | 20.                                   | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. | 186. | 265.         | 91<br>285<br>276                                                                                         |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift           |               | Affolt                                                                                                 | ern                                                          |                          | :    | 20.                                   | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. |      |              | 91<br>285<br>276<br>80                                                                                   |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | Affolt<br>Bern                                                                                         | ern                                                          |                          | •    | ٠                                     | 49. 7    | 5. 128.        | . 156. |      | 265.         | 276<br>80<br>288                                                                                         |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | Affolt<br><del>Bern</del><br>Ebna                                                                      | ern<br>t-Raj                                                 | pel                      |      | ٠                                     | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. |      | 156.         | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189                                                                     |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib                                                                        | ern<br>t-Raj                                                 | pel                      | •    | ٠                                     | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. |      |              | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187                                                              |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari                                                               | ern<br>t-Raj<br>urg                                          | opel                     |      | ٠                                     | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. |      | 156.         | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187                                                              |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum |               | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Ober                                                       | eru<br>t.Raj<br>urg<br>us                                    | opel<br>:<br>:nthal      |      | ٠                                     | 49. 7    | 5. 123.        | . 156. |      | 156.         | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158                                                |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | <br>ereinen:  | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Obere<br>Rheir                                             | t-Raj<br>urg<br>us<br>emme                                   | opel<br>:<br>:<br>:nthal |      | ٠                                     | :        | 5. 123.        | . 156. |      | 156.         | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>78                                          |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | ereinen:      | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Oberc<br>Rheir<br>Schw                                     | t-Rap<br>urg<br>us<br>emme                                   | opel<br>:<br>:<br>:nthal |      |                                       |          | 5. 128.        | . 156. |      | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>78<br>46                                    |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | ereinen:      | Alffolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Oberc<br>Rheir<br>Schw                                    | t-Kap<br>urg<br>us<br>emme<br>ithal                          | er Ri                    |      |                                       |          | 5. 123.        | . 156. |      | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>78<br>46                                    |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | ereinen:      | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Gları<br>Oberc<br>Rheir<br>Schw<br>Solot<br>Unter                   | ern<br>t.Rap<br>urg<br>us<br>emme<br>ithal<br>193            | enthal<br>er Ri          |      |                                       |          | 5. 123.        | . 156. |      | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>78<br>46<br>222<br>76                       |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | ereinen:      | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Gları<br>Obern<br>Sheir<br>Schw<br>Solot<br>Unter<br>Wigg           | t-Raj<br>urg<br>us<br>emme<br>ithal<br>193<br>ihurn<br>engal | er Ni                    | eber | amt                                   |          | 5. 123.        | . 156. | 151. | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>46<br>320                                   |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | ereinen:      | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Gları<br>Obern<br>Sheir<br>Schw<br>Solot<br>Unter<br>Wigg           | t-Raj<br>urg<br>us<br>emme<br>ithal<br>193<br>ihurn<br>engal | enthal<br>er Ri          | eber | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | 5. 128.        | . 156. | 151. | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>119<br>158<br>78<br>46<br>222<br>76<br>320<br>348                |
| Mehlfütterung .<br>Monatsbericht ber apift<br>Mufeum | · · ·         | Affolt<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Gları<br>Obern<br>Sheir<br>Schw<br>Solot<br>Unter<br>Wigg           | t.Kap<br>urg<br>us<br>emme<br>ithal<br>193<br>ihurn<br>engai | er Ni                    | eber | amt                                   |          | 5. 123.        | . 156. | 151. | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>119<br>158<br>46<br>320<br>348<br>220                            |
| Mehifditerung Monatsbericht ber apift Mujeum         | · · ·         | Affoli<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Obere<br>Sheir<br>Salot<br>Unter<br>Bigg<br>Zifric<br>Zurz | ern  t.Kap  urg  urg  urbal  hy3  thurn  engai  gertha       | er Ni                    | eber | amt                                   |          | 5. 123.        | . 156. | 151. | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>187<br>119<br>158<br>46<br>222<br>76<br>320<br>348<br>220<br>109 |
| Mehifditerung Monatsbericht ber apift Mujeum         | · · ·         | Affoli<br>Bern<br>Ebna<br>Freib<br>Glari<br>Obere<br>Sheir<br>Salot<br>Unter<br>Bigg<br>Zifric<br>Zurz | ern  t.Kap  urg  urg  urbal  hy3  thurn  engai  gertha       | enthal<br>er Ni<br>din   | eber | amt                                   |          | 5. 123.        | . 156. | 151. | 156.<br>150. | 91<br>285<br>276<br>80<br>288<br>189<br>119<br>158<br>46<br>320<br>348<br>220                            |

| Obstation to a second                                                                                                                                    |        |        |        |       |      |       |       |      |      | Beite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Reujahrewunsch ber Redattion .                                                                                                                           |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 1     |
| Rutauwendung ber apift. Stationer                                                                                                                        | ıanf   | Ueber  | winter | rung  |      |       |       |      |      | 302   |
| 20                                                                                                                                                       |        |        |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Poftfenbung lebenber Roniginnen                                                                                                                          |        | •      |        |       |      |       |       |      | . 2  | 1. 45 |
| Bramirung von Bienenftanben .                                                                                                                            |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 189   |
| Brafidentenversammlung ber Filialv                                                                                                                       | creine |        |        |       | ٠,   |       |       |      |      | 278   |
| Prainirung von Bienenftanden .<br>Brailibentenversammlung der Filialv<br>Preffen des Wachjes .<br>Programm der Ausftellung Lugern . " Bereinsbersamm'ung |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 349   |
| Brogramm ber Musftellung Lugern                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 171   |
| Bereinsverfamm'nug                                                                                                                                       | g Luze | ru     |        |       |      |       |       |      |      | 229   |
|                                                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Baubbienen todten?                                                                                                                                       |        |        |        |       |      |       |       |      | 217. | 307   |
|                                                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 101   |
| Rechnung des Bienengüchters Reigfütterung im Frühling " Derbst Reigfütterung und Donigqualität                                                           |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 14    |
| Reigfütterung im Frühling                                                                                                                                |        |        |        |       |      |       |       |      | 92.  |       |
| " " Berbft                                                                                                                                               |        |        |        |       |      |       |       | 90.  | 113. | 303   |
| Reigfntterung und Sonigqualitat                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Refervhonigmaben                                                                                                                                         |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 286   |
| Ruhr, Urfache                                                                                                                                            |        |        | :      |       |      | •     |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                          |        |        |        |       | •    |       |       | 177. | 930  | 207   |
| Rundichan                                                                                                                                                | Ť.     |        | :      |       | ٠,   |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                          |        | •      | •      | •     | •    | •     | •     |      | 210, | 200   |
| Schaden vermeintlich burch Bienen                                                                                                                        |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 240   |
| Schleubern, Reit                                                                                                                                         |        |        |        |       |      | •     | •     | •    | :    | 241   |
| Schwache Bölfer                                                                                                                                          | •      |        |        |       |      |       |       |      |      | 71    |
| Schleudern, Beit                                                                                                                                         | •      | •      | •      |       |      | •     |       |      |      | 246   |
| Someumachaichmelzer                                                                                                                                      | •      |        | •      | •     | •    | •     |       |      | ٠.   |       |
| Connenwachsichmelger                                                                                                                                     | •      | :      |        | •     | •    | •     | ٠     |      | . 4. |       |
| Gniquenfang                                                                                                                                              |        |        | ٠.     | •     | •    | •     |       |      |      | 307   |
| Spinnenfang                                                                                                                                              | •      | ٠      |        |       |      |       |       |      |      | 191   |
| Stand der Minnen                                                                                                                                         | •      | •      |        | •     |      |       |       |      |      | 177   |
| Stand ber Bienen                                                                                                                                         | ٠      |        |        |       | 18.  | 150,  | 155.  | 183. | 261. | 320   |
| Statistit bar Minamata                                                                                                                                   | •      | ٠      |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Ctating ber Bienengucht                                                                                                                                  |        |        |        |       | 30.  | 182.  | 202.  | 205. | 208. |       |
| Stechluft ber Bienen                                                                                                                                     |        | ٠      |        |       |      |       |       |      |      | 311   |
| Cubbention ber Bienengucht .                                                                                                                             | •      |        |        | •     | •    |       |       | 177. | 182. | 239   |
| 7                                                                                                                                                        |        |        |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Cannenhonig                                                                                                                                              |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 204   |
| Ebetterfenfter                                                                                                                                           |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 26    |
| Zemperatur im Stod                                                                                                                                       |        |        |        |       |      |       |       |      |      | 6     |
| 200 angeblich burch Bienen .                                                                                                                             |        | **     |        |       |      |       |       |      |      | 210   |
| Theilecfenfter Temperatur im Stock                                                                                                                       |        |        |        |       |      | . 49  | . 50. | 124. | 295. | 350   |
|                                                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Meberminterung                                                                                                                                           |        |        |        |       |      |       |       |      | 47.  | 276   |
| lleberminterungsberichte (fiebe Stanb                                                                                                                    | der :  | Biener | n und  | apisi | . St | ation | eu).  |      |      |       |
| Terbrauch ber Böller (fiebe apift. @                                                                                                                     | tatio  | ••••   |        |       |      |       |       |      |      |       |
| Bereinigen                                                                                                                                               | ratio  | ien).  |        |       |      |       |       |      |      | 010   |
| Bereinigen                                                                                                                                               | •      | •      |        | •     |      | •     | ٠     |      | 000  | 316   |
| Pierridelte Bodel minister                                                                                                                               | ٠      |        |        | •     | •    |       |       | 211. |      |       |
| Bernidelte Dedel reinigen Berordnung betr. honigverfehr .                                                                                                | •      |        |        | •     | •    |       |       |      |      | 302   |
| Dertorunung beir. ponigberfebr .                                                                                                                         | ٠      |        |        |       |      |       |       |      |      | 151   |
| Borftandsmitgliederwahl                                                                                                                                  | ٠      |        |        | •     |      | •     | •     |      |      | 275   |
| Bortrage, Berfammlung in Lugern                                                                                                                          |        |        |        |       |      |       |       |      | 229  | 276   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | Ecite                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|-----|------|------|-------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wabengahl bei Ginminter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 305                                                                                                                                                    |
| Bachsfälschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      | •   |      | •    |       | •   | •   |      | 3                                                                                                                                                      |
| Bachsprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ċ      |                                       |      |     |      |      | •     | •   | •   |      | 210                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·      |                                       |      |     |      | •    |       |     | •   |      | 5                                                                                                                                                      |
| Mache, Schmelapunft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      | :   | •    |      |       |     |     |      | 25                                                                                                                                                     |
| " fpegififches Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      | •     |     | •   | •    | 25                                                                                                                                                     |
| Bachs und feine Bermenbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     | . ,  |      | •     |     | •   |      | 2                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      | 7    | •     | •   | •   |      | 275                                                                                                                                                    |
| Bahl bes Borftanbes .<br>Bandern mit Bienen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·      | Ċ                                     |      | •   | Ċ    |      |       |     | •   |      | 109                                                                                                                                                    |
| Bas eine Schweizerbiene a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nf %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?iftfi | inricht                               | Ī    | •   |      |      |       | •   | •   |      | 281                                                                                                                                                    |
| Barme Ginwinterung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1 prings                              |      | •   | Ĭ.   | •    | •     | •   |     |      | 306                                                                                                                                                    |
| Beifeltafig Benton .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | :    |     |      |      |       | •   |     |      | 46                                                                                                                                                     |
| Bilbe Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      |       | •   | • • | •    | 184                                                                                                                                                    |
| Billfumm g'Lugarn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |                                       |      | •   |      | •    | •     | •   |     |      | 233                                                                                                                                                    |
| Winter 1888/89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •                                     | •    | •   | •    | •    | •     | •   | •   | •    | 58                                                                                                                                                     |
| Bintervorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·      | ·                                     | •    |     | •    | •    | •     | •   | •   |      | 304                                                                                                                                                    |
| Control of the contro | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •                                     | •    | •   | •    | •    | •     | •   | •   |      | 001                                                                                                                                                    |
| Babl ber Bienenftode .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 208                                                                                                                                                    |
| Bollrevifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *      | •                                     | •    |     | •    | •    | •     | •   | •   | •    | 169                                                                                                                                                    |
| Buderfütterung im Berbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |                                       | •    | •   |      | •    |       | •   |     |      | 308                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | •    | •   | •    | •    | •     | •   |     | 100  | -                                                                                                                                                      |
| Bwei Königinnen im felbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit    |                                       | •    | *   |      |      | •     | •   |     | 100. | 113                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      |                                                                                                                                                        |
| 2 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ .    |                                       | 40   | 200 |      |      |       |     |     |      |                                                                                                                                                        |
| Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai    | ırqan                                 | a 18 | 390 | habe | n ge | lteje | rt: |     |      |                                                                                                                                                        |
| Ġ.,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |                                       |      |     | ,    | -    |       |     |     |      |                                                                                                                                                        |
| Bachofner in Fehraltorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 21                                                                                                                                                     |
| 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     |     | :    | 21<br>289                                                                                                                                              |
| Bachofner in Fehraltorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | -    |     | _    |      |       | :   |     |      |                                                                                                                                                        |
| Bachofner in Fehraltorf<br>B. A. in Davos-Glaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     |     |      | 289                                                                                                                                                    |
| Bachofner in Fehraltorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Notar in Burgdor<br>Blumer, Lehrer in Glarus<br>Brun in Meggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       | :   |     | :    | 289<br>25                                                                                                                                              |
| Bachofner in Fehraltorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgbot<br>Blumer, Lehrer in Glarus<br>Brun in Meggen<br>Brun, gehrer in Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119                                                                                                                                       |
| Bachofner in Fehraltorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgdor<br>Blumer, Lehrer in Glarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119<br>321                                                                                                                                |
| Bachofner in Fehraltorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgbot<br>Blumer, Lehrer in Glarus<br>Brun in Meggen<br>Brun, gehrer in Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23                                                                                                                   |
| Bachofner in Febrattorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgdor<br>Btumer, Lehrer in Glarus<br>Brun in Meggen<br>Brun, Lehrer in Luzern<br>Brunner, Conditor, Lichten<br>Brunner, Conditor, Lichten<br>Brück, Albert, Dynhard<br>Diethelm, Beneditt, Galgei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23                                                                                                                   |
| Bachofner in Febraltorf<br>B. A. in Davod-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgdor<br>Blumer, Lehrer in Glarus<br>Brun in Meggen<br>Brun, Lehrer in Lugern<br>Brunner, Conditor, Lichten<br>Buch, Albert, Opnhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | -    |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334                                                                                                            |
| Bachofner in Febrattorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgdor<br>Blumer, Lebrer in Glarus<br>Brun in Deggen<br>Brun, Lebrer in Lugern<br>Brunner, Conditor, Lichten<br>Bilchi, Albert, Dynhard<br>Diethelm, Beneditt, Galger<br>Diffler, Bahnwarter, Amf<br>Follenius, Dr., Järich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rf<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46                                                                                                      |
| Bachofner in Febrattorf<br>B. A. in Davos-Glaris<br>Bircher, Rotar in Burgdor<br>Blumer, Lebrer in Glarus<br>Brun in Deggen<br>Brun, Lebrer in Lugern<br>Brunner, Conditor, Lichten<br>Bilchi, Albert, Dynhard<br>Diethelm, Beneditt, Galger<br>Diffler, Bahnwarter, Amf<br>Follenius, Dr., Järich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rf<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22                                                                                                |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Blumer, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brunn, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Gonditor, Lichten Brunner, Gonditor, Albert, Apphard Diethelm, Beneditt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rf<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326                                                                                         |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Blumer, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brunn, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Gonditor, Lichten Brunner, Gonditor, Albert, Apphard Diethelm, Beneditt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rf<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16                                                                                   |
| Bachofner in Fehraltorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Blumer, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Büchi, Albert, Opnhard Diethelm, Benedilt, Galget Diffler, Badnwärter, Amft Follenius, Dr., Jfrich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl Göldi, R., Narbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fleig<br>nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318                                                                            |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Blumer, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brunn, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Gonditor, Lichten Brunner, Gonditor, Albert, Apphard Diethelm, Beneditt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ef<br>ef<br>enen<br>eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. | 282. | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222                                                               |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Ptumer, Lehrer in Glarus Brunn, Lehrer in Glarus Brun, Lehrer in Eugen Brunner, Conditor, Lichen Brunner, Conditor, Lichen Brühl, Albert, Dynhard Diethelm, Benebilt, Galger Diffler, Bahmwärter, Amft Follenius, Dr., Zürich Forrer, J., Kappel Götel, R., Marbach Götel, K., Marbach Götel, Harrer, Niedergöß, Hartmann, Pfarrer, Diehrgöß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | of<br>of<br>offeig<br>onen<br>eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>307                                                        |
| Bachofner in Febraltorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Notar in Burgdo Plumer, Echrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Bichi, Albert, Dynhard Diethelm, Benedilt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Zhrich Forrer, J., Kappel Giegendanner, Attenwyl Göldi, R., Marbach Däfeli, Pfarrer, Niedergös, Hartmann, Pfarrer, Dieht Honber, Lehrer, Hinton Jans in Reujeeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>307                                                        |
| Bachofner in Febraltorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Notar in Burgdo Plumer, Echrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Bichi, Albert, Dynhard Diethelm, Benedilt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Zhrich Forrer, J., Kappel Giegendanner, Attenwyl Göldi, R., Marbach Däfeli, Pfarrer, Niedergös, Hartmann, Pfarrer, Dieht Honber, Lehrer, Hinton Jans in Reujeeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>307<br>213                                                 |
| Bachofner in Febrattors B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Plumer, Lehrer in Glarus Brun in Megggen Brun, Lehrer in Eugenn Brunner, Conditor, Lichten Bridhi, Albert, Opnhard Diethelm, Benedikt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amft Hollenius, Dr., Jürich Hollenius, Dr., Herbergüs, Hisparrer, Mebergüs, Harter, Miebergüs, Harter, Miebergüs, Harter, Piehergüs, Harter, Diehergüs, Harter, D | rf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>222<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>307<br>213<br>261                                         |
| Bachofner in Febraltorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Notar in Burgdo Plumer, Echrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Bichi, Albert, Dynhard Diethelm, Benedilt, Galget Diffler, Bahnwärter, Amf Follenius, Dr., Zhrich Forrer, J., Kappel Giegendanner, Attenwyl Göldi, R., Marbach Däfeli, Pfarrer, Niedergös, Hartmann, Pfarrer, Dieht Honber, Lehrer, Hinton Jans in Reujeeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>222<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>207<br>213<br>261<br>288                                  |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Brumer, Lehrer in Glarus Brum in Meggen Brun, Lehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichen Brunner, Conditor, Lichen Brunhard Diethelm, Benedilt, Galger Differ, Bahnwärter, Amft Bollenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl Götdi, M., Mardach Höfert, Pfarrer, Niedergis Hartmann, Pfarrer, Dieft huber, Lehrer, Hiniton Jans in Reusecland Jord, Borfieber, Könij Josh, Borfieber, Ronij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | of of official offici | dinge  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |     | _    |      |       |     | 10. |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>207<br>213<br>261<br>288<br>156                            |
| Bachofner in Febrattors B. A. in Davos-Glaris Bircher, Notar in Burgdo Plumer, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Lehrer in Glarus Brun in Meggen Brun, Sehrer in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Bichi, Albert, Dunhard Diethelm, Beneditt, Galget Dissler, Bachnwärter, Amft Follenius, Dr., Zhirid Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl Göldi, R., Marbach Däfeli, Pfarrer, Niebergös, Harten, Lehrer, Lehrer, Dinton Jans in Keulecland Jord, Borsteher, König Josh, Pfarrer, Perzogendun Jong, Pfässbert, Aum, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fleig<br>nen<br>eg<br>en<br>ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | binge  |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>207<br>213<br>261<br>288<br>156<br>187                     |
| Bachofner in Febrattorf B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Blumer, Lehrer in Glarus Brunn, Cehrer in Glarus Brunn, Cehter in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Brunner, Conditor, Lichten Brück, Albert, Dynhard Diethelm, Beneditt, Galget Diffler, Badnwärter, Amft Follenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giezendanner, Attenwyl Göldi, R., Marbach Häftli, Pfarrer, Niedergös, Harten, Pfarrer, Dießich, Bratmann, Pfarrer, Dießich, Bratmann, Pfarrer, Dießich, Boch, Borfleber, König Joh, Pfarrer, Diendlen, Bord, Boch, Borfleber, König Jungo, Pfässbent, Galmis Jüftich, Lehrer, Nu., St. B., Fürlprech, Bern Kinfer, Leberr, Lumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rf fleig gen ach gen spijee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | binge  |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>907<br>213<br>261<br>288<br>156<br>187<br>78<br>259<br>158 |
| Bachofner in Febrattors B. A. in Davos-Glaris Bircher, Rotar in Burgdor Plumer, Lehrer in Glarus Brun in Megggen Brun, Sehret in Luzern Brunner, Conditor, Lichten Bridhi, Albert, Oynhard Diethelm, Benedikt, Galget Diffler, Badnwärter, Amft Hollenius, Dr., Jürich Forrer, J., Kappel Giszendanner, Attenwyl Göldi, R., Mardach Jöfeli, Pharrer, Niehb Houten, Lehrer, Diehb Houten, Lehrer, Diehb Houten, Lehrer, Diehb Houten, Lehrer, Diehb Houten, Lehrer, Bendig Hotel, Lehrer, Burgeland Bordi, Borfleber, König Horte, Behrer, Lerzogenbur Jungo, Präfibent, Galmis Jüflich, Lehrer, Au, St. R. Fürlprech, Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rf fleig gen ach gen spijee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | binge  |                                       |      |     |      |      |       |     |     |      | 289<br>25<br>119<br>321<br>171<br>23<br>334<br>46<br>22<br>326<br>16<br>318<br>36<br>222<br>907<br>213<br>261<br>288<br>156<br>187<br>78<br>259<br>158 |

|                              |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | Seite       |
|------------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|
| Rubli, Argt, Grabs .         |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 182         |
| Rungli, Lehrer, Rebiton      |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | <b>32</b> 0 |
| Rury, B. Philipp, Freiburg   | 3     |      |       |       |      |      |      |      |      | 150  | . 210, | 279         |
| Leemann, Gefundar, Lehrer,   | Fla   | a độ |       |       |      |      |      |      |      |      | . 14   | 1. 30       |
| Meier, Beinrich, Rieberufter |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 320         |
| D. in Tametich               |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 281         |
| Rybegger, alt Umtsweibel in  | n @   | ž đị | varze | nburg |      |      |      |      |      |      |        | 344         |
| Blanta, Dr., M. von, Reiche  | nau   |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 330         |
| Reber, Dreilinden, Ct. Ball  | len   |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 177         |
| Rebattion 1. 21. 23. 26. 2   | 29.   | 45.  | 137.  | 154.  | 177. | 201. | 211. | 217. | 246. | 248. | 260.   | $263 \cdot$ |
|                              |       |      |       |       |      |      |      |      |      | 325. | 327.   | 350         |
| Rubolf in Rietheim .         |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 220         |
| Roth, Lehrer, Tagermeilen    |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 183         |
| Chubiger, Ferb., Ugnach      |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 78          |
| Churmann, Lugern .           |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 234.   | 278         |
| Siegwart, Ingenieur, Altho   | orf   |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 2           |
| Stabelin, Lebrer, Reuborf    |       |      |       |       | ,    |      |      |      |      |      |        | 185         |
| Stampfli, Pfarrer, Dieber-@  | Erlii | 186  | od).  |       |      |      |      |      |      |      |        | 187         |
| Ctebler, Dr., landm. Beitich | rift  | 31   | rich  |       |      |      |      |      |      |      |        | 185         |
| Theiler, Rofenberg, Bug      |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 43.    | 265         |
| Trubel, Mettmenftetten       |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 80          |
| Ballifer, Brafibent, Gt. Go  | illen |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 261.   | 262         |
| Bartenweiler, Engwang        |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 146         |
| Wartmann, Apothefer, Biel    |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 253.   | 346         |
| Bent, Rappel                 |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 24.    | 189         |
| Bild, Ct. Gallen .           |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |        | 75          |
| Billi, Pfarrer, Sobentrins   |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 239.   | 337         |
|                              |       | :    |       | :     | :    |      |      | :    |      | :    | 239.   |             |



# Schweizerische

# Bienen-Deitung.

Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienenzucht.

Berausgegeben bom

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1—11/2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Bereins fr. 4. —, Es werben nur Jadrekabunnemente angenommen. Diefelben find zu aberfilren an die Redatlion, herrn Pfarrer Zeiter im Olten, Kanton Goldburn. — für den Bufdondet in Commission bei H. K. Genurländer in Karaa. — Kinridangszehibren sir die die Vetitzeile oder beren Raum 20 Ets. Briefe und Gelber franco.

A. f., XIII. Jahrg.

.Nº 1.

Januar 1890.

# Gluck und Segen im neuen Jahr!



u keiner Iahreszeit und bei keinem festlichen Anlasse huschen so viele gute Geister und neckische Kobolde umher, als gerade am Neujahrstag-Vorabend. Sie versetzen uns in jene traute, herzinnige Stimmung, die das erlebte Kittere mildert und in süssem Schmerz an uns vorüberziehen läßt, aber auch dankbaren Siunes der frohen Stunden und der lieben Freunde sich erinnert. Und wenn dann die bunten Kilder

des verstossen Iahres — die frohen und die düsteren — an uns vorübergezogen, da eilt der ßlick voraus, überschreitet keck die Schwelle des neuen Iahres und fragt sich, das Dunkel der Bukunst durchsorschend: "Was wird das neue Iahr wohl bringen?!" — Und da kommen sie wieder die Kobolde und zaubern dir die buntesten Bilder der Bukunst vor, in dichter Folge Glück und Unglück, Leid und Frend. Doch bald erlössen die wechselnden Bilder der lebhasten Phantasse und ernsten Sinnes dringt der prüsende Blick des gereisten Mannes in seine Verhältnisse, seine Familie, seine Geschäft und schließlich in sich selbst — in sein eigen Herz hinein und mit einem Schlage sind sie alle verschwunden die neckischen Kobolde und ihre Gilder, und nur Ein Gedanke, Ein sessen Wille entsteigt der starken Seele: "Ich will pslichtgetren arbeiten, dann wird and, mir der Segen nicht sehlen".

Daß and Du, lieber Cefer, im neuen Tahre tren arbeiten mögest und auch Dir der Segen des neuen Tahres zu Theil werde, das wünscht von Herzen

Die Redaktion.

Districtory Google

### Das Wadjs und dessen Perwendung zu Kunstwaben. Referat an der Bereinsversammlung in Bern von J. E. Siegwart, Ingenieur in Altborf.

er un be

er Ertrag der Bienenzucht liegt im Honig und Wachs. Bei uns ist der Honig im Vordergrund. Nicht die Produktion des Honigs, sondern dessen Verwerthung bildet das tägsliche Gespräch der Jmker. Unter diesen Umständen wird dem Wachs zu wenig Ausmerksamkeit geschenkt. Die Behandlung des Wachses ist oft eine wenig sorgfältige, wodurch dasselbe an Werth sehr verliert. Es siegt im Ansetel

tereffe des Bienenguchters, daß diesem Uebelftand, soweit er von der Unfenntnig des Wachses herrührt, gesteuert werde. Dieses veranlaßt mich, hier etwas über Wachs und seine Verwendung zu Kunstwaben mitzutheilen.

Das Wachs ist im Allgemeinen wenig bekannt. Selbst die Chemiker werden ziemlich kleinkaut, wenn man über diesen Gegenstand zu sprechen kommt. Als ich vor einigen Jahren Wachs erhielt, dei welchem sowohl der Geruch, als das spezifische Gewicht und der Schmelzpunkt eine Fälschung anzeigten, wandte ich mich an das polytechnische Institut in Zürich mit der Frage, ob dasselbe bereit wäre, eine quantitative und qualitative chemische Analyse des sragslichen Wachses vorzunehmen, so daß daraus nicht allein der Stoss, der zur Fälschung gedient hatte, sondern auch das Verhältniß, in welchem er dem Wachs beigemischt wurde, klar hervorzunge, um daraus eine gerichtliche Klage zu begründen, so war die Antwort verneinend. Man erklärte mir, daß der Stand der Wissenschaft berzeit nicht gestatte, eine solche Analyse vorzunehmen.

Als ausgemacht gilt im Allgemeinen, daß das Wachs ein setter Körper thierischen Ursprungs ist, im roben Zustand einen Honiggeruch hat, daß die Farbe des Wachses vom Weiß durch's Gelbe bis zum Schwarz spielt, der Luft und dem Lichte ausgesetzt, sowohl Farbe als Geruch verliert; daß der Schmelzpunkt bei 64° C. liegt und daß das Wachs ein spezissisches Gewicht von 0,966 besitzt.

Bei höherer Temperatur zersetzt sich das Wachs. Es ist unlöslich im Wasser und kalten Alkohol, löslich in Fetten, Oesen, Aether, Kohlenwasserstellt nud heißem Alkohol. Die Zusammensetzung des Wachses stellt die Formel  $C_{20}H_{40}O$  dar. Die Einen behaupten, das Wachs sei ein einsacher homogener Körper, die Andern betrachten es als eine Wischung von Cerin, Cerain und Wircein.

Unter folden Umftanben ift nicht gu wundern, bag auch unter ben Bienenguchtern gang jonberbare 3been über bas Bachs verbreitet finb.

Das Wachs kommt selten ganz rein im Handel vor. Da es einen ziemlich hohen Werth hat, ist es leider oft verfälscht, abgesehen von den Unreinigkeiten, welche die mehr oder minder mangelhafte Gewinnungsart mit sich bringt. Es ist auch für den Vienenzüchter, welcher Wachs in Form von Kunstwaben bezieht, von Interesse, nicht nur diese Verfälschungen zu kennen und nachweisen zu können, sondern auch die richtige Behandlung und günstigste Gewinnungsart des Vachses zu kennen, weil hievon der Handelswerth des selbstgewonnenen Wachses abhängt. Das beste Wachs kann durch die Behandlung ganz entwershet werden.

Bur Fälschung bes Wachses bienen: Mehl, Sand, Steine, Eisenfeilsspäne, Nägel, Blumenstaub 2c. Man bezweckt dadurch das Gewicht zu vermehren. Alle diese Substanzen erkennt man am spezisischen Gewicht. Schmitzt man das Wachs im Wasser und erhält dasselbe längere Zeit über 64°, so sinken diese Substanzen unter das Wachs. Die gefährlichsten Beimischungen sind Mehl und Blumenstaub. Sie verlangen am meisten Zeit zum Ausscheiden. Da zudem Blumenstaub in den Waden vorsommt, die ist es nicht immer leicht zu urtheilen, ob wirtlich Verfälschung vorliegt oder ob diese Beimischung nur die Folge einer mangelhaften Reinigung des Wachses ist. Wenn aber, wie es vorkommt, der Körperinhalt 1/5 oder gar 1/4 der ganzen Masse ausmacht, darf füglich auf eine absichtliche Beimischung geschlossen werden.

Als Fälschungsmittel bienen ferner Paraffin, Wallrath, Erbwachs, gelbes sowohl als weißes, Stearin, Colophonium 2c. Der Schmelzpunkt ber Mischung gibt Aufschluß über biese Fälschungen, ebenso bas spezifische Gewicht. Die Körper haben folgende Schmelzpunkte und spez. Gewichte:

| Baraffin        | 43,75°        | 0,87      |
|-----------------|---------------|-----------|
| Wallrath        | 490           |           |
| Gelbes Erdwachs | 75-79         | 0,904     |
| Beifes Erdwachs | $56^{\circ}$  | 0,904     |
| Stearin         | 620           |           |
| Colophonium     | $125^{\circ}$ | 1,07—1,08 |

Der Schmelzpunkt für Paraffin, Wallrath, weißes Erdwachs und Paraffin ist niedriger als der des Wachses, 64°. Auch das spez. Gewicht dient als Erkennungszeichen. Erdwachs und Paraffin sind leichter, Colophonium ist schwerer als Wachs.

Reiner biefer Rörper fann burch bie gewöhnliche Reinigungsmethobe aus bem Bachs entfernt werben.

Natürlich theile ich bas nicht mit jum Zwede, bas Wachs gründlich fälschen zu können.

Wie bas spez. Gewicht und ber Schmelgpunkt gur Erprobung bes Bachses angewendet wird, wurde früher in ber schweiz. Bienenzeitung mitgetheilt.

Das Wachs kann aber nicht nur durch Fälfchung an Werth verlieren und verdorben werden, sondern ebenso leicht wohl durch Mißbandlung besselben beim Gewinnen und Reinigen.

Das Wachs soll nie über 100° erhigt werben. Es darf daher nur im Wasser geschmolzen werden, weil der Siedepunkt des Wassers beim gewöhnlichen Lustdruck nicht über 100° steigt. Wird das Wachs weiter erhigt, so verliert es seine natürliche Farbe, wird gründraun, ninnnt einen pechartigen Geruch an, verliert seine Festigseit beim Erstarren. Wird das Wachs noch weiter erhigt, so scheibet sich eine ölartige Flüssgiet ab und das Wachs ist zersett. Ueberhigtes Wachs taugt nicht sur Kunstwaden, es hat keinen Jusammenhang, eine Wissarbe und einen übeln Geruch.

Auch das Schmelzen des Wachses im Dampfichmelzapparat ift nicht rathsam. Das Wachs wird schon über Gebühr erhitzt und der Dampf, welcher unter Druck mit dem Wachs in unmittelbare Berührung kommt, zerftäubt das Wachs so, daß es, wie ein Schwamm, mehr als sein eigenes Gewicht Wasser zurückehält. Will man mit diesem Apparat das Wachs ziemlich vollständig gewinnen, so kostet das Brennmaterial niehr als das gewonnene Wachs werth ist. Das zuletzt übergehende Wachs ist überdies nicht rein.

Es fragt sich nun, wie soll man das Bachs gewinnen und reinigen, um ein werthvolles Produkt zu erhalten? Es handelt sich hier um die Entfernung der unvermeiblichen Beimischungen des rohen Bachses, wie Zellenhäute, todte Bienen, Blumenstaub, Würmer 2c.

Biele empfehlen ben Gerster'ichen Apparat. Er erscheint als ein theures Möbel und bessen Anwendung oft nicht ganz ohne Gefahr. Andere sieden die Wachsabfälle in einem Sack unter Wasser, wobei das Wachs nach oben strebt und beim Erkalten als Auchen oben erstarrt. Diese Methode mag gutes Wachs liefern, aber ohne Hisse einer Presse bleibt viel Wachs in den Trebern zuruck.

Manche empfehlen ben Sonnenschmelger. Gang unstreitig gibt er ein schönes und gutes Bachs, welchem gewöhnlich der Honiggeruch noch anhaftet. Aber die Ausbeute läßt zu wunschen übrig. Die Steigung der schiefen Ebene hat nicht nur einen Einfluß auf die Größe der Ausbeute, sondern auch auf deren Gite.

Larged to Google

Die einfachste und beste Methode das Wachs zu reinigen, welche allein sür größere Quantitäten anwendbar ist, besteht darin, die Wachswaben und Abfälle in einem hohen konischen Weißblechgefäß, soweit es mit dem Feuer in Berührung kommt, mit Wasser gefüllt, zu schmelzen. Um besten und bequemsten dient ein doppelwandiger Aupserkessel. Um besten und bequemsten dient ein doppelwandiger Aupserkessel. Um besten Wände Dampf streicht. Im innern Kessel wird 1/2 Wasser eingelassen und darin das Wachs geschmolzen. Mittelst eines Hahn kann der Dampfzussung und somit die Temperatur genau geregelt werden. Ist das Wachs geschmolzen, so wirde de durch einen Hahn in hohe konische Kessel abgelassen. Das Wachs wird dann so laugsam abgekühlt, daß es 36 bis 48 Stunden über dem Schmelzpunkt erhalten bleibt. Das wird durch Bergraben des Blechkessels in Saglyäne erreicht. Alle Körper, die im Wachs enthalten sind, scheiden sich nach dem spezisischen Gewichte aus, die schwereren sinken unter, die leichtern kommen während dem Schmelzen oben auf und werden abgeschäumt.

Sind viele Treber im Wachs, so nuß die gleiche Operation oft zwei bis dreimal wiederholt werden. Bei jeder Operation entzieht das Wasser dem Wachs Farbstoff, wobei das Wasser eine dunkle Farbe und einen übeln Geruch annimmt; sowohl Farbe als Geruch werden dem Wachs offenbar entzogen. Es wird daher immer heller und schöner und behält einen kaum merklichen Geruch.

Neines Wachs hat beinahe keinen Geruch. Merkliche ober ftarke Gerüche rühren baher stells von fremden Stoffen her, welche bas Wachs enthält oder mit denen es längere Zeit in Berührung war. Sie rühren von der Berpadung, von den Magazinen, in welchen das Wachs gelagert war, vom Honig 2e. her.

Damit ist nicht gesagt, daß es nicht verschiedene Wachssorten gebe. Rebet man aber von Wachssorten, so ist darunter immer Rohwachs, wie es im Handel vorkommt, zu verstehen. Berschiedenheiten im Wachs sinden sich in der Farbe, im Anfühlen und in der größern oder geringeren Leichtigfeit, mit der es sich bleichen läßt. Darnach richtet sich der Handels-werth des Wachses.

Als Ergebniß einer 12jährigen Erfahrung tann ich sagen, daß jedes ächte Bienenwachs, wie oben gereinigt, bei 64° schmilzt, ein spezifisches Gewicht von 0,96 hat, teinen merklichen Geruch besiet und sich zur Fabrikation von Aunstwaben ganz gut eignet, stamme basselbe aus Madagaskar, Mozambik, Algier, Italien, Frankreich, Amerika, der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Tirol oder Belgien her.

Benn baher fr. Kramer lettes Jahr in Schaffhausen unter bem Titel "Neueste Forschungen" und bies Jahr in ber Bienenzeitung bie

Behanptung aufstellt, daß die Waben, welche Hr. Baumann und Hr. Hongler im Jahre 1888 in Handel gebracht haben, deswegen nicht ausgebaut wurden und im Stock zusammengesunken seine, weil sie hiezu angeblich Wachs italienischen Ursprungs verwendet haben, so ist er ganz auf dem Holzweg. Die Gründe, welche er für seine Behauptung anführt, sind benn auch mehr der Einbildungskraft und einem übelberathenen Patriotismus entnommen, als der Wissenschaft und Ersahrung.

Das italienische Bachs foll viel weicher fein und einen übeln Geruch haben, welchen unfere Bienen nicht lieben, meint herr Kramer.

Dem gegenüber ist durch tausenbfache Ersahrung und wissenschaftliche Bersuche sestgestellt, daß jedes ächte Wachs bei 30° knetbar und bei 64° flüssig wird. Wie soll nun das italienische Wachs weicher sein? Was soll das überhaupt heißen, wenn herr Kramer keine Temperatur zum Bergleich angibt? Die hige im Stock ist im normalen Zustand überall die gleiche, sie schwantt im Sommer zwischen 32,5° und 36,4°. Es ist naturgemäß anzunehmen, daß in heißen Ländern wie Ztalien die hige im Stock das Maximum eher erreicht, als bei uns; das italienische Wachs kann daher nicht weicher sein als das schweizerische Wachs, sonst wäre in Italien kein Wabendau möglich, alles müßte zusammenschmelzen. Nun bauen aber den Weguator, darauß solgt, daß das Wachs aus den heißen Ländern eher härter sein, d. h. einen höhern Schwelzpuntt haben miste.

In Wahrheit hat es die göttliche Vorsehung so angeordnet, daß die Temperatur im Bienenstocke überall ein gleiches Maximum hat und daß der Schmelzpunkt des Wachses volle 30° höher liegt, als dieses Maximum und jo ebenfalls immer der gleiche ist.

Schmelgen die Kunstwaben, wie die oben genannten, bei 34°, so besteben fie einsach nicht aus Wachs, was jeder einsieht.

Ferner soll das italienische Wachs einen üblen Geruch haben, welchen unsere Bienen nicht lieben und beshalb sollen die Kunstwaben aus italienischem Wachs von ihnen nicht ausgebaut werden.

Ein Baurenstod aus Italien, von welchem Hr. Kramer etwas Bachs gewonnen, foll zu einem so vernichtenden Urtheil über alles italienische Bachs berechtigen! —

Wenn bas vom Baurenstod gewonnene Wachs bes hrn. Kramer einen unangenehmen Geruch hatte, was übrigens Geschmacksache ift, so liegt die Schuld nicht an Italien, sondern an der Reinigungsmethode des hrn. Kramer. Denn wirklich reines Wachs aus Italien wie aus der Schweiz hat feinen merklichen, also auch keinen wibrigen Geruch.

Als Hr. Kramer ferner die Behauptung aufstellte, die Italiener Bienen hätten eine weniger wählerische Nase, so hat er wohl vergessen, daß Italien das Land ist, wo die Zitronen, Granaten, Bomeranzen, Mandeln und Pfürsiche blühen, wo eine glühende Sonne aus den Pflanzen balsamische Düste hervorzaubert, welche die Luft mit himmlischen Wohlsgerüchen erfüllen.

Wie steht es aber mit der Nase der italienischen Bienen, welche über ben Gotthard kommen und bei uns oder in Deutschland in Arbeit treten? Berseinert sich etwa auf der Reise plöglich ihr Geruchsinn? oder läßt man sie nicht gerade aus Italien kommen, weil man weiß, daß die Italiener eine seine Nase haben und wenn es etwas zu stehlen gibt, stets die Ersten sind. Es ist also nichts mit der Behauptung, das italienische Wachs habe einen unangenehmen Geruch und die italienischen Bienen eine weniger seine Nase als die schwarze Biene.

Ich kann Sie, meine Herren, auf Grund langjähriger Ersahrung versichern, daß das italienische Wachs so gut wie jedes andere ächte und gereinigte Bienenwachs, ganz vorzüglich sich zur Fabrikation von Kunstwaben eignet. Leider stund es im Preis immer höher, als die meisten andern Wachssorten.

Hr. Kramer schreibt übrigens in Nr. 3 ber schweizerischen Bienenzeitung von 1889, daß nach amtlichem Ausweis die fraglichen Kunstwaben ber Hh. Baumann und Hongler aus ächtem Bienenwachs bestehen und einige Zeisen weiter unten, daß die Untersuchung des Hrn. Dr. Steiger auf eine Fälschung des Wachses schließen sasse.

Bem soll man da glauben, dem amtlichen Ausweis ober dem Hrn. Dr. Steiger? Ich bin keinen Augenblick im Zweisel. Wenn die Kunstewaben im Bienenstock bei 34° zusammengeschmolzen sind, so waren diesselben nicht von ächtem, reinem Wachs erstellt.

Leiber ist die ganze Stelle im Auffat des Hrn. Kramer etwas unflar; wollte aber Hr. Kramer sagen, daß die Untersuchung der Kunstwaben sämmtlicher Fabrikanten der deutschen Schweiz durch Hrn. Steiger auf Fälschung des Wachses schließen sasse, so mußte ich diese Behauptung, so weit es mich anginge, als eine Verleumdung des entschiedensten zurückweisen.

In dem gleichen Auffat balt sich der Berfasser auf, daß die Kunstwaben den Naturwaben in Bezug auf Tragfraft und geringes Gewicht nicht gleich stehen und scheint darin eine Baffe gegen die Kunstwaben zu finden.

In welchen Dingen hat je die menschliche Kunst die Natur erreicht ober gar übertroffen? Es ist das so wenig möglich, als daß der beschränkte Berstand des Menschen die Weisheit Gottes je übertreffen wird. Die Kunstwaben kommen unter ganz andern Berhältnissen zur Berwendung als die Naturwabe. Die Naturwabe wird im Stock bei einer Temperatur von 32—35° gebaut. Sie hat also bei der größten Jnanspruchnahme keine Temperaturveränderung durchzumachen. Sie wird also bei der Weichheit des Bachses, die dieser Temperatur entspricht, genügend start erstellt. Die Naturwade wird aber auch vernünstig behandelt, was mit der Kunstwade nicht immer geschieht. Die Naturwade entsteht aus steinen Ansängen. Sowie sie an Fläche gewinnt, wird sie auch verstärtt durch Verlängerung der Zellenwände und bevor nur eine handgroße Wadensläche vorhanden ist, ist dieselbe in der Witte schon vollständig ausgebaut.

Die Kunstwabe wird ungefähr bei einer Temperatur von 20° gewalzt, erkaltet dann bis auf die gewöhnliche Temperatur. Dann kommt
sie auf einmal in die Mitte des Brutnestes von 35° Temperatur. Sie
muß sich entsprechend den Dimensionen in allen Richtungen ausdehnen;
nicht selten wird sie daran durch eine unverständige Befestigung von den
Rahmen gehindert. Bei dieser Temperaturerhöhung wird sie weicher, verliert somit an Tragkrast, weil die Zellenwände nicht wachsen wie bei den
Naturwaden. Endlich sindet dieser llebergang plöslich statt und sie ersährt unter diesen ungünstigen Umständen sofort die größte Inanspruchnahme, weil sie sofort auf beiden Seiten und über die ganze Fläche mit Vienen behangen wird, bevor dieselben sie verstärft und gehörig angeheftet
haben.

Wie kann man unter diesen Umständen vernünstigerweise fordern, daß die Kunstwabe der Naturwabe an Tragtraft gleichkomme, ohne an Wachsgewicht dieselbe zu übertreffen? Wuß man sich nicht vielmehr verwundern, daß man überhhaupt solche Anforderungen an eine Kunstwabe stellen darf?

Hr. Kramer macht der Kunstwabe den Borwurf, sie stehe als Brutwabe der Naturwabe nach. Natürlich kann hier nur von der ausgebauten
Babe die Nede sein. Der Beweis dasür soll sein, daß die ausgebaute Kunstwabe bei guter Tracht bis in's Brutnest mit Honig gefüllt wird. Das ist ganz natürlich, aber kein Beweis für die gemachte Behauptung. Es beweist ganz einsach, daß die Bienen bei guter Tracht dem Honig der Borzug vor dem Brutansatz geben. Tas ist auch sehr weise. Honig befommt die Biene nur wenige Tage im Jahr, brüten kann sie aber beinahe das ganze Jahr, vorausgesetzt, daß der Honig nicht ausgeht.

Auch bas ist wahr, ober kann als wahr angenommen werben: "Die Königin bezeigt keine Borliebe für die Kunstwabe." Aber eben so mahr ift der Satz: die Königin bezeigt keine Borliebe für die Naturwabe. Und warum sollte sie eine vorziehen? Die Bienen machen ja die eine wie die andere naturgemäß zurecht, wie sie für die Cierlage geeignet ist.

Wahr ift, daß die Königin in erster Linie die neuen Baben bestiftet, wenn es ihr freisteht, es seien diese Baben Naturs oder Kunstwaben, und daß die Bienen in erster Linie die alten Waben, gleichviel ob Kunsts oder Naturwaben, mit Honig süllen. Diesem Instinkt der Biene entsprechen auch wirkliche, vernünstige Gründe.

Es ift selbstverständlich, daß ich hier von Kunstwaben aus ächtem, reinem Wachs spreche und nicht von Kunstwaben von Erdwachs und behnbar präparirtem Bachs, ober Wachs, das mit Terpentin, Harz, Erdwachs, Stearin ober Talg verfälscht ist.

Es ist daher auch weber gerecht noch vernünftig, auf eine keineswegs verbürgte, vielleicht vermeintliche Beobachtung ober Erfahrung mit Kunstwaben von einer bestimmten Bezugsquelie, die man vielleicht absichtlich verschweigt, mit Kunstwaben, deren Zusammensetzung man nicht einmal kennt, gleich alle Kunstwaben verdonnern zu wollen. Man untersuche nur gründlich und unpartheilsch und man wird sinden, daß jedes ächte, nicht mißhandelte, reine Wachs geeignet ist, zu Kunstwaben verarbeitet zu werden, welche allen vernünstigen Unsorderungen entsprechen.

Bas die mit der Riethjch'schen Presse erstellten Aunstwaben betrifft, so hängt deren Gite einsach vom verwendeten Material ab. Sie ersordert mehr Bachs und nähert sich somit der Raturwade weniger. Das System dieser Presse fordert, als Schmiermaterial Honigwasser zu verwenden. Es erschint daher mindestens naid, wenn Bienenzüchter sich wundern, daß diese Baden von den Bienen schneller belagert werden und glauben, darin einen Borzug dieser Aaben zu sehen. Sbenso tindisch ist die Behauptung, diese Baden seien die einzigen, welche die natürliche Sprödigkeit des Wachses beibehalten. Im Uedrigen steht die Riethsch'sche Presse zur Wassenresse wie der Hettograph zur Buchdruckerpresse. Wer Zeit, Wachs und Bergnügen hat, der mache sich nur selbst seine Waden.

Man mag sagen, was man will, die Bedeutung und ber Werth ber Kunstwaben ist über alle Zweifel schon längstens erhaben. Die 100,000 kg. Kunstwaben, welche jährlich in allen Ländern von den bedeutendsten und fortgeschrittensten Bienenzüchtern ber ganzen Erde verwendet werden, geben hievon das glänzendste Zeugniß.

Die Fragen über bie Aunstwaben, welche vom Berein als Preisfragen ausgestellt wurden, kommen, wie man zu sagen psiegt, nach der Chilbe. Diese Fragen sind schon längstens beantwortet. Wären dieselben nicht größtentheils in den frühern Jahrgängen der schweiz. Bienenzeitung gelöst worden, so möchte es den Anschein gewinnen, die schweizerischen Bienenzüchter stehen jenen anderer Länder ein halbes Jahrzehnt hintennach.

Die Fabrifation ber Runftmaben ift nun ba angelangt, mo überhaupt feine mefentlichen Fortidritte mehr moglich find.

Bas die Form anbelangt, fo ift fie an jene ber Naturmabe gebunben. Die Runftwabe abmt fie in Grope und Form ber Rellen volltommen nach. Die Tiefe ber Belle tann bei ber Balgenbreffe aus geometrifchmedanifden Grunden nicht vergrößert merben.

Was die Materie anbelangt, fo wird man's auch nicht beffer als die Borfebung machen fonnen, welche ben Bienen bas Bachs als Baumaterial angewiesen bat.

Db bide oder bunne Runftwaben vorzugieben find, bangt von bem Brede, von ber Geschicklichfeit und ber Billfur bes Bienenguchters ab. Die ötonomifch gut gestellten Bienenguchter, welche nicht zu geigen brauchen, aeben ben fogenannten biden Runftmaben, welche man mit weniger Gorgfalt zu behandeln braucht, ben Borgug; bie weniger begüterten und fparfamen Bienenguchter, welche weniger bie Arbeit, als bie Ausgaben icheuen. Bu ben erftern geboren beinabe alle Bienenguchter ber frangofifchen Schweig, weil fie meiftens große Rahmen verwenden.

In ber Bienengucht, wie in allem Andern, bangt vieles von ber Liebhaberei ab. Bei ben Runftwaben muß man aber an zwei Dingen festhalten; an ber genauen Form und Grofe ber Bellen und an ber Mechtheit und Reinbeit bes Bachfes.

Sier wie überall gilt ber Grundfat: "Ehrlich mabrt am langften" und biefen Grundfat empfehle ich ben herren Bienenguchtern fowohl als ben Berren Runftwabenfabrifanten. 3. G. Siegwart, Sng.



### Krainerbienen-Handel.

ie in Dr. 10 biefer Reitschrift enthaltene Rlage über bie Rrainerbienen gibt mir Beranlaffung gu einer offenen Erklärung an bie ichweigerifche Imtericaft. Damit trage ich zugleich eine Schuld ab; benn mas bort geschrieben ftanb, ift nur ein Bruchftud ber verschiedenen Reflamationen, die mir über bie bei bem Berbitbegug importirten und gelieferten Driginalfrainer ein-

Dhne Umschweife will ich auf die Sache eintreten, die geneigten Lefer als Ginleitung auf meinen Artifel "bie Bienengucht in Rrain und Rarnthen", Dir. 2, Seite 26, verweifend.

gingen.

Wir fommen burch bas Bufterthal hinab nach Billach. Auf bortigen Bahnhof ift Rendezvous mit dem Gewährsmann aus dem Geilthal verabrebet. Rach glüdlichem Bufammenfinden ericheint uns fofortige Abreife nach Rlagenfurt, auf ben Schauplat ber geplanten Thatigfeit, geboten, welche Stadt in 5/4ftundiger Fahrt erreicht wird. Dort in ben Gafthofen "Stadt Trieft" und "Ochsen" haben bie Imfer aus bem Beilthal bereits mit Rog und Bagen Quartier bezogen. Gie wollen mit ben Bienen bie Beimfahrt antreten. Für uns gilt es rafch ju handeln. Auf bem nachftgelegenen Stande erwerben wir am nämlichen Rachmittage etwa 30 Bolfer. Bald aber ftellte fich heraus, daß ein "Aufwerfen der Raften", d. h. Abnahme bes Bodenbrettes behufs Rontrolle, ein Ding ber Unmöglichkeit fei; für's erfte maren bie Bienen febr unartig, und bie Gigenthumer wollten biefe Manipulation nicht gerne geschehen laffen, ba bie jungen "Beifel" bei biefer Störung gerne fortfliegen follen (Thatfache). Bohl ober übel mußte ich auf biefe hauptkontrolle verzichten - nicht aber auf bie Folgen! Un ben barauffolgenden Tagen ging es um fein Saar beffer. Es mar mir rein unmöglich, diefe fo wichtige, ja einzig überzeugende Kontrolle gu erzwingen. Dies ift aber noch nicht Alles. Die Geilthaler, Die mit Rog und Bagen ba maren, traten mir mohl gerne Bolfer ab, bann aber wollten fie mit bem Ron ber Beimat queilen, die Auslese mir und meiner Berantwortung überlaffend. Bo nun am Morgen 300-400 Bolfer ftanden. waren am Abend, nur noch einfam, die mir Abgetretenen. Nur noch für bie nachfte Racht wurde mir bie Bewachung zugeftanden, ba auch ber Standvertrag bis babin ausgelaufen mar. Dies nothigte mich, mit einem in ber Nabe von Rlagenfurt wohnenden Imter abgutommen, daß die gefauften Stode bei ibm aufgeftellt werben burften und fo bem Standvertrag Benüge geleiftet und biefelben por Diebstahl geschütt feien. 70 Bolfer mußte ich außerbem in bem Bolgichuppen ber "Stadt Trieft" plagiren. Die ichwieriafte Arbeit mar unter Diefen Berhaltniffen bas Ginfeten ber Luftgitter. Gine Daffe Bienen verflog fich babei. Geftorter Rlug bei ben Gingeschloffenen und Berfliegen bei ben Berftellten mar bie Folge. Drittens glaubte, die Bienen fonnten nur bei Nacht in ben Babnmagen verladen werden. Bei bem fparlichen Lichte ber Bahnwarterlaternen war es ichlechterbings unmöglich, jeben Raften nach feinem überall eraften, bas Austreten ber Bienen verhindernden Berichluß zu fontrolliren. Folge mar - bag ber Bagen am Morgen wie ein Bienenftand umflogen murbe. - Bieber ein Berluft! Mein Gemahrsmann meinte gwar, es feien bingugeflogene Standbienen, die ber Soniggeruch angiebe, weil jest bie "Beibe" leer fei. Als mir in Innsbrud und in Landed, mo ber Bagen einige Beit fteben blieb, bie Mittheilung murbe, bag Bienen binausgeflogen,

wurde jene Annahme ju Baffer. Im Fernern brachte allerdings bie lange Reife feinen weitern Berluft mehr. Allein von einer anbern Seite brobte nun Unbeil. Bitter mußten biefe armen Rarntbnerbienen ibre unfreiwillige Invafion in die Schweig bugen. Sier verloren fie noch theilweise ihr Gut. Ericopft burch die lange Reife und burch Bolfsverluft, tamen bie Stode bier an, wurden plagirt und ihnen bie Freiheit gum Musfliegen geftattet. Diefe neuen Rachbarn reigten felbftverftanblich bie Reugierbe ber 60 in einem nabeftebenben Pavillon wohnenden Baftardvölfer. Die bide Freundschaft, bie ba balb geschloffen murbe, mar für mich bebenklich. Der Pavillon roch balb mehr von Buchweizenhonig, als ber Rrainerftanb. Diefe Cachlage mar eine Beit lang fritifc. fteuerte bem Unfuge fo gut ich fonnte; es half nicht viel, bis bie Rarnthner fich felbft wieder wehrten. Für einen Theil ber Bolfer mar die Ueberwinterung eine mehr als ristirte und boch ftand ich bem brobenben Unbeil fozusagen machtlos gegenüber. Warum ich bie noch eintretenben warmen Novembertage gur Spedition ber Beffern benutte? einfach barum, um mich im Frühjahr ber Bflege ber Geringern beffer widmen gu tonnen. (Lettere offerirte ich bann aber, um rechtzeitig bamit aufguräumen, bebeutenb billiger). Die geehrten Lefer werben finden, bag ich feinen rofigen Binter haben tonnte. Im Fruhjahr fpebirte ich noch, mas fpebitionsfähig mar und ristirte bie Reklamationen. Diefe blieben theilweife auch nicht aus. 3ch erfette fo viel ich nur fonnte. Diefer erfte Begug enbete mit einem Berluft von Fr. 800. — Tableau!

Während bes Winters war ich nicht mußig. Es galt wo möglich bie Scharte auszuwetzen, die nun einmal ba war. Der Frühjahrsbezug wurde vorbereitet. Eine andere Bezugsquelle hatte sich aufgethan. Die gemachten Erfahrungen konnten verwerthet werben.

In der That ging bei diesem sozusagen alles am "Schnürli". Alle Stöcke konnten durch Auswersen genau kontrollirt werden. Damit der Bahnwagen nicht zum Reisebienenstand werde, verlud ich diesmal meine erworbenen Bölker am Worgen früh, trot dem Toben eines Schneefturms. Um auf alle Fälle dei der genauen Revision jedes Kastens gerüstet zu sein, genirte ich mich nicht, ein Kisten s. v. Kuhmist als Berstreichmaterial neben mir stehen zu haben. Bei diesem Bezug glaube ich sest gerantiren zu dürsen, daß nicht 10 Bienen verloren gegangen. Die zahlreichen Anerkennungen der verestren Abnehmer dieses zweiten Transportes bezeugen deren ungetheilte Zusriedensheit.

Der britte Bezug im Mai verlief icon nicht fo glatt. Die Heimreise koftete ein paar Boltern bas Leben. Im Mai, namentlich im "iconen" Dai, ift's icon gu ipat, um ftarte, vielversprechende Bolter weit gu transportiren und bei guter Tracht für diefelben eine wahre Qual.

Db ich für die nächsten Jahre den Import fortbetreiben werde? Borläufig beantworte für das Jahr 1890 diese Frage mit Ja! Aber um auch den äußersten Ansprüchen genügen zu können, (es gibt auch heitle Abnehmer, nicht nur solche Lieferanten), ist rechtzeitiges Arrangement durchaus nöthig. Um kurz zu sein, diene Liebhabern die Notiz, daß mir spätestens die Schluß der ersten Woche April die nöthigen Bestellungen eingehen sollten!

Roch etwas über die Preisfrage. Abgesehen von einer fleinen Reduftion, ift ein namhafter Abichlag meinerfeits nicht burchführbar. Beguger bon 8-10 und mehr Stud haben Begunftigungen, Die minbeftens ber inländischen Fracht entsprechen, gleichviel feien bie Beziger Brivate ober Bereine. Siebei bitte zu beachten: 1) Dag ich ben Transportrififo burch Die Schweig übernehme, nicht nur verspreche - eine Sache, Die nicht gang "Ohne" ift. Gin auf ber Bahn gusammengebrochener ober ftart beschädigter Stod toftet mich die Provision von 6-7 weiter zu verfaufenden Bolfern. Der Centralbahn barf g. B. nachgerühmt werben, daß fie im unforgfältigen Spediren von Bienenvölfern mit Babenbau, gang Erhebliches leiftet. Manchmal bricht der Ersaustock auch noch zusammen und bann muß ich diesen auch noch theilweise erseten. Wer im Falle mar zu reflamiren und bies rechtzeitig gethan batte, wird fich taum betlagen durfen. 2) Rentirt biefer Sandel nur bann, wenn er ausschließlich mit Brimawaare burchgeführt wird, Primamaare - für die hier entsprechende Breife geforbert werden burfen. Mittel- und geringe Baare, bie bort unten um Schund. preise erhältlich mare, rentiren die weiten Transport- und weitere Roften absolut nicht. 3) Dug beim Ginfauf, wenn auf ben Ständen nur gute und nur befte Baare ausgelefen wird, auch ein bementsprechender Breis bewilligt merben. 4) Reisekoften, Remunerationen, Berficherungsprämien für Mann und Baare, machen auch ein Erhebliches aus und dies um fo mehr, als bie Bahnfracht per Wagen mir feine Begunftigung bietet, weil fich ein Bagen eben blos für 1/4-1/8 feiner Tragfraft mit Bienenvölkern belaften läßt. Albert Buchi in Dunbard.



### Die Redmung des Bienemudters eine Winterarbeit.

Den ichlechten Dann muß man verachten. Der nie bebacht, mas er vollbringt. Edillers Glode.

interrube ift im Bienenhaufe eingefehrt. Leifen Schrittes nur gehe ich bann und wann und borche, ob die Bienchen ruhig ichlummern. Längst ift in Gedanten die Bilang bes Jahres Un ben langen Binterabenden aber brangt es mich, ben Stift ju ergreifen und die Ergebniffe biefes Sahres ben frubern angureiben,

Bergleichungen anzustellen und Schlüffe gu gieben.

Wie fängt man bas an? In mein Rotigenbuch babe ich im Laufe diefes Jahres, wie aller früheren die Ausgaben für die Bienengucht eingetragen, ebenfo ben Bonigertrag. Im erften Jahre meiner "Imferichaft" 1885, waren die Ausgaben - um ein Beifpiel anzuführen - 230 Franten. Der Honigertrag mar 25 Bfund, die ich 25 Franken rechnete. Go blieb mir ein Raffadefigit von 205 Franten. Diefes bilbete für bas nachfte Sahr meine erfte Husgabe. Dlit biefer beliefen fich bie folgenden Husgaben bes Jahres 1886 auf 310 Franten. Diefen ftand ein Sonigertrag von blog 10 Franten gegenüber, fodag nun ber Paffivfaldo auf 300 Franten ftieg. Go habe ich nun die Rechnung fortgefest, indem ich jedesmal ben Paffivfaldo bes Borjahres als erfte Ausgabe für bas Rechnungsjahr betrachtete. Und heute ftebe ich nun vor einem Paffivfaldo von 720 Franten, b. h. um fo viel überfteigen meine bisberigen Ansgaben für bie Bienenjucht die bisherigen Honigerträge. Jest habe ich mich aber auch ordentlich eingerichtet und gebente nun, einige Jahre mehr einzunehmen, als auszugeben. Rommen wieder einige "fette Jahre", wo Milch und Sonig auch ber Bein fei nicht vergeffen - in Stromen fliegen, nun, bann wird bas Defizit abnehmen und eines Tages wohl in einen Aftivfaldo überfpringen. Es geschehe! - Dann trage ich biefen als erfte Ginnahme ein und trage recht Sorge, bag er immer madije. - Diefen erften Theil meiner jährlichen Rechnung nenne ich Raffarechnung. Gie füllt gewöhnlich eine Seite, Die ich mit bem Worte Raffa überschreibe.

Um angesichts des Raffadefizits ben Muth nicht zu verlieren, geluftet es mich, auch zu feben, ob basselbe burch die vorhandenen bienenwirthicaftlichen Gegenstände gebedt werben fonnte: Jahrlich wird inventirt. In bem Inventar werden Bienenhaus, Wohnungen, Bolfer, Gerathichaften, Babenvorrath und Fachschriften als Aftiven eingetragen. Der Honigertrag bagegen wirb, auch wenn bies nicht gutrifft, als verfauft betrachtet. Er

sift in ber That auch in ber Raffarechnung icon als Ginnahme bargeftellt worben. Dies geschieht, um ihn nur einmal eintragen zu muffen und bie Rechnung jedes Jahr abichließen ju tonnen. Der fur ben Saushalt gu verwendende Sonig fann ja jum voraus abgezogen werben. hat er auch ba ben Banbelswerth. Sollte ein Theil bes biesiabrigen Bonigertrages nadftes Fruhjahr als Futter für Die Bienen verwendet werben, jo fann ber Betrag ja vom nachftjährigen Sonigertrag in 216rechnung gebracht werben. Die Bolfer werben je nach beren Stand bei ber Einwinterung in Unichlag gebracht. Natürlich wird an ben Bienengeräthichaften. Wohnungen und am Bienenhaus eine jahrliche Abichatung vorgenommen. Go betrug bas Inventar von 1885, mein erftes, 225 Franten, überftieg also den Baffivialdo der Raffgrechnung um 20 Franten. Gegenwartig beträgt ber lleberichuß trot febr mäßiger Werthung ber Bolfer, 10-12 Franten per Bolf und Bau, icon 125 Franten. Der Baffinfalbo ber Raffarechnung wird alfo den Aftiven des Inventars als Baffivum gegenüber gestellt und von benfelben abgerechnet. Go ergibt fich ber Borfclag. - Anch biefer Theil ber Rechnung füllt gewöhnlich eine Geite, bie ich mit dem Titel "Inventar" berfebe.

Gerne berechne ich anch die Rendite in Prozenten — versteht sich nur die Bruttorendite, denn der Arbeitstohn läßt sich bei der Bienenzucht nicht leicht nach der Jahl der ansgewendeten Stunden in Anschlag bringen. Diese Berechnung stütt sich zum Theil auf die jährliche Zuventur. Sin Beispiel mag es ertlären: Der Honigertrag eines Jahres sei 100 Pfund, also 100 Franken; die Bölfer sollen im Laufe des Sommers um drei zugenommen haben und dadurch sei eine Berthvermehrung von 45 Franken entstanden. Dagegen sei — was aus der Kassarechnung ersehen werden kann — für 45 Franken Futter gereicht worden. Der Honigertrag und die drei neuen Bölfer haben einen Berth von 145 Franken. Werden die Ausgaben sür Futter abgezogen, so bleiben noch 100 Franken Ertrag übrig. Ift nun der letziährige Inventarwerth — hier stützt man sich auf die übrige Rechnung, sonst könnten, so macht der Ertrag 20 % des Anlagekapitals aus. Dies ist die Rechnung der Bruttorendite.

Diese jährliche Winterarbeit der Rechnungsführung macht mir viel Bergnügen. Zugegeben, sie sei nicht vollsommen, so ist sie doch höchst einsach und würde wohl auch ermöglichen, die reine, statt bloß die Bruttorendite zu berechnen. Man brauchte nur für die Besorgung jedes Boltes einen gewissen Betrag in Anschlag zu bringen, dessen Ermittlung allerdings schwierig wäre und der auch sehr start wechseln würde je nach den Verhältnissen des Bienenzüchters.

Natürlich habe ich mit Veröffentlichung biefer Zeilen nicht ben Zwed verfolgt, die Art meines Borgebens als das Ei des Kolumbus darzustellen. Brüfet Alles und das Befte behaltet!

Leemann, Gefunbartebrer in Glaach.



### Ein Beitrag zur Korbbienenzucht.

Bon J. forrer in Rappel.

er Grund, warum ich über dies Kapitel die Feder ergreife, findet sich in der Juli-Nummer der Bienenzeitung vom Jahr 1889, auf Seite 220 niedergelegt, allwo ein Juker aus St. Gallens Gauen seine Kollegen auf zwei Erfahrungspunkte aufmerksam zu machen sich bewogen fühlt. Der erste betrifft die neuen Körbe mit einem Auffat, und eben dieser erste Punkt ist es, dessen Auslegung ich nicht so ohne Beiteres unterschreiben möchte.

Der betreffende Einsender meint, die jest allgemein angepriesenen Körbe, die wenigstens 5 Fr. tosten, seien für seine Gegend zu groß und erhalten daher das nicht sehr schmeichelhafte Prädikat "unprattisch". Die erste Folge des zu großen Inhaltes (d. h. des Nauminhaltes) wäre nach seinen weitern Auseinandersetzungen die, daß so ein Kord von einem Schwarm im ersten Jahr nicht ausgedaut werde, wenigstens in einem ungünstigen Sommer nicht. Daraus ergebe sich dann der fatale Umstand, daß in diesem leeren Naum über Winter die kalte Luft sich versetze und so das Bolk durch Kälte leide Die Kästen scheinen ihm weit prattischer zu sein, weil der Raum der Volksmasse angepaßt werden kann. Sogar die alten, sonst der Raum der Volksmasse urverden wieder rehabilitirt und den großen, neuen Körden vorgezogen. Schließlich giebt der betreffende Einsender zu, daß er nur oftschweizerische Berhältnisse im Auge habe, daß sich die gerügten llebelstände vielleicht anderwärts weniger bemerkdar machen.

Es ift immer ein Zeichen lebhaften Interesses an ber Sache, wenn Bienenzüchter ihren Erfahrungen zu Nut und Frommen ber gesammten Imferschaft im Sprechsaal unseres Bereinsorgans Ausbruck verleihen. Aus eben bemfelben Grunde kann ich nicht unterlassen, oben citirte Meinungsäußerung in unbefangenster Beise einer Kritik zu unterziehen und hoffe ich baburch ben betreffenden Bersasser vielleicht eines Bessern zu

11 1 1

belehren. — Nach meinem Dafürhalten liegt in dem Umstand, daß die neuen, großen Körbe als unpraktisch verurtheilt werden, eine nicht geringe Gefahr für einen gesunden Aufschwung der Korbbienenzucht. Mancher Mobilimker würde in letzterm kein Unglück entdeden, zumal ja die Kastenbienenzucht größere Erträge abwirft und zudem dem Züchter bedeutend höhern geistigen Genuß gewährt.

Obgleich Berfasser bies jumeift mit Mobilbau imfert, ift er boch ein Freund ber Korbbienenzucht und stets bereit, berselben bas Wort zu reben, nicht in Folge leibenschaftlicher Schwärmerei, sonbern burch Beobachtungen in ber Braxis bazu ermuntert.

Baftenb vor nicht gar langer Zeit nur von einzelnen Benigen Kastenbienenzucht betrieben wurde, ist heutzutage die Imkerei mit beweglichem Bau sozusagen Modesache geworden. Nicht daß ich die Vortheile, welche der Mobilbau und was drum und dran hängt, dem Züchter bieten, unterschätzen will, aber ich habe doch die sest leberzeugung gewornen, daß mancher sich Kasten anschaft, für den es besser wäre, er imkerte in Körben. Wer nicht die nichtigen Kenntnisse besigt, um Kasten richtig zu behandeln, oder wer nicht gewillt ist, sür Anschaftung praktischer Kastenwohnungen viel Gelb auszugeben, theuere Geräthe zu kausen, oder wer awar ein Freund des Honigs ist, dabei aber sich nicht gerne allzwiel mit Vienen beschäftigt aus naheliegenden Gründen, sür den ist entschieden der Korb die richtige Vienenvohnung.

Der Strohford ist wiederum die passends Bienenwohnung für den Bauersmann, der meist nur eine beschränkte Anzahl zu halten gedenkt und sir Behandlung derselben nicht viel Zeit verwenden will und kann. Die dringendsten Arbeiten des Mobilimkers fallen immer mit der strengsten Zeit des landwirthschaftlichen Berufes zusammen; eines von beiden müßte vernachlässigt werden. Ich betone nochmas: Wer nicht in dem Maße wieder Zeit und Kenntnisse versigt, daß er im Stande ist, Mobilbienenzucht richtig zu betreiben, oder wer aus Furcht vor Stichen vorzieht, wenig zu operiren, der imtere in Körben und überlasse Kastenbienenzucht den Andern. "Eins schick sich eben nicht für Alle."

Bas die Erträge anbelangt, werden die Körbe wohl immer hinter ben Kasten zurückstehen; will man aber von der Rendite sprechen und Anschaffungskosten, Geräthe und hauptsächlich die dabei verwendete Zeit in Anschlag bringen, wird sich die Bilanz vielleicht wesentlich anders gestalten. Ich spreche natürlich nur von rationell betriebener Korbbienenzucht in großen Wohnungen mit Aufsähen, wie solche als unpraktisch verzurtheilt worden. Diese nichts weniger als empsehlende Bezeichnung wird ihnen wohl zumeist zu Theil in Hinsicht auf ihre allzu weitläusigen Di-

menfionen; fie werben von einem Schwarm in einem schlechten Jahr nicht ausgebaut. Das ift allerdings bann fatal.

Im Gegensat zu solchen Resultaten könnte ich bei hiesigen Vereinsmitgliedern Beispiele vorweisen, wo im Jahr 1888 Krainerschwärme von
1 bis 1½ Kilo Bienengewicht Körbe von 25 Liter Raum (Luzernerford)
bis Mitte Juli total ausbauten. Dasselbe ist im lettverlossenen 1889er
Sommer wieder passert und zwar nicht nur in vereinzelten Fällen.
Cleichzeitig sieht man dann bei andern Bienenhaltern auch solche Körbe
mit ungefähr gleich starten Schwärmen und zu gleicher Zeit besetz, die
allerdings in die Kategorie der nur halb ausgebauten gehören. Was die Ursache der verschiedenen Resultate war, will ich weiter unten erklären;
jedensalls war nicht die Größe des Korbes am Richtausgebautwerden
schuld. In den meisten Fällen wäre mit kleinern Körben dasselbe geschehen, ja noch viel sicherer; denn wo ein großer Korb zu groß ist, da
ist es in der Regel auch ein kleiner.

Ich bin ber Ansicht, daß ein Korb mit 25 Liter Raum (Luzerner, Preßtorb) als Bienenwohnung nicht nur nicht zu groß, sondern im Gegentheil noch viel zu klein sei. Nimmt man an, daß ein Bolt, dessen Königin in der besten Zeit im Frühlug täglich nur 3000 Eier legt, (und in vielen Fällen wird dies Zahl bedeutend überschritten), zur Aufnahme der Brut und der nöthigen Lardens und Bienennahrung wenigstens 80,000 Zellen nöthig hat, so verlangt dies nach genauen Berechnungen einen Brutraum von mindestens 33 Liter. Bekannte Thatsache ist ferner, daß ein Schwarm nur in einer großen Wohnung, wo keine räumlichen Grenzen dem Legegeschäft der Königin Einhalt gebieten, zu einem mächtigen Volk sich gesstatten kann.

Bei so großen Wohnungen ift es bann aber selbstverständlich nothwendig, daß man nur große Schwärme zum Bevölfern wählt. Schwärme mit weniger als 2-21/2 Kilo Bienen wären hiefür zu klein; es mißten alsbann zwei kleinere vereinigt hiezu verwendet werden. Besindet man sich aber einmal im Besitze solch' großer Mutterstöde, ist man auch in ber Lage, von denselben Schwärme zu erhalten, welche in Bezug auf Größe und Sigenschaften ihre Abstammung nicht verleugnen.

Daß auch bei so "unanständig" großen Körben ber Honigraum nicht vergessen werben barf, versteht sich eigentlich von selbst; im andern Fall würde ber Brutraum zur Honigausspeicherung in Anspruch genommen. Darum bei guter Tracht nur früh genug einen Aussach gegeben, gleichviel ob für beweglichen ober unbeweglichen Bau eingerichtet, babei aber gleichzeitig recht warm gehalten. Auf solche Weise müssen Riesenvölker heranwachsen.

In Borstehendem glaube ich klargelegt zu haben, daß bei einer rationellen Korbbienenzucht die großen Körbe nicht nur nicht unpraktisch, sondern zum Gelingen der Sache sogar unerläßlich sind; wie groß sie nach meinem Dafürhalten sein sollen, ist ebenfalls zu erseben.

Wenn es in dem angeführten Artifel beißt, Die Rorbe werden in einem ichlechten Jahr nicht ausgebaut, fo bin ich gern bereit, folches gu glauben, jumal ich, wie weiter oben bemertt, folche Falle in ben zwei verfloffenen Sahren gur Benuge beobachtet habe. Mit gleich großen Schwarmen am gleichen Tag bevolfert, murbe von biefen ber Rorb gang, von andern vielleicht faum halb ausgebaut. Worin lag die Urfache biefes gewaltigen Unterschiedes? - Einzig in ber Behandlung. - Bahrend bie Einten von Unfang an faft tagtäglich, hauptfächlich aber bei trachtlofem Wetter, mit Füttern unterftust murben, waren die andern ben gangen Sommer fich felbit überlaffen. Gine fleine Ausgabe von vielleicht brei Franken per Colf hat nun diese Berichiedenheit im Bauresultat bewirft. Dag bie Ralte im Binter fich im nicht ausgebauten, leeren Raum verfett, ift noch lange nicht bas Schlimmfte; biefem tann man begegnen burch Ausstopfen bes leeren Raumes. (Die Imter in Sannover ichaffen im Berbft fogar unten in ben großen Glodenftulpern einen leeren Raum burch Anbringen eines Unterfates. Letterer wird bann nach ber Auswinterung wieder entfernt.) Das Gefährliche biefer halbausgebauten Rorbe zeigt fich erft im folgenden Frühjahr recht beutlich, wenn ber leere Ranm mit Drohnenbau ausgefüllt wirb.

Ber zur rechten Zeit einen recht großen Korb mit einem allerminbestens 2 Kilo schweren Schwarm besetzt und bas betr. Bolt mabrend jeder Trachtpause mit Füttern unterstützt, der wird sich zu seiner großen Freude überzeugen können, daß die Wohnung nicht zu groß gewesen.

Allerdings tönnen noch Fälle eintreten, wo in Folge von Zufälligsteiten der Raum nur halb gefüllt wird. Bas ift nun da zu machen? Ein Radifalmittel wird angewendet. Sobald im Herbst feine Brut mehr vorhanden, wird das Bolt abgetrommelt, die Königin entfernt, die Bienen einem oder zwei Nachbarstöden zugetheilt und der Korb sammt Baben und Borrath ein wenig eingeschweselt, vor Mäusen wohl verwahrt und bis zur tommenden Schwarmzeit aufgehoben. Bei Gelegenheit mit einem wackern Schwarm bevölfert, wird in furzer Frist der noch vorhandene leere Raum mit schönem Arbeiterbau sich füllen.

Bohnungen, beren Raum ber Boltsmasse angehaft werben kann, wie bies bei ben Kasten möglich ist, hält man im Ganzen für recht praktisch. Die Unsicht, daß es rationeller sei, große Wohnungen sich anzuschaffen und bie Bölter ben Bohnungen anzupassen, wird heutzutage wohl bei

manchem Imterfollegen noch ein mitleibiges Lächeln verursachen. Doch die Zeit ist nicht mehr ferne, da allgemein anerkannt wird, daß nur große Bölfer auch in einem armen Jahr etwelchen Nugen abwerfen, und daßnur in großen Wohnungen sich große Bölfer entwickeln können. Darum schaffe der Korbimker bei Bedarf sich große, warmhaltige Körbe an.



### Monatsrapport der apistischen Stationen.

November 1889.

|                       |       | ****             |                  |       |                        |                 |       |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------|-------|
|                       | Meter | Tempe<br>Höchfte | ratur<br>Tiefste | Febel | ge mit<br>Sonnenschein | Confum<br>Gramm | Flug- |
| St. Beatenberg, Bern  | 1150  | +15°C.           | -7° €.           | 5     | 19                     | 940             | 19    |
| Sochgrath, Langnau    | 970   | +11              | -7               | 3     | 10                     | 430             | 6     |
| Trogen                | 870   | + 9              | -9               | 7     | 14                     | 1345            | 5     |
| Reibenbach, Simmentha | 840   | +12              | 5                | 0     | 24                     | 620             | 24    |
| Rappel, Toggenburg    | 715   | +13              | -8               | 6     | 17                     | 450             | 12    |
| Rerns, Obmalben       | 715   | +10              | 6                | 15    | 7                      | 280             | 1     |
| Entlebuch             | 690   | +11              | -6               |       | 11                     | 250             | 3     |
| Wienacht, Appengell   | 650   | +10              | -5               | 13    | 9                      | 200             | 2     |
| Fluntern              | 507   | +15              | -5               | 15    | 9                      | 550             | 8     |
| Sünifon, Zürich       | 489   | +11              | -5               | 8     | 14                     | 550             | 7     |
| Unterftraß, "         | 483   |                  |                  |       |                        | 440             |       |
| Mitborf               | 454   | +12              | -7               | 13    | 10                     | 270             | 13    |
| Wigoltingen           | 450   | +11              | -4               | 17    | 12                     | 440             | 8     |
| Luzern                | 437   | +11              | -4               |       | 2                      | 160             | 0     |
| Marbach, St. Gallen   | 415   | +14              | -6               | 15    | 9                      | 250             | 2     |
| Burgborf              |       | +14              | -7               | 13    | 6                      | 730             | 8     |
| Diten                 | 406   | + 9              | 3                | 8     | 12                     | 200             | 6     |
|                       |       |                  |                  |       | Aramer, &              | flunte          | rn.   |



# Ymker-Sprechsaal.



### Imkerheim.

e friedlich Mann und Weib und Kind In Lieb und Tren verbunden find, Wo alle, wie im Vienenleben Nach einem, schönen Ziele streben,

Dig Led by Google

Wo sich mit wahrem Bienensteiß Die holbe Eintracht paart Und wo ber Arbeit saurer Schweiß Bor Zwietracht bleibt bewahrt, Da ist fürwahr ein glücklich Hans, Der Bienensegen bleibt nicht aus, Da sprießet froh ein edler Keim, Da ist ein trautes Jukerheim.

1. Bachofner, Fehraltorf.

— Bom 1. Dezember nächsthin an können Sendungen mit lebenden Bienenköniginnen im Berkehr mit solgenden Ländern durch die Briespost Besärderung erhalten, insofern die Berpackung den nachstehenden Borschriften entspricht: 1) zu den Taxen sür Waarenmuster: nach Argentinien, Belgien, Bulgarien, Canada, Chile, Columbia, Congo, Egypten, Guatemala, Haiti, Hawaii, Britischen Aclonnien, Wexito, Paraguan, Portugal und den portugessischen Kolonien, den niederländischen Antillen, Rumänien, Siam, Spanien und den Bereinigten Staaten von Amerika; 2) zu den Taxen sür verschossen Briefe: nach Deutschland, Frankreich, Grieckenland, Luxemburg, Riederland, Riederland, Riederland, Kiederland, Kiederlan

Die Bienenföniginnen find in holgichachteln (3. B. nach Spftem Benton) von 12 cm. Lange, 5 cm. Breite und 4 cm. hohe einzuschließen, beren Deffnung berart mit einem Drahtgeflecht und mit einem hölzernen Deckel versehen sein soll, daß ber freie Luftzutritt gesichert ift. Un ben

Seitenwänden find überdies noch fleine Luftlocher angubringen.

— Ausstellung und Versammlung in Strafburg. Die Deutsche Landwirthschaftsgesellschaft in Berlin wird in den Tagen vom 5. bis 11. Juni 1890 in den Mauern Strafburgs eine großartige Ausstellung veranstalten. Sie hat in der zuvorsommendsten Weise auch die Bienenzucht in das Programm aufgenommen und ihr 1225 Mf. Geldpreise nebst 20 Preismunzen zugesagt.

In Folge beffen labet ber mit ber Bienengucht: Ausstellung betraute R. Zwilling, Prafibent bes Elfaß-Lothringischen Bienengichtervereins alle Imfer Deutschlands ein, sich an ber Bienengucht-Ausstellung in Straßburg au betheiligen und versichert, daß das Ausstellungstomite bes Elfaß-Lothringischen Bienenguchtervereins sich bemichen wird, allen Theilnehmern mit der größten Zuvortommenheit und ber erwünschten Bedienung au begegnen. (Anmelbe-Bureau: Deutsche Landwirtsichaftzgesellschaft, Zimmerftraße 8, SW. in Berlin.)

Bu gleicher Beit, Montag ben 9. Juni, foll in Strafburg ein beuticher allgemeiner Bienenguchterkongreß tagen und labet ber Organisator besselben,

Dennler, Redaktor in Enzheim bei Strafburg, alle Bienenzüchter zum Besuche der Bersammlung in der "wunderschönen" Stadt Strafburg ein zur Behandlung der wichtigsten Fragen der Gegenwart auf dem Gebiete der Apistik.

Diejenigen herren Bienenzuchter, welche eine apistische Frage von allgemeinem Interesse einzuleiten gedenken, sind freundlichst gebeten, hrn. Dennler ben Gegenstand berselben, behufs rechtzeitiger Bekanntmachung, gefälligft recht balb angeben zu wollen.

— Eine internationale Bienenzucht-Ausstellung wird vom 15. Mai bis 15. Ottober 1890 im Prater in Wien gelegentlich der allgemeinen landund forstwirthschaftlichen Ausstellung abgehalten. Anmeldebogen sind zu beziehen durch das Generalkomite der allgem. land- und forstwirthschaftl. Ausstellung in Wien I, Herrengasse 13.

- Enzern sieht nächstes Jahr der Feste gar viele: Sängertag, Lehrers seit zc. Da gilt es, sich zu sputen. Der Berein schweizer. Bienenfreunde wird hoffentlich schon im August in hier tagen tonnen.

Difter in Amfteg. Es freut mich, ben Bienenfreunden und Bienenfreundinnen mittheilen gu tonnen, daß auch auf der Gotthardbahn die Bienengucht bei Angeftellten, namentlich bei ben Bahnwartern feit brei Jahren eingeführt worden. Schon an einigen Orten fieht man neben bem Barterhauschen ober Barterbude ein gierliches, fleines Bienenhauschen mit 6-7 Bienenftoden befett. Das haben wir herrn Oberingenieur Bechtle und Berrn Buchhalter Bojd, fowie ber tit. Direttion ber Gottbardbabn zu verbanten, bie uns barauf aufmertfam machten, baf bie Bienengucht eine lohnende icone Rebenbeichäftigung fei fur uns und bag die tit. Direktion der Gotthardbahn geneigt fei, Diejenigen Barter, Die Freude und Luft haben, die Bienengucht zu betreiben, auf folgende Beife ju unterftugen. Die Unichaffungetoften fur 2-3 Bienenftode gablt bie Direftion gegen monatliche Rudgablung von Fr. 5 wie auch die Anichaffungetoften für ein Bienenhauschen; Br. Lehrer Brun in Lugern mar unfer Lehrer und Rathgeber in ber Bienengucht mabrend bes erften und zweiten Sahres und hat alle Daube und Arbeit nicht gefcheut, wofür wir bem Berrn Brun besonders großen Dant ichulbig find. Die Bienen icheuen das ichwarze große Dampfroß nicht und erwachen auch mabrend ihrem Schlaf nicht leicht, gerade wie die Bahnwarter auch. 3ch habe meine Stode letten Binter gefund und munter burchgewintert und waren im Frühling alle ftart bevolfert. 3ch habe letten Berbft von vier Strobforbvölfern 321/2 Rilo Bonig erhalten und einen prachtvollen Maifchwarm. Nachftes Sahr gibt es wieder viele neue Anfanger; es bat ichon mancher, ber Sonig von mir gefauft hat, gefagt, er wolle auch Bienen haben.

Die Gotthardbahn hat jest 12 bienenfreundliche Bahnwärter, welche gu- fammen 74 Bolter besieben.

Eruchtzucker. In der Nördlinger Bienen Beitung lefen wir als Gegensat der in Nr. 10 unserer Zeitung veröffentlichten Resultate ber Fütterung mit Fruchtzucker folgende Erklärung:

- 1. Den von hattersheim bezogenen Fruchtzucker verfütterte ich im vorigen Sommer in den Trachtpausen, um zu sehen, ob dabei der Brutansatz seinen richtigen und regelmäßigen Verlauf nehme und kann in Wahrsheit sagen, daß trot des kalten Sommers die Brut sich immer gleichmäßig und gut entwickelt hat.
- 2. Da die Sommertracht nicht so viel Honig lieferte, als für ben Winter nöthig war (18 bis 20 Pfd. für jedes Bolf), ich auch aus Gesundheitskrüchsichten nicht mit meinen Bienen in die Haibe wandern konnte, so fütterte ich den einzelnen Bienenwölkern im September eben so viel, bis sie nöthige Pfundezahl ohngefähr hatten und überließ sie dann dem Winter über ihrem Schicksal. Als die Bölker an 2. Februar 1889 (Lichtmeß) ihren ersten Reinigungsausssus machten, war ich sehr erfreut, daß sich so fehr wenig todte Bienen in den Bienensstöcken vorsanden, aber noch mehr darüber, daß nicht die Spur von Ruhr zu bemerken war.

Die Bienen nahmen ben Fruchtzucker so gern, daß ein einzelnes Bolf in einer Nacht 4 Pfd. bavon aufnahm. Ich vermischte benselben immer mit etwas Salichssäure in Spiritus aufgeföst.

Die Fütterungsversuche machte ich sowohl auf meinem eigenen, als auch auf bem Bienenftanbe ber Atabemie Poppelsborf.

36 fann daber ben Fruchtzuder ber hattersheimer Buderfabrit sowohl als Brut-, wie als Binterfutter bestens empfehlen. Bonn, September 1889. Dr. Pollmann,

Dozent an ber Atademie Bopvelsborf.

J. J. Brunner, Conditor in Lichtensteig, bringt auch wieder seine Erlebniffe dar. Diesen Sommer habe ich zum ersten Mal das seltene Glück oder Ereigniß gehabt, Bienen, Grasmücken und Wespen, alles zusammen in einem Bienenhäuschen zu haben. Ich habe etwa 5 Minuten vom Hause entfernt ein Bienenhäuschen mit drei Etagen, von welchen nur die untere von Bienen besetzt ist; der obere Raum ist von Bienen leer und daher ungestört und ruhig. Im Mai beobachtete ich eines Sonntags, daß eine Grasmücke aus einer kleinen Deffnung heraus slog, und siehe, ich bemerkte ein Nestchen von Moos und fünf Gier, später sah ich die Jungen, die sich daraus entwickelten, bei ihrem ersten Ausstug. Die zweite Brut hatte deren sieden Stück und entwickelte sich wie die erste.

Bon ber britten Brut fann ich feine genaue Ausfunft mehr ertheilen, ba

ich wegen ichlechter Witterung und baber auch ichlechter Tracht die Bienen nicht mehr fleißig besuchte. Anfangs September besuchte ich ben Stand abermals und bemertte, daß an ber gleichen Stelle, wo die Bogel ein- und ausgeflogen, ftatt berfelben Bespen flogen. Bei naberer Beobachtung fab ich, dag die Bespen ein großes Reft in eine leere Bienenwohnung gebaut, welche oben beim Dectel eine fleine Deffnung hatte, mo fie ein- und ausflogen. 3ch bob ben Dedel weg, marf ben Raften bei Geite, gog nachher fiebendes Baffer barüber und reinigte bie Bohnung. Nach 14 Tagen ichaute ich nach ber Stelle, wo ber Raften ftand und fiebe, die Bespen bauten ihr Reft am Dedel an, ich hob ben Dedel unfanft bei Seite, bie Bespen murben bierüber ergurnt und ftachen mich an beiben Armen fo heftig, daß ich ftart geschwollen murbe. Bei einer fpatern Untersuchung fand ich Stelette von jungen Bogeln, welche mahricheinlich von ben Bespen gestochen und getöbtet und nachber gernagt wurden. Dag mein alter Groll gegen die Wespen, die mir ichon oft in meinem Berufe Schaben angerichtet, bei biefem Unlag fich nicht gelegt hat, fann man fich benten.



Bericht über den Bienenzüchterlehrkurs in Stnat-Kappel. (17. und 18. Mai; 7. und 8. Juni; 9. und 10. August.) In der Frühjahrsversammlung beschloß der hiesige Bienenzüchterverein, einen Lehrfurs für Bienenzüchter abzuhalten und zwar so, daß je zwei Tage im Frühling, Sommer und herbst dazu Berwendung sinden jollten. Die Dreitheilung schien und zwedmäßig, weil jeweilen die Theorie gegeben und biejenigen praktischen Uebungen vorgenommen werden konnten, die in jene Jahreszeit fiesen.

Freitag ben 17. Mai 1889 begann bie erste Abtheilung bes Kurse. Als Kurseleiter wurde herr Forrer in Kappel gewonnen. Im Saale zum Ochse in Ebnat hatten sich 21 Theilnehmer eingesunden, um ihr Wissen aus deben Gebiete ber Bienen jucht zu bereichern. Die meisten Theilnehmer besagen wohl soon nehrere Jahre Vienen, wußten aber von einer rationellen Betreibung ber Bienenzucht sehr wenig, ein anderer Theil bestand vollends aus Reulingen, die nicht Arbeitisteine und Drohne unterscheiben konnten. Um so intensiver war die Ausmerstankeit und der Feis der Männer und Jünglinge, die sichten Vorträge unseres verehrten Kursseiters anzuhören. Durch eine einsache Sprache wußte herr Forrer sich in zeder Beziehung verständlich zu machen, er war auch steits bemüht, wo die Gelegenheit sich bot, das Gelagte zu veranschaulichen; benn was das Auge geschaut, glaubt das Ohr und das bewahrt das Gedächtniß getreuer.

Das Bortragen war nicht ein Rezitiren von Theorie aus allen möglichen Lehrbüchern; es waren Borträge, die herr Forrer durch eigene Erfahrung vielfach wurzte und die unfere toggenburgischen Berhältniffe stets im Auge hielten. So verstand es unfer herr Leiter durch eine einsache Methode in den Anfängern Liebe zu den Bienen und Freude zu einer rationellen Bienenzucht zu weden, ein Erfosa, auf den der Kursleiter in diesem gegen rationelle Bienenzucht vorurtheilsreichen Toggendurg ftolz sein darf. Jeder Theilnehmer wurde angehalten, aus ben angehörten Borträgen Rotizen zu machen, um im Winter beim Lampenscheine das Gelernter aufzufrischen und es vollends zu seinem geistigen Sigenthum zu machen.

An ben Bormittagen und Abenben wurden bie befannten Themate erschöpfend bebanbelt.

Die vielen Borträge boten uns Manches, was wir in unfern Kongeptheften boppelt unterstreichen burften, um es als golbene Regeln bei einer Repetition unserin Gebachtnig einguprägen.

Die Nachmittage murben jeweilen zu prattifchen lebungen verwendet, um bas Biffen gum Ronnen, Die Theorie in Braris umgufeben. Es murben bie benachbarten Bienenftanbe besucht. Diefelben murben fobann burch ben herrn Rureleiter unnach: fichtlich beurtheilt nach Anlage bes Stanbes und hauptfachlich nach Behandlung ber Stode und Mancher tam bei biefer Rritit ju ber Ueberzeugung , bag Bienenbalten und rationelle Bienengucht betreiben, weit auseinander ju fteben fommen. In: ertennenswerth war, bag auch in ben praftifchen lebungen neben bem Dobilbau ber Stabilbau jebergeit gebubrend berudfichtigt murbe. Die Ruge, bag ju fleine Bolfer gebulbet und hauptfachlich auch überwintert werben, traf faft alle Bienenbefiter. Beim Mobilbau burfte bem iconen Ausbau ber Mittelmanbe mehr Aufmerkfamteit gefchentt werben; benn eine glatte Babe pagt überall und freut uns, fo oft wir fie anseben. Bu rafches Erweitern ichabet; bie Bienen werben in ihren Leiftungen überforbert und baburch entmutbigt. Bielerorts fanden wir ju bunn: wandige Bohnungen; herr Forrer empfahl bei biefer Gelegenheit ben bidwandigen "Ranit:Rorb"; wir befamen benn auch einige von lettjährigen Schmarmen gang aus: gebaute Ranit-Rorbe gu feben und fonnten uns von den angeführten Bortheilen überzeugen, faben bei biefer Belegenheit auch ein, baß bas Guttern ber Schwarme bei ichlechter Tracht fich reichlich lobnt. Gar oft waren wir bem Unterfegen begegnet, was als fehlerhaft ebenfalls gebuhrend gerügt murbe. Bei biefen Erturfionen murbe verengt, erweitert, aufgesett, gefchleubert, vereinigt und wie bie Operationen alle beißen und Mancher hat fich babei fettere "Backen" und eine "ansehnlichere" Rafe geholt.

Der letzte Abend vereinigte Aursleiter und Theilnehmer beim Glase Gerftensatt und nach manchem freigesprochenen Borte brüdte man einander die Sande jum Abschiebe. Beder suchte innerlich befriedigt seinen heimatlichen Berd auf, mit ber Genugthuung, wader gearbeitet und Bieles gefernt ju haben. Unserm werthen Kursleiter ben wohlberbienten Dant!

3. G. Benk.

Die Sektion gurgdorf bes Bereins bernifcher Bienenfreunde hat in ihrer Berfammlung vom 3. November einstimmig beschloffen, fünftiges Jahr einen Bienenzüchterfurs zu veranstatten. Die Settion gablt gegenwärtig über 50 Mitglieber und es ist beshalb auf ziemlich große Betbeitigung zu rechnen.

Ein vom Kaffier, orn. Lehrer Gubel, gehaltener Bortrag über "Räuberei ber Bienen" erntete ben Dant ber Berfammlung. Rebner führte ber Berfammlung bie Gründe ber Beranlassung gur Räuberei und bie Mittel gur Abwehr in ausführlicher Beise vor. Mich näber barüber gu verbreiten, halte ich für übersuffiss, ift ja boch wohl jebem Bienenguchter bieses Thema hinreichenb bekannt. Auch bier, wie andern

Orts gilt das Sprüchwort: "Borsicht ift die Mutter ber Weisheit." Man sorge eben bafür, daß nicht honig verschüttet, Nabenstüde um ben Bienenstand herum liegen und bei ber Fütterung gehe man mit Borsicht zu Berte. Man bulde im Ferneren teine tweisellosen und schwachen Stöde auf bem Stande. Trog aller Ermachnungen gibt es aber leiber immer noch Bienenhalter, die benselben kein Gehör schennzichter, die insach nicht belebren laffen wollen, ja, die sogar glauben, es gebe Vienenzüchter, bie ihre Stöde zum Nauben treiben. Anch Schreiber bieses wüßte ein Liedlein davon zu sungen.



— Nachdem ber "Schweizerische Bienenwater" mit seiner gründlichen Anweisung, die Bienen im Kreislauf des Jahres zu behandeln, erschienen ist, wird den Besitzern desselben ein Bienenkalender in der Bienenzeitung überstüsssig erschienen. An Stelle des Kalenders wird deshalb die "Interschule" treten, die auf alle apistischen Fragen, welche an ein Mitglied des Vorstandes schriftlich gestellt werden, Auskunft geben wird. Wir laden deshalb alle Leser der Bienenzeitung freundlich ein, ihre Fragen über Bienenzucht dem zunächst wohnenden Vorstandsmitglied einzusenden, damit die Antwort in der nächsten Nummer in der Interschule gegeben werden fann. Der alte Kalendermann, dem wir so manchen schönen Kalenderartikel zu verdanken haben, wird seine elastische Feder in hervorragender Beise auch der "Interschule" wöhnen. Möge die neu gegründete "Interschule" von Vielen besucht, recht viel Nugen stijten.

1. Frage: Bas verfteht man unter: "Theilerfenfter"?

Antwort: Unfer verehrte Papa Theiler auf Rofenberg, Zug, hat basselbe im Jahre 1877 an der Bienen-Ausstellung in Freiburg ausgestellt und seither ist dasselbe vielleicht an Hunderten von Bienenstäuden angebracht worden. Das Theilersenster ist ein mit mehreren parallel laufenden Scheiben versehenes Doppelseuster, durch welches die Bienen überraschend leicht aus dem Bienenhaus in's Freie, nicht aber in das Bienenhaus hinein gelangen können.

Die bei ben Operationen absliegenben Bienen eilen bem Licht, bem Fenster, entgegen und gleiten bier in bas Glasgehäuse von einer parallel laufenben Scheibe zur andern, bis sie plöglich beim verbeckten Ausgange angelangt, in's Freie taumeln, ohne sich benselben merken zu können. Die Schweizer besitzen bas Theilersenster seit 1877; in Deutschland ist

Dig Leday Google

es noch nicht bekannt. Die Abbildung des Bienenhauses des Hrn. Theiler wird manchem Besucher des Rosenberg freundliche Erinnerungen aufwecken.





## Vereinsanzeigen.

### Verein bernischer Bienenfreunde.

Allen Settionen und Mitgliebern wird hieburch mitgetheilt, bağ vom 1. Januar 1890 an ber bisherige Präfibent und Sefretär ihre Funftionen niebertegen. Als Präfibent unferes Bereins wird alsbann zeichnen: herr Pfarrer Joß in herzogenbuchee und als Setretär: herr Lehrer Bögeti bafelbit.

Bertaufer von Bonig werden eingelaben, ihre Angebote an herrn Bogeli, Sefretar in Bergogenbuchfee ju richten.

Der kantonale Yorftand.

Bir sind Käuser von garantirt reinem Bienenhonig und gewärtigen bemusterte Osserten. (6) Anthoof & Casterini, Conservensabrik Zosingen.

## Aechten Bienenhonig

wünscht zu taufen und nimmt Offerten entgegen
(2) H. Heer in Hirzel, St. Bürich.

#### S Rärnthner:Bienen. Do

Die gunftigen Erfolge und bie vielen Anerkennungen, die mit bem Bieneusbegug aus Obertärnthen leptes Frühjahr gemacht habe, ermuthigen mich, bei genügender Bethetilgung im Pril 1890 einen weitern Begug ausgufihren. 3ch gewähre vollftändige Garantie für prompte Lieferung in's In- und Ausland. Berungludte Stöde werben prompt erfett, bei umgebender Rellamation. — Preise
Fr. 17—22 per Stild, je nach Größe, Babendau und Gewicht. Berde mich beftreben
und alles daransehen, nur Primatware einzuführen. Fracht ab Dynhard zu Laften
von Beftellungen, die mir bis
Ende März erbitte, ersuche die nächsigelegene Bahn: ober Bosstellen, bei mir bis
Ende Wärz erbitte, ersuche die gerne umgehend und franto. Dössich empfehlt sich
Dynbards, Al. Waried.

# Sberkrainer-Kochalpenbienen

versenbet, wie seit Jahren, auch 1890, nach Desterreich Ungarn ic. nur von eigenen Bienenständen, "nicht Handel", und nur schwarmfähige Original-Zuchiftode

Martin Dragan, Weißenfels, Oberkrain (Defterreich).

Auch find Königinnen und reinfter Futterhonig aus italienischer Weingegend vorräthig. — Preise nach Bunsch postwendend. (7)

## Bienenwohnungen

tiefert in allen Systemen und Erößen, sowie einzelne Bestandtheile, Rahmen und Rahmenholz, zu billigem Breife. Bur genaue und folide Arbeit wird garantirt. Schreinerei und Sagerei von E. Schneiter,

(8) Gütighaufen Thalbeim, vormale Altifon.

Die I. Auflage des "Schweizerischen Bienenvatere" ift vergriffen. Die II. Auflage wird Anfangs Marg erscheinen und bitten wir die verehrten Befteller, sich bis borthin gebulben zu wollen.

Jeker, Bramer, Cheiler.

Inhalt: Glüd und Segen im neuen Jahr. — Das Bachs und beffen Berwendung zu Kunstwafen, von J. E. Siegwart. — Krainerbienen-Handel, von Bilchi. — Die Rechnung des Bienenzüchters, von Leemann. — Ein Beitrag zur Korbbienenzucht, von Forrer. — Apistische Beobachtungsstationen, von Il. Kramer. — ImtersSprechsal. — Bereinsnachrichten. — Imterschule. — Anzeigen.

Berantwortliche Rebaktion: J. Jeker, Pfarrer in Olten, Rts. Solothurn. Reklamationen jeder Art find an die Rebaktion zu richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint wonatlich 1-11/2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberichen Berein fir. 4. ... Es werben nur Jadresdonnemente angerommen. Dielelben find zu aberfliten an bied Redattion, Jerem Barrer Jefer in Olfen, Kanton Solotburn. And den Buchdwabe in Committon bei H. Santon Buchdwart und Welfe. Briefe und Gelber fran to.
Priefe und Gelber fran to.

A. F., XIII. Jahrg.

Nº. 2.

Februar 1890.

#### Statistisches.

ir entnehmen dem "Schweizerischen landwirthschaftlichen Centralblatt Zürich" folgende Angaben über Ein- und Aussuhr von Bienenstöden, Honig und Wachs im Jahre 1888, zusammengestellt von Herrn Prof. Krämer in Zürich und fügen bei die Zahlen aus den Jahren 1887, 1886 und 1885.

| _            |          | Ginfuhr                  |              | . а            | usfuhr       | Mehr-Ginfuhr    |              |  |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--|
|              | im Jahre | €tüď                     | Werth in Fr. | Stüd           | Werth in Fr. | Stück           | Werth in Fr. |  |
|              | 1888     | 2442                     | 43,956       | 102            | 1,943        | 2340            | 42,013       |  |
| 001 011 1    | 1887     | 1985                     | 49,625       | 67             | 1,753        | 1918            | 47,872       |  |
| Bienenstöcke | 1886     | 592                      | 14,800       | 156            | 3,640        | 436             | 11,160       |  |
|              | 1885     | 581                      | 23,867       | 285            | 6,923        | 296             | .17,144      |  |
|              | ( 1888   | Rilos<br>gentner<br>2457 | 221,130      | gentner<br>156 | 29,834       | gentner<br>2301 | 191,296      |  |
|              | 1887     | 2497                     | 224,730      | 164            | 34,584       | 2333            | 190,146      |  |
| Honig        | 1886     | 2218                     | 199,620      | 138            | 29,090       | 2080            | 170,530      |  |
|              | 1885     | 1634                     | 200,165      | 243            | 43,118.      | 1391            | 157,047      |  |
|              | 1888     | 897                      | 169,100      | - 56           | 9,600        | 841             | 259,500      |  |
| Wachs        | 1887     | 1035                     | 310,500      | 44             | 8,226        | 991             | 302,274      |  |
|              | 1886     | 926                      | 277,800      | 41             | 8,736        | 885             | 269,064      |  |
|              | 1885     | 786                      | 235,800      | 96             | 13,815       | 690             | 221,985      |  |

## Die Statistik über die Bienenzucht — eine Winterarbeit für die Veceine.

Motto: In ber Ginheit liegt die Rraft.



Bugegeben, die Statistif sei jett schon auf eine hohe Stuse der Volltommenheit gelangt, so muß doch gesagt werden, daß sich große Gebiete
derselben, 3. B. die Landwirthschaft, soweit sie die Produtte und Bodenbenutung betrifft, immer noch zum großen Theil auf bloße approximative
Zahlen zu stügen haben. Damit soll aber nicht gemeint sein, die Statistier trügen daran Schuld; im Gegentheil, diese bedauern selbst das
ihnen nicht genauere Zahlen zur Bersügung stehen und tragen selbst das
Möglichste zur Abhilse bei. So wünschte schon 1884 der zircherische
Aantonsstatistier, "daß ein Weg der Erhebung eingeschlagen werde, der
allein möglichst richtige Relutate ergeben kann: der Weg der Umstrage
bei jedem einzelnen Landwirth." Aur auf diesem Wege sei Schafshausen
zu einer so ausgezeschneten Weinbaustatistist gelangt, bemerkt er weiter.

Auch im Gebiete ber Bienengucht ift wohl ber Weg ber Umfrage bei jebem einzelnen Bienenbesiger bis jest überall betreten worden, wo überhaupt eine Statiftif erftellt murbe. In Diefer Begiehung mare fein Grund gur Rlage über bie Unvollfommenheit ber Bienenguchtstatiftif. Bienengucht murbe bis jest in landwirthschaftlichen Rreifen eine fo geringe Bedeutung beigemeffen, und die allerdings oft zu janguinischen Erwartungen ber Bienenguchter auf die Entwicklung ber Bienengucht gu großer nationalöfonomischer Bedeutung wurden nur ju oft als bloge Utopien belächelt, fo daß es erklärlich ift, wenn fich bie Erhebungen auf gang wenige Bablen beschränften. Als 3. B. im Ranton Burich 1886 eine Bablung vorgenommen wurde, beschränkte man fich auf die Angaben: 1) Bahl ber Bienenbefiter; 2) Babl ber Bolfer; 3) bavon im Raften. Dadurch murbe allerbings von felbit auch die Babl ber Stabilvolfer gewonnen. ben fo gewonnenen Rahlen nicht alle Bedeutung absprechen. burch Bergleichung mit frühern Ergebniffen Schluffe gu über bie Ru- ober Abnahme ber Bienengucht im Gangen ober ber beiden Zweige Mobil- und Stabilbienengucht zc. Und bas mag für bie allgemeine landwirthichaftliche

| 1.  | Im Borjahre eingewintert          | 1   | Kaftenvölter                                             |   |     |    | 1888<br>256<br>280     | 1 | 536  |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---|-----|----|------------------------|---|------|
| 2.  | Ausgewintert                      | 1   | Raftenvölker :                                           |   | •   |    | $\frac{252}{269}$      | + | 521  |
| 3.  | Vermehrung / Raturschwärme        | -   | Aus Kaften<br>Aus Körben<br>Aus Kaften<br>Aus Körben     |   |     |    | 84<br>177<br>25<br>21  | 1 | 307  |
| 4.  | Gefauft                           | 1   | Raftenvölfer<br>Rorbvölfer .<br>Schwärme .               |   |     | •  | 24<br>17<br>22         | } | 63   |
| 5.  | Berfauft                          | 1   | Raftenvölfer                                             |   |     | •  | 1<br>9<br>10           | } | 20   |
| 6.  | Bereinigt, kaffirt, verflogen 2c. | 1   | Kaftenvölker                                             |   | •   |    | 35<br>82<br>33         | } | 150  |
| 7.  | Umlogirt aus Körben in Ra         | ſtε | n                                                        |   |     |    | 18                     |   |      |
| 8.  | Eingewintert                      | 1   | Kastenvölfer<br>Korbvölfer .                             |   |     |    | 461<br>260             | 1 | 721  |
| 9.  | Inventarwerth im Borjahre         |     |                                                          |   | Fr. | 14 | 4,650                  |   |      |
| 10. | Diesjähriger Juventarwerth        |     |                                                          |   | Fr. | 20 | 3,165                  |   |      |
| 11. | Rendite                           | 1   | in Fraufen<br>in Prozenten                               |   |     |    |                        |   |      |
| 12. | Raum im Bienenftand               | 1   | für Kaftenvölfer<br>für Korbvölfer                       | r | :   |    | 1071<br>472            | 1 | 1493 |
| 13. | Es find vorhanden                 | 1   | Raften                                                   |   |     |    | 653<br>455             | } | 1108 |
| 14. | Alter der Königinnen              | 1   | Diesjährige<br>Borjährige .<br>Aeltere .<br>Unbestimmt . |   | :   | •  | 321<br>242<br>69<br>89 | 1 | 721  |

Statistif auch genügen; aber für die Bienenguchter genügt sie nicht, insofern diese von der Statistif erwarten, daß dieselbe ihnen über die Details des Bienenguchtbetriebes und deffen Rendite Austunft zu ertheilen im Stande sein sollte.

Dag biese hoffnung gehegt werden barf, glauben wir im Folgenden nachweisen zu können.

Der Bienenzüchterverein von Andelfingen und Umgebung fertigt jährlich eine Statistit an. Die erste wurde 1888 — welches auch das erste Bereinsjahr war — zusammengestellt und fand Beifall bei kompetenten Beurtheilern (Schweiz. Bienenzeitung 1889, Rr. 3, pag. 62). Außer Herrn Spühler in Hottingen unterzog sich auch Herr Kramer in Fluntern einer genauen Durchsicht und munterte den Berfasser dies auf, die leitenden Gedanken, die Ergebnisse und die Schlußfolgerungen in unserer Bienenzeitung zu veröffentlichen.

Gebuld, lieber Lefer! Diefelbe bietet etwas viele Zahlen. Aber es geht nicht ohne biefe; fie gehören gur Statiftit.

Die oben gegebene Uebersicht gestattet einen Einblick in den Umfang des für das Jahr 1888 gesammelten Materials. Man ersieht daraus ferner, welches Formular dabei zur Anwendung gesangt. Jedem Vereins-mitglied wird ein solches Formular übersandt, das Raum für mehrere Jahresangaden bietet. Nachdem es ausgefüllt ist, wird es an den "Vereinsstatisster" zurückgesandt. Dieser trägt die Ergebnisse in ein aus den gleichen Bogen zusammengesetzes Buch ein, indem er jedem Mitglied ein eigenes Folio widmet. Dann werden die entsprechenden Posten der einzelnen Mitglieder abbirt und auf eine Seite einzetragen.

Dieses Ergebniß der Addition pro 1888 liegt nun dem Leser vor. Gerne wäre auch noch dasjenige pro 1889 beigefügt worden. Leider ist das Material noch nicht alles beisammen.

Unterziehen wir diese Zahlen einer Bergleichung: 1) Bon den 1887 eingewinterten 256 Mobilvöllern gingen 4, d. h. 1,6 %, von den 280 Stabilvöllern dagegen 11, d. h. 4 % zu Grunde. Der Gesammtverlust an den 536 Böllern beträgt 15 ober 2,8 %. Die Stabilvöller haben also bedeutend mehr Einbuße aufzuweisen, als die Mobilvöller.

2) Die ausgewinterten 252 Mobilvölfer lieferten 84 Naturschwärme ober 33%, die 269 ausgewinterten Stabilvölfer bagegen 177 ober 63%. Die Schwärme aus Stabilvölfern waren also viel zahlreicher als aus Mobilvölfern. Es wurden verhältnißmäßig wenige Kunftsichwärme gemacht und nur von wenigen Bienenzüchtern. Die Prozentzahlen würden sich auch leicht bestimmen lassen. Es soll hier übergangen

werben, um den Raum der Bienenzeitung nicht allzusehr in Anspruch zu nehmen. Die gesammte Bermehrung beträgt 307 ober 57 % ber ausgewinterten Stöcke.

- 3) Bergleicht man die Zahl der angekauften und verkauften Bölker, so bemerkt man auch hier deutlich die Tendenz nach Bermehrung der Bölker. Es wird dies bei jedem Bereine so sein, der der Wehrzahl nach aus Ansängern besteht.
- 4) Die verhältnißmäßig große Bahl ber Bereinigungen erklärt sich aus ben Trachtverhältniffen bes Jahres 1888. Im Ganzen beträgt bie Verminberung ber Stock 150 ober 29 % ber ausgewinterten Bolfer.
- 5) Die schwierige Operation bes Umlogirens wurde an 18 Boltern vollzogen. Meistens waren es Theilnehmer von frühern Bienenwärterfursen, welche sich baran gewagt hatten.
  - 6) Einwinterung 1888:

| Ausgewintert 1888         | 521 | Stöcke | 100 º/o |
|---------------------------|-----|--------|---------|
| Bermehrung burch Schwarme | 307 | **     | 58 "    |
| Angekaufte Bölker         | 63  | "      | 12 "    |
| Summa                     | 891 | Stöcke | 170 º/o |
| Berfaufte Stode           | 20  |        | 4 %     |
| Bereinigte                | 150 |        | 29 "    |
| . Summa                   | 170 | 1      | 33 º/o. |

Durch Abrechnung bieser 170 von ben 891 Stöcken ergibt sich bie Zahl ber 1888 eingewinterten Stöcke gleich 721, was gegenüber der Einwinterung im Borjahre einer Bermehrung um 200 Stöcke oder 37 % gleichkommt.

Bährend aber die Zahl der Stabilvölfer von 280 auf 260, also um 8 % zurüdgegangen ift, haben sich die Mobilvölfer von 256 auf 461, also um 80 % vermehrt, oder auf die Gesammtzahl ber Stöde bezogen:

1887 48 % Raften 52 % Körbe 1888 64 , , , 36 , , ,

7) Der Inventarwerth stieg von Fr. 14,650 auf Fr. 26,165, hat sich also um 80% vermehrt. Da ein Bolk durchschnittlich zu Fr. 15 und ein leerer Kasten zu Fr. 10 angenommen wurde, wenigstens wo genauere Angaben auf Grund eigener Rechnungsführung fehlten, so setzt sich der Inventarwerth folgendermaßen zusammen

Bölfer 8,040 Fr. 10,815 Fr. Wohnungen, Häuser 2c. 6,610 " 15,350 " Die Bermehrung ber lettern ift geradegu ftaunenerregend und mußte jedem Nichtimter imponiren und ihn davon überzeugen, daß ein Bienenzüchterturs im Stande ift, eine wirklich idealiftische Begeisterung für die Bienenzucht zu erwecken.

Betrug 1887 das in der Bienenzucht stedende Kapital per Mitglied Fr. 250, so stieg es 1888 auf Fr. 400.

Nennt man den Werth von Bienenwohnungen, Ständen ic. Betriebsfapital, so betrug dasselbe 1887 per Volf 12 Fr., 1888 dagegen 21 Fr.
Dieser auffallende Unterschied rührt davon her, daß viele Bereinsmitglieder im Jahr 1888 neue Bienenhäuser errichteten, die einstweisen
das Betriebstapital noch in außergewöhnlicher Weise erhöhen.

- 8) Ueber die Rendite wurden letztes Jahr feine Erhebungen gemacht; dieses Jahr bagegen geschieht es. Dabei wird der im Artikel "Rechnungswesen des Bienenzüchters" siehe vorige Nummer angegebene Weg eingeschlagen: der Honigertrag wird per kg. zu 2 Fr. gerechnet und jedes Volk, das dieses Jahr mehr eingewintert wird, als im Vorjahre, zu 15 Fr. berechnet. Dabei werden gekauste Völker nicht in Anschlag gebracht, verkauste dagegen zu ihrem Verkaustereis als Einnahme berechnet. So ergibt sich die Rendite in Franken. Um die Rendite in Prozenten zu sinden, wird diese Zahl auf den letziährigen Inventarwerth bezogen, weil dieser sür den diessjährigen Betried gleichsam das Ansagekapital bildet. Wolke man die reine Rendite Rettorendite sinden, so müßten noch Arbeitswerth und Zins des Ansagekapitals in Anschlag gebracht werden.
- 9) Die Stände der Vereinsmitglieder bieten gegenwärtig Plat für 1021 Kaftenvölfer und 472 Korbvölfer. Wenn der Plat ausgefüllt sein wird, dann trifft es jedem Mitglied einen Inventarwerth von 635 Fr. durchschnittlich und das Betriebstapital wird natürlich unter der Vorausssetzung, daß weiter keine Anschaftungen, Bauten zc. ausgeführt werden 13 Fr. per Volt. Es ist sehr wichtig für das Gedeihen der Bienenzucht, daß das Vetriebstapital per Volt ein möglichst mäßiges sei, sonst könnte sicht des Bort eines tüchtigen zürcherischen Landwirthes bewahrheiten, nach welchen die Vienenaucht zu den Zweigen der Landwirthschaft gehöre, welche eher für gehobene als für zu hebende Landwirthe passe, mit soll betont sein, sich möglichster Sinsacheit in allen baulichen Sinrichtungen zu besteißen, wenigstens die der Ersolg zu reicherer Ausstattung einsacht.
- 10) Es find vorhanden: 653 Kaften ober 64 % ber zu plagirenden, und 455 Stabilwohnungen ober 96 % ber zu plagirenden.

11) Ueber das Alter der Königinnen gibt folgende Tabelle Aufschluß:

Diesjährige Königinnen 321 ober 44,5 % % Borjährige " 252 " 33 " Auftere " 69 " 9,6 "

Unbeftimmten Alters 89 " 12,9 "

12) Für die Zufunft werden der Statistif noch einverleibt: Bienenracen: beutsche, italienische, Krainer, andere Racen und Bastarde. Ferner: Wie lange treibt das Mitglied Bienenzucht? hat dasselbe schon einen Kurs gemacht? Bie viele Bienenschriften werden von ihm gehalten?

Natürlich haben die absoluten Zahlen für die meisten Leser wenig Werth; sie sind auch bloß aufgeführt worden, um die Richtigkeit der Prozentzahlen nachzuweisen und um exempliren zu können. Ferne ist uns der Gedanke, uns mit diesen Zahlen als Muster für andere Bereine hinstellen zu wollen.

Se ift leicht erflärlich, daß diese Zahlen noch zu vielen Bergleichungen Anlag bieten werden, wenn erst mehrere Ergebnisse nebeneinander steben werden.

Ein Einblid in die Zahlen, welche die einzelnen Mitglieder betreffen, wird ebenso anregend für den "Bereinsstatistifer" sein, als folgenwichtig für die einzelnen Mitglieder, wenn falsche Betriebsmethoden durch vertrauliche Belehrung beseitigt werden tommen. Gin Beispiel für viele: starfe Bermehrung durch Schwärme und ebenso umfangreiche Vereinigung vor der Einwinterung , weil die Tracht ausgeblieben und die Zeit zur Nachhilse mit Futter gesehlt hat.

Stehen auch auf den Bogen der Bereinsmitglieder einmal mehrere Ergebnisse nebeneinander, so müssen sich fast unwillsurlich die unrichtigen Methoden ergeben und dann tritt eine neue Anforderung an unser Bereinsleben heran, sich gegenseitig nicht bloß zu belehren, sondern mit der That beizuspringen. "In der Einheit liegt die Kraft."

Ein genauerer Einblid in unfere Statiftit bon 1888 zeigt:

- 1) Die Zahl ber Mobilbienenguchter nimmt zu, 1887: 28 % gegen 32 % vom Jahr 1888.
- Die Bahl ber Stabilbienengüchter nimmt ab, 1887: 25% gegen 9%, vom Jahr 1888.
- Der gemischte Betrieb nimmt zu, 1887: 47 % gegen 59 % vom Jahr 1888.
- 4) Ber reine Mobilbienengucht betreibt, bleibt babei.
- 5) Die Bienenzüchter mit reinem Stabilbau haben bas Bestreben nach Mobilbau, als Uebergang bazu bient ihnen bie gemischte Bienenzucht.

Die Tendeng nach Bermehrung zeigt auch folgende Uebeficht:

| Es bejagen        | 1887 | 1888 |
|-------------------|------|------|
| 1-5 Stöcke        | 19   | 17   |
| 6-10 "            | 19   | 21   |
| 11-20 "           | 13   | 18   |
| 21 und mehr Stode | 4    | 8    |

Belche Fülle von Stoff wurde sich einem schweizerischen Bienenzuchtstatistifer darbieten, wenn er alle Ergebnisse aus den Kantonen beisammen hätte. Das Ergebniß seiner Arbeit mußte als Ergänzung des Berichtes über die apistischen Stationen nicht blos für "uns Imter", sondern für alle, welche Boltswirthschaft treiben, Zeugniß ablegen, daß es uns Ernst ist mit der Behauptung, die Bienenzucht habe eine nationalökonomische Bedeutung.

Die Bereinsstatistifen mußten im Doppel ausgefüllt sein, wovon bas eine die Namen der Bienenzüchter und das andere statt berselben bloße Nummern enthielte, und nur das lettere wurde dem schweizerischen Statistifer zur Berfügung gestellt.

Sollte die Statistif von Berth fein, so mußten auch die Nichtvereins, mitglieder einbezogen werden, was bei einiger Opferwilligfeit der Bereins-mitglieder nicht so ichwierig ware.

Sollten diese Ausführungen den Vorstand des Vereins schweizerischer Bienenfreunde veranlassen, die Sache an die Hand zu nehmen, so wäre der Versasser dies vollommen befriedigt, auch wenn die Art der Ausführung eine ganz andere wäre.

Den Filialvereinen fei vorläufig biefe Form ber Statiftit empfohlen, bie Zahlen laffen fich ja leicht wieder in andere Formulare eintragen, wenn bies nöthig fein follte.



### Meber Korbbienenzucht.

Wenn jemand eine Reise thut, So fann er 'mas ergablen!

war ein recht sonniger, freundlicher Herbsttag, da ich die Wanderung antrat. Im obstgesegneten Thurgau hatte ich eben meine Ferien verbracht, hatte mich reichlich gewiegt droben in den Kronen der Bäume; der freie Luftzug thut einem Magister doppelt wohl und frohes Behagen durchweht so ein pädagogisch Männlein, wenn die Lungen sich recht gründlich in der reinsten Luft gebadet haben. Und

darnach noch eine Wanderung zu Fuß. Hinauf durch's weidengrüne Toggenburg ging's, über die fanfte Höhe des Rifens, dem Gebiet der Linth entgegen. Den Mannen dahinten in dem Thale des heil'gen Frisdelin war ein Wanderbesuch versprochen, Sonntags auf die zweite Nachmittagsstunde. Das hinterste Gebiet, zu Füßen des Tödi, war mir noch wild fremd, darum mein doppelt Interesse au Land und Leuten und für einen Magister fürnehmlich, die beste Geographie ist doch immerdie selbst erlebte.

Bor allem aber intereffirte mich natürlich ber Stand ber Bienengucht dabinten. Der Samflag bammerte icon leife, ale ein langgebehnter ichriller Bfiff ber gotomotive mich gemabnte, bag wir an ber Enbstation maren, Bor Jahren hatte ich mich mabrend bem Rurgebrauch landeinwärts mit einem Beielimann biefer Gegend eng befreundet und ibm einen Befuch versprochen; nun, ba die Gelegenheit fo ausnehmend gunftig, foll fie berhalten. Darfit nur bem "Stolbenbeiri" nachfragen, bat er noch gefagt, und wirft mich icon finden. But, ich tappe von bannen. Schufterjunge rennt beran, fein Sactlein auf bem Ruden fliegt nur fo. Be, be, wo wohnt ber R. R.? Er ftust. Er heißt auch "Stolbenheiri" und bat Bienen, fuge ich bingu. Blöblich leuchtet's auf im Geficht bes Bechbrüberchens und hurtig weist er mir die Wege. Ich marschire warter fürbaß, ftetig fteigend, entgegen bem Gebiete bes Tobi, die Thalichaft wird enger, ber Beg ichmaler, ber Monbichein ichimmert icon broben an ben ichneeigen Sauptern, ein fühlbarer Rachtwind haucht mir entgegen. -Endlich bore ich wieber Schritte, fraftig ichlagen fie an in ber nachtlichen Stille, fie merben lauter, eine lange bagere Geftalt nabert fich im gemeffenen Tempo; ob er's wohl ift, hat wohl meinen Bericht gu fpat erbalten, babinten im einfamen Ginfang! Ja, er ift's, fein icharferes Muge hat mich gleich erfannt: Brug' bich Gott, und nun verhallt Freundesred' und Gegenred' in einem Rug. Bir febren ein im gaftlichen Beim; freundlich ift's gelegen mitten im fanft geneigten Beibeland, faft lebnt's an ben fteilen Bergruden, an die taufend Meter über Meer, es fehlt bereits ber Fruchtbaume Bier. Es ift die lette Beimftatte von Bienen dabinten, wohl auch die bochftgelegene im Ranton. Der Betrieb ber ziemlich ftarfen Bienengucht hat mich orbentlich überrafcht. Als ber helle Sonntags: fonnenichein über die boben Ramme bernieder blitte, waren wir langft munter, ja unfere Inspettion mar icon zu Ende, fie batte mich über Er-3ch hatte mir manche Beobachtung wohl vermerft marten befriebigt. jum "fpatern Gebrauch" und manches Bort meines Freundes taucht mir heute beim Schreiben noch auf, es ift nur ber einfache, ichlichte Bergbewohner, mit dem ich geredet und dennoch ift er mehr als biefer, benn er mar zwei Dal bruben über'm großen Waffer. -

Run aber gibts einen Feberfrieg! vielleicht, boch nein, ich will's nicht hoffen, benn ich bin der friedliebendste Mensch der Welt, habe erst einmal einen amtlichen Schein zugetragen getriegt und zudem war ich unschuldig dran! Er hat auch noch gesagt, der Herr Anttmann: Erschrecken Sie nur nicht, 's ist nicht so bös gemeint, aber ich hab's halt so sehen muffen nach Artikel so und so!" Ja, es steht in der Bienenzeitung von 1889, Seite 220, Punkt 1: "Diese jetzt allgemein angepriesenn neuen Körbe zehalte ich, wenigstens für meine Gegend, für allzu groß und deswegen für unpraktisch." So! — Sieh, mein lieber Schreiber von "Angesührtem", das darf ich Dir nun nicht länger gelten lassen, weils nicht so ist. Aus Deinen sorgsältigen Berichten merken wir alle, daß Du ein wackerer Imtersmann bist und dazu ein sorglicher Hausvater obendrein und Deine getreue Ehehälfte kenne ich sogar seit vordem persönlich; aber dennoch!

Die Rorbbienengucht, richtig betrieben, bat entichieben ibre Bufunft. In biefen Tagen feben freilich viele ihr Beil einzig im Raften, aber es werben wieder andere Beiten tommen und fur ben Bauersmann, ber fonft in ber Commerszeit für feine zwei schwieligen Banbe ftets brei Arbeiten vor hat, ift's vornehmlich ber Korb, ber ihm bei weniger Ravital an Reit und Gelb boch recht icone Erträgniffe abmirft : 's ift noch nicht fo lange ber, ba bab' ich's in meiner Rabe mit eigenen Augen gefeben, wie ein benachbarter Appengeller einem Rheinthaler für einen honigichweren Ueberfat zwei blante Dublonen in die Sand brudte. Das ift ein icones Marchen, fagt ba einer, ja, und bas Schönfte bran ift, daß es fo gefcheben. Biergig Franten, wer nimmt's aus jedem Raften und bann noch fo mubelos. Die Rapoleons regnet's gwar im Rheinthal auch nicht, aber es hat mich boch ftart gefreut, als ich gefeben, wie bas Bäuerlein die blanten Goldvögel jo gludftrablend in's gebeimfte Fach im Dfenidranflein verforate uud bann mit verlegenem, fast einfältig ehrlichem Beficht meinte: Da ift auch ber bran Schuld, ben fie bamale ben "Schwindfer" nannten.

Unser alte Korb aber thut's nicht mehr auf die Länge, das ift redlich wahr; g'rad der neue von Seite 220, g'rad der ift's, der her muß. Ein jedes Ding hat seinen Handgriff, auch die Behandlung der Bienen in diesem hat ihre besondern Wege. Aller Ansang ist schwer, aber 's ift auch nur um den rechten Ansang zu thun und die Sache ist gewonnen.

Ber's gut beginnt, hat's gut im Ginn,

Und auch der Fortgang liegt darin!

Darum, wie foll benn in erster Linie ein richtiger Korb tonftruirt fein:
1) Er foll bickwandig fein, damit er in des Binters strenger Zeit ohne weitere Buthaten an Säden, Tüchern zc. ben Anwohnern genüglichsten

Schut bietet. In einem bidwandigen Korbe erwachen im Vorfrühling unfere Busenfreundchen auch nicht so schnell ob jedem flüchtigen Sonnenstrahl, jene gefährliche Zeit sordert weniger Opfer; ebenso wird der Brutssat nicht nach vorübergehenden äußern Temperaturschwanklungen, sondern nach dem Allgemeinbesinden des Biens regulirt. Auch im Hochsommer wird die Wirkung der Tageshitze nicht so durchschlagend, weniger lähmend auf den Innensitz wirken, wenn selbst die Körbe den grellen Sonnenstrahlen ausgesetz sein sollten, was freilig ein großer Uebelstand ift, der sich is leicht beben läßt mit jedem dien Brett von genligender Vreite.

2) Soll jeder richtige Korb einen Junenraum von minbestens 30 cm³ haben. Der neue dickwandige Zilinderford mit zwei Ringen im Brutraum ist also immer noch zu klein, er sollte drei Ringe hoch sein; je größer, je besser. Ein Kubikinhalt von 30 cm entspricht der gesorderten Brutzellenzahl ja nur annähernd. Wenn wir annehmen, die Königin lege per Tag nur 3000 Cier, so macht das für die ganze 21tägige Entwicklungszeit 60,000 Zellen nöthig! 30 cm³ Inhalt enthalten aber kaum 50,000 Zellen und wo soll dann noch der Borrath hin?! Es wird also die Königin sich in ihrer Thätigkeit gehindert sehen; tritt reicher Honigsegen ein, ohne daß oben sosort weiterer Platz zur Bersügung gestellt wird, so ist sie bald genug außer Funktion gesetz; ja die Arbeiter gehen in ihrem Sammeleiser so weit, daß sie gelegte Cier auswersen. So friegen wir bald einen ordentlichen schweren, aber volkarmen Stock.

Oben soll der Brutraum einen Leistenrost haben; die abwärts gekehrten, in der Mitte jeder Leiste besindlichen Kanten müssen gerade den natürlichen Wabenmittelwandabstand von 35 mm besitzen. So baut der Schwarm ganz regelmäßig und das besonders, wenn es der fundige Züchter versteht, an die benannten Kanten schmale Mittelwandspreisen zu besestigen. Statt des altbekannten Kreuzes sind dann unten im zweiten Ring zwei zu den Waben senkent gehende Parallesstäden weit zweckbienlicher. Das hertömmliche Verschmieren zwischen Veret und Kord ist ganz übersüsssigig das wachsends Gewicht des Korbes wird den untern Rand schon dem Brett anpassend auspressen, wo nicht, thun's Tuchenden auch, die man umschlägt. Beim Abheben des Korbes sind sie schwell entsernt und schwell wieder anzestacht. Sollten sie mit Ungezieserbrut behastet sein, so werden sie durch andere leicht ersett.

Mein lieber Bienenmann, Du sagst, daß so ein gewaltiger Korb erstens recht unhandlich schwer zum Behandeln sei und daß er zweitens selten im ersten Jahr vollgebaut werde. Das Erstere ist aber gar fein Uebelstand und das Zweite trifft bei richtiger Behandlung nicht zu. Höre. Ist der Korb einmal voll, so hat er freilich ein schönes Gewicht, was

aber jeben nur freut; gubem ift's gar nicht nothig, bag biefer Brutraum bann möchentlich gefehrt und untersucht merbe; nein, bas mare gerabe vom Uebel. Saffe man die Bienlein ba brinnen nur fein fauberlich arbeiten. Beift ja mobl, wie fie in geschloffenen Reiben an ber Aluglude ericheinen, wenn fo ein Anfanger in unbandiger Reugierde jede Boche wieder mas berumboftern mill; wie fie erbost beranfcmirren, wenn er nicht weicht und - gleich fitt eine binter'm Obr. - Auch ausgebaut wird ber Rorb. Duft nur von einem tuchtigen Bienenguchter einen ftrammen Rerl D'rein thun mit etwa feche Bfund Bolf und ibn in ben erften 14 Tagen fleifig Bermag ber Schwarm ben Raum nicht recht zu bewältigen, fo gib ibm fo balb als moglich einen zweiten bei, 's ift bie einfachfte Sache und wenn's Dich intereffirt, wie man bas anftellt, fann ich's fpater berichten. Damit Du ihn aber richtig und tuchtig futtern fannft, muß er auch auf einem richtig foustruirten Gutterbrett figen, bag nicht ein ichoner Theil des gereichten Futters nebenhin flieft und bes Nachbars Bienen fommen und es am Ende noch Raufbandel abjett. Es brauchts auch nicht Alles zu erfahren, bag Du nun einen folden Mufterftod ergieben willst; tannst mit Deinen Gutterflaschen am Abend marschiren und fie im Frad fein fauberlich bergen, fonft find's bald alle Spaten auf ben Dachern inne geworden, machen ein groß Geschrei und jeder Gescheibtnarr will wiffen, bag Du - und 's ift boch gar nicht mabr!

Si ja, die richtige Pflege der Schwärme, sie ist das Fundament; ist das recht gelegt, hast du nach 2—3 Wochen einen großen Raum voll prächtiger Arbeiterwaben, dann hast du Kapital angelegt für lange Zeiten und zu hohem Zinssuß. Nun kommt aber das Nr. 3.

3) Natürlich, über dem Stäbchenroft des Brutraums sitt ein stach gewölbter, beweglicher Deckel, d. h. den Brutraum muß man übersetzen können; nicht nur ein voch im Deckel soll als Aufstieg dienen, nein, die ganze Weite wird mit Abheben des Deckels frei gegeben, ein Ring übersetzt und mit dem Deckel abgeschlossen. Ift das im rechten Zeitpunkt geschehen, dann steigen "alle Mann auf Deck". Ift das eine Luft für die arbeitsfreudige Schaar, wenn da so ein wohleingerichtet Känmertein dem emsigen Fleiß zu Gedote steht! In diesem Oberstübchen dürsen die Städenen abstände auch etwas größer sein, bis auf 40 mm. Die Waben werden nur um so dieter, es gibt so wahre Prachtsstücke, ganze Honigklötze; freitlich, ohne des Himmels Gnade ist alle menschliche Weisheit ein blöd' Ding, ohn' Nut und Frommen!

Wie gefällt Dir nun meine Meinung? Bielleicht jagst Du, ja, im schönen Rheinthal, wo Milch und Honig fließt, ba mag's so gehen, bei mir weniger. Mitnichten! mein Lieber, schau, ich weiß ziemlich genau, wo Dein trautes Beim liegt und gubem haft Du in Deinen Berichten ichon langft verrathen, bag bas bei Dir eben jo leicht möglich ift, als bei mir. Sa, fiebe, ber Stolbenbeiri, von bem ich Gingange ergablt, ber fagt aud, baf es mabr und möglich und fogar von ihm ichon oft erlebt worden fei, baß fo ein gewaltiger Rorb voll Brut und ein waderer leberfat voll Bonig maren; fogar noch leere Ringe hat er ichon zwischen eingeschoben und fie murben auch noch voll. Freilich, er verfteht die Cach' aber auch, hat nicht umfonft bruben über'm großen Baffer fich zweimal umgefeben. Wenn man unter ben Gugen feinen festen Grund und ringeber nur Luft und Baffer mehr fieht, bann lernt man ben lieben Erbengrund ichagen und ift auf beffen Musbeute weit eber bedacht. Ja, felbft im vergangenen 1889 bat er von ein und bemielben Mutterftode zwei folder Uleberfate abgehoben. Geine großen Rorbe haben aber unten im hohlraum einen Durchmeffer von 45-50 cm und find bis 35 cm bod, haben alfo einen Inhalt von 35-40 Liter, mas bem Brutraum unferes Schweigerfaftens gang nabe fommt.

Seine Uebersatforbe find babei faft fo groß wie unfere landläufigen Budelmugen, vulgo Immitorb. Damit aber die Bonigvogelein fein burtig binauffteigen in das etwas große Oberftubchen, macht er ihnen eine bequeme Stiege binein in Form einer Babe, Die oben in dem leberfat befestigt, auf den Brutraum berunterreicht. Da beift's an einem ichonen Bonigmorgen unten an ber Leiter: "Angetreten! Marich!" Sturmichritt flimmen bie feden Langentnechte binan. In gehn Tagen, ei fiebe! reichen bie Bonigflote bis unten, in weitern paar Tagen ift ber gange Borrath vergapft und verfiegelt und gum Abbeben wie gefchaffen! Ift bas Jahr gar reich, fo wird im Commer, wenn ber Brutfat nicht mehr fo viel Raum einnimmt, auch unten nachgefüllt, jo bag ber Rorb bis 80 Bfund ichwer wird und item, ein Bolf 40-50 Bfund netto liefert. Das ift icon, nicht mahr! Dacht's nach! Und ift's auch nur ein Mitteliahr, fo ift ber Ertrag immer noch ordentlich, und ift's Sahr ichlimm, jo ift's noch beffer unr zwei folder Stode zu befigen, als ein Regiment ber Strobbute. Die guten Jahre haben voraus bezahlt. Schwarme gibt's aus ben refpettabeln Rorben und bann noch mas fur welche! Stramme Burichen, Bochlandsburichen! Freilich, Stolbenbeiri ift nicht faul; wenn fie etwas fpat fommen, tragt er fie binauf in's Ge= birg, oft 1000 m und noch höher, wo die hell leuchtenden Blümlein noch viel ftartern Rettar brauen. Im Berbft aber, wenn er fich ben Buchel faft frumm herunter tragen muß, bann - freut's ihn erft recht. Go hat er einft von 20 Standvölfern noch mehr als jo viele Schwarme befommen und bagu noch Bonig, ich verrath' ihm's nicht! 3m Berbft ift er aber

mit seinen Pslegebeschlenen auch nicht geizig, läßt ihnen gerne bis 30 Psund reinen Borrath. Und wenn ber Sonnenschein nicht mehr über die Kämme herunter in den Gaden zu guden vermag und letztlich dasür das Gletschermehl niederstiebt, dann stellt er sein Regiment in die stillste Kammer seiner stillen Hütte. So sonnen sie meist prächtig über den Winter und brauchen wenig Futter. Wird's aber da und dort so im Lorfrühling unversiehens doch leer unterm Strohbeckel, so reicht er reichtich und zwar vom besten schönften Honig. Der paßt weit besser die zarten Tärme, als die jüße, helle Helferfost; er hält die Bande "g'innd und g'fräß" und — sagt der Schwabe: Wer nig ist zum Fressen, ist anch nig zum Schassen! 's klingt zwar ungeschlissen, ist aber alleweil wahr.

Etwan gibt er auch Obacht, baß nicht einer in Rückftaud fommt; er leidet feine hintermanner, alle muffen stramm und mannlich im vorderen Glied stehen, benn beffer zwei Methige als funf Erschrockene!

So macht's der Stoldenheiri und so hat er nicht nur seine belle Freude an seinen Bienen, sondern anch, was Du Dir ebenfalls wünscheft. Freilich, zum Beginn bat er sein Behregeld auch rechtschaffen bezahlt, wie alle Andern. Jumeist, ein klein wenig mehr oder minder verbrennt sich seder die Finger. 's fommt nur darauf an, wer's schneller merkt. Und ein anderer guter Freund — die Bienler sind ja alle gut Freund und wir sind's — der wohnt hoch oben im sonnigen Schwellbrunn und der hat's auch erlebt, hab's selbst gesehen mit einer Schaar lernlustiger Kursjünger, wie über den großen Körben die vollen Uebersäte faßen.

Run aber will ich die Feber abtupfen. Sabe mich ordentlich in den Eifer hinein geschrieben und ist dabei länger geworden, als ich meinte, nämlich der Artifel; bei mir ist's aus, hab' mir unlängst ein Beiblein heimgesübrt! — Eigentlich hätte ich's ganz bleiben taffen sollen, nämlich das Schreiben, es ist fast eine Zmpertinenzia, wie's mir im hirn fribbelt und frabbelt; zuweilen muthets mich an, als werd' ich an Kraft ganz Insolvenza, benn ich bin Patient an der Instuenza.

Anmerkung, Sabe vorstehenden Artitel, obwohl baffelbe Thema icon in Rr. 1 besprochen worden, gerne in die Zeitung aufgenommen, weil dem Borurtheil gegen große Bienenwohnungen nicht nur Bienenhalter, sendern jogar gewisse Bienenzeitungen in nächster Rabe heute noch hutdigen.

Die Redaktion.



### Bur Kunstwabenfrage.

o viel Juteressantes in Nr. 1 dieses Blattes siber Wachs nut Wabenmittelwände gebracht wurde, der geschäftlich dustende Fabrikgeist, wie auch die beseidigenden Aussälle besriedigten die Leser der Bienenzeitung nicht. Auch der Schreiber dieses kann nichts Bollkommenes bringen, je mehr aber geforscht und geschrieben wird, desto näher rücken wir zum Ziele. Der Bien löst die Ausgabe am

besten. Die Theorie mag rasonniren wie sie will, ohne Praxis bleibt sie grau. Wenn die Bienen nicht wollen, hilft Alles nichts. Den Bienen müssen wir ablauschen, welche Wabenmittelwände für ihren Haushalt genehm und die entsprechendsten sind. Folgende Thatsachen erhärten das zur Genüge.

Schon Ende ber 1860er Jahre verwendeten viele Imfer von den ersten der von Bet. Jakob sel. fabrizirten Wabenmittelwände. Diese, wie auch die nachher von ihm bezogenen Wabenmittelwände wurden von reinem Schweizerwachs sabrizirt. Dieselben hatten einen viel angenehmeren Geruch, als die heutzutage angeblich von fremdem Wachs gelieserten schönen Kunstwaben. Weil widerstandsfähiger sanken sie viel weniger als die jetzt sabrizirten und wurden gleich dem Naturbau bebrütet. Keine wurde überhüpft. Ein kleiner Blechstreisen von oben bis in die Mitte hinunter genügte zur Fostbaltung der großen Blattwaben. Im Mai 1878 fabrizirte Herr Präsident Boli in Wiedston auch Wabenmittelwände von Schweizerwachs. Diese Mittelwände waren sehr dinn, auf 1 kg gingen sogar 16 Stück sür die große Blattwabe. Bon den in neuester Zeit sabrizirten gehen 8, höchstens 12 Stück auf 1 kg., diese müssen zudem noch mit 3-4 Cisenbrähten besestigt werden, damit sie sich nicht verziehen oder gar noch sinten.

Habe von Otto Schulz & Gubler in Buctow, von Wagner in Wien und von Andern viele Kilozentner bezogen und ausbauen lassen. Ich erhielt von den Bienen immer die Antwort, daß die Mittelmände der jetigen Fabrikanten ihnen im Brüten weniger genehm sich erwiesen, als die Fabrikate des Pet. Jakob und Boli. Mögen sich die Fabrikanten winden, wie sie wollen, Thatsachen lassen sich umstroßen. Mit diesem nöchte ich den Fabrikanten, namentlich unsern schweizerischen, nichts Unredliches zuschieben; sagt der Reservet ja selbst, daß das gefälschte Wachs

nicht fo leicht ertannt werben tonne. Gie tonnen somit ohne Billen ge-fälichtes Bachs taufen.

Und wenn auch das fremde Wachs acht ware, so ist durch die vom Referent angebrachten Gründe durchaus nicht dargethan, daß dasselbe für unsere Bienen jo gut sei, wie unser wohlriechendes Schweizerwachs. Die Behauptung, Wachs ist Wachs, haben's die Bienen in der Fremde produzirt oder unsere in der Schweiz, ist unrichtig. Ist die Butter vom Bieh auf unsern Atpen gleich, wie vom Bieh aus den Niederungen! Ist die Mitch und die Butter der Ziegen, die drunten im Thate gefüttert, oder die droben auf hoben Bergen in reinster Luft ihre Nahrung suchen, gleich an Gite und Geruch? Oder umgesehrt, ist das Thiersett, z. B. das Unschtitt italienischer Schsen nicht viel schoner und besser, als das das Unschweizer Mastviehs? Ist der übelriechende Ungarhonig und schlecht schneidende Honig der Lünedurger Heibe so angenehm, wie der Schweizerhonig? Wie kann der Referent wohl sagen, das fremde Wachs sei so gut, wie das Schweizerwachs. Die seinnassgen Bienen urtbeilen anders.

Noch etwas. In Amerika hat's eine große Jahl Bienenjäger, die nur um des Bachses willen auf die dortigen stachellosen Bienen, Meliponen, eine ganz andere Bienenart, Jagd machen. Bon den drei verschiedenen indischen Bienenarten werden ebenfalls große Quantitäten Bachs gewonnen und verkauft. Belcher Habrikant kann daber mit Sicherheit sagen, er habe kein solches Bachs angeschafft! Bon dem vielen billigen Erde und Pflanzenwachs, welches hente produzirt wird, will ich gar nicht sprechen. Dieses nuß der Natur der Bienen zuwider sein. Sie haben eine Nase nach ihrer Art und wir nach unserer Art. Dachseisett, Hundesschmalz, Ochsensett u. f. w. wersen-wir auch nicht in einen Tigel, auch wenn diese Kette der Natur nach ächt sind.

Wenn die Bienenzüchter den großen Unterschied zwischen unserm wohlriechenden Bachs und dem fremden sinden wollen, prüsen sie dasselbe vorerst auf den Geruch und dann auf die Tragdarkeit. Um leyteres zu sinden, schmelze man Wadenmittelwände von fremdem Wachs, tauche in das geschmolzene Wachs eine Glassscheide, ziehe dieselbe schnelt wieder heraus und sente sie in's Wasser, damit die Wachsblätter sich ablösen. Auf die gleiche Weise sabriziere man solche Wachsblätter aus Schweizerwachs. Den Unterschied bezüglich der Festigkeit wird man ohne Schmelzund Knetprobe bald heraussinden. Die Blätter aus Schweizerwachs werden sich im Vienenstode als widerstandsssähiger erweisen. Id es am Ende nicht nur am Wachs, sondern auch an der Art und Beise der Fabrikation, z. B. am Vösematerial, sehlt, kann jest noch nicht gesagt werden. Die Verbesserung der Aunstwadenmittelwände bietet somit genügend

Dispersion Google

Stoff zum Forschen. Dem herrn Lehrer Kramer gehört vor Allem das Berdienst, in dieser Angelegenheit unerschrocken auf die längst vorhandenen Uebelstände aufmerksam gemacht zu haben. Bir Imter zollen ihm, wie allen Denjenigen, welche auf diesem so wichtigen Gebiete Verbesserung ansstreben, die gebührende Anerkennung. (Einverstanden! Anmerkung der Redaktion.)



n ber Bienenzeitung habe ich ben neuen Abschnitt "Die Imferschule" in's Auge gesaßt und erlaube mir gleich folgende Fragen,
welche ich schon längst hätte beantwortet wissen mögen. Ich
glaube, daß diese Fragen von ziemlich allgemeinem Interesse sein werden,
nämlich:

2. Frage. "Welche Bienenrace, die Stalienische ober Rrainer, ist für unser Klima passender, besonders mit Rücksicht auf den Anfänger, welcher gerne Schwärme, aber nicht bald leere Mutterstöde haben möchte?"

Ich bin Anfänger, habe schon viel über die Bienenzucht gelesen und fürchte mich auch nicht, an den Bienen zu operiren. Das offene Abtrommeln habe ich schon mehrere Mal vollzogen, auch habe ich lettes Frühjahr einen Strohforb in Burfi-Jefer umlogirt.

3. Frage. Buchi in Dunhard rath vom Umlogiren ber Krainer Driginalftode ab, was halten Sie bavon?

— In Nr. 1 ber Bienenzeitung und in andern Zeitungen ift die Berfügung der eidgenössischen Post, betreffend Sendungen von Königinnen zu lesen. Ich bin schon ziemlich lange Bienenfreund und schäme mich sast, eine Frage zu stellen, worüber mir auch das eidgenössische Postbepartement Auskunft geben könnte. Ich ziehe es vor, in die "Imkerschule" zu gehen und möchte Sie hiemit anfragen:

4 Frage. Bas versteht man unter bem in obiger Befanntmachung erwähnten System Benton?

2. Antwort. Bu biefem Zwede past die Rrainerbiene am beften.

3. Untwort. Man warte mit dem Umlogiren der Krainer Originaltiften wenigstens 2 bis 3 Wochen nach Abgang des Erstschwarmes oder 8 Tage nach Abgang des Nachschwarmes. Die vor Abgang des Schwarmes umlogirten Krainervölter ichwarmen felten mehr im felben Jahre. Nach Abgang ber Schwarme ift bas Umlogiren zu empfehlen.

4. Antwort. Benton ist ber unternehmende Bienengüchter, ber vor paar Jahren nach Cyprien und Sprien reiste und von dort aus Cyprer und Sprische Bienenvölker und Königinnen versandte. Er erfand einen sehr praktischen Beiselkäfig zum Transport der Königinnen. Wir bringen benselben durch folgende Abbildung zur Anschauung.



Derfelbe ift febr einfach und billig; in ein Stud Bolg, bon 12 cm Lange, 5 cm Breite und 4 cm Sobe werden mit einem Centrumbobrer 3 löcher gebohrt und bie beiben Scheidemande burchbrochen. Die 216theilung rechts wird mit einem Teig aus Bonig und Buderftaub gefüllt. ber ben Bienen und ber Ronigin mabrend ber Reife als Nabrung bient. Die Abtheilung linte wird von ber Seite ber mit feinen Luftlochern verfeben, und bamit ber Luftzutritt nicht gehemmt ift, felbft wenn ber Rafig auf ber Reife von allen Seiten von Poftcollis und Briefen umgeben mare, find auf beiben gangsfeiten Rinnen gehobelt. Wenn bie Ronigin nebft einigen Begleitbienen in ben leeren Sachern untergebracht find, wirb ber holzerne Dedel aufgeschraubt. Die Bienen halten fich auf ber Reife meiftens im mittleren Sach, in ber Rabe ber Rahrung auf, und gelangen, mit ber Briefpoft beforbert, wohlbehalten an ihren Bestimmunggort. Benton hat von Eppern und Sprien aus Roniginnen nach Breugen, Schweden und Solland, und von München aus folche nach Amerita gefandt und garantirt beren fichere Anfunft, wenn Die Reife nicht langer als 21 Tage bauert.



— Rachdem wir schon im Frühling bieses Jahres Ihnen über die Entstehungsgeschichte und bas Leben bes Schwyzerischen Bereins Raberes berichtet, so bleibt und noch übrig, sein serneres Wirten Ihnen bekannt zu geben. Ein mahrer Imtertag von mit Recht zu nennen ber 11. Muguft, an welchem ein Banbervortrag veranstaltet, abgehalten burch herrn Kramer von Fluntern, Altuar bes schweizerischen Bienenzuchtvereins. Dieser Bortrag war von mehr als 60 Zubörern belucht, ein Beweis, baß die Förberung ber eblen Imterei auch bei und reges Interesse in einem zweistundigen, sehr faßlichen, erichöpsfenden und sließenden Bortrage. Er wies hiebei insbesondere nach, daß, um ein guter Imter zu werben, die Theorie allein nicht genügt, sondern auch die Leften der Brazis zu hilse gezogen werden müssen. Benn auch herr Kramer sich als ein entschiedener Anhänger des Modilbaues betannte, so stellte er hiebei die Korbbienenzucht doch nichts weniger als an Schatten, sondern erklätte ausbrüdlich, daß beide Spsteme friedlich nebeneinander zum Wohlse der Interei bestehen können.

Bei Behandlung biefes Thema's muffen wir ja nicht glauben, bag herr Kramer ein haustrer fei, ber mit Rezepten und heilmitteln um fich werfe, sonbern ein Mann, ein Referent, ber aus eigener Erfahrung und vollster Ueberzeugung spricht. Die Bebingungen zu einer gludlichen lleberwinterung feien so mancherlei, daß wir nicht alle im Detail zu bewälftigen vermögen. Aur bie wichtigsten sind:

- 1. Gine junge Rönigin. herr Referent erortert, wie wir bas Alter einer Rönigin erfennen, wie auch ein Bolf eine Rönigin felbst erneuern tann, ohne ju fcwarmen.
- 2. Biele junge Bienen garantiren ebenfalls eine gludliche Ueberwinterung. herr Referent betont, wie es möglich fei, junge Bienen im herbst zu erziehen, burch bie Reigfütterung, gleich einer fünstlichen Tracht.
- 3. Der Bau. Der Korbinter tonne hodftens für Drohnenzellen Arbeiterbau einführen, hingegen fteht es bem Mobilift frei, seinen Bau gehörig zu reguliren. Gin altes Sprichwort aber fagt: "Go lange ber Bien richtig funktionirt, und alles gut marschiert, flide nicht".
- 4. Proviant: Das beste Ueberwinterungsmittel ift honig. Kein Zuder, fein fünftliches Praparat, noch fein gepriesenes honig. Surrogat geht über benselben.
- 5. Bollen. Pollenwaben find gleichbebeutend honigwaben. Wie auch von biefen eine gludliche Ueberwinterung abhängt, hat und Gerr Referent gezeigt. 3m Winter beburfen bie Bienen teiner Pflege, sonbern nur
- 6. Gine warme Gulle, die aber nicht luftbicht ift. Die lette hauptbebingung einer gludlichen Ueberwinterung ift:
- 7. Ruhe, beren ber Bien sowohl im Sommer, wie im Binter bebarf. Die alljuhäufige Störung ift im Sommer ein gewöhnlicher Jehler aller Anfänger. 3m Binter find es aber beren fehr viele, so burch Kahen, Bögel, Mäuse, hunde u. f. w.

Es wird jebenfalls ber vortreffliche Bortrag bes herrn Kramer, ber bier nur angebeutet, nicht verfehlen, daß ber Bienengucht mehr Aufmertsamteit geschenkt und beielbe insbesondere rationeller betrieben wird, was für unsere lanbschaftlich so ichone und an guten Obstbäumen und Gräsern so reiche Gegend nur von Ruben sein kann. Die Bienengucht hat eine lange Bergangenheit hinter sich und gest offenbar einer noch starten Entwicklung entgegen.

Der Berbrauch von Sonig ift gegenwärtig sehr groß und würde nicht immer noch ftarte Pluicerei mit bem sogenannten Kunsthonig getrieben, so mußte der Raturhonig ein sehr geluchter und gutbezahlter Artisel sein. Das Bestreben, dem unreellen Sandel von Kunsthonig möglichst entgegenzutreten, ift aber so allgemein, daß bessen von furtenz immer weniger mehr zu sürchten ist. Den 22. September abbin htelt bann unfer Berein feine ordentliche hauptverfammlung ab, wo alle Beschäfte mit parlamentarischer Rube erledigt wurden. Bei biesem Anlasse ward es dann der einstimmige Bunfch der Beriammlung, es soll dem Geren Kramer ein öffentlicher Dant ausgesprochen werben für sein vorzugliches Referat.

Mag Reifter Binter unfere Bienen nun in Rube halten, bes Frühlings golbenes Leben wedt fie boch. Rach altgewohnter Batersitte wollen wir jeht "Gott la walten".

Galgenen, Rt. Compy. Biethelm Benedikt, Attuar.

Burich. Geftüht auf die Erfahrungen in den Jahren 1887 und 1888 wird im Einverständniß mit dem Schweiz, Schukrathe und mit Unterstühung durch das Schweiz, Landwirthschaftsbepartement im lausenden Winter an der land- und forst wirthschaftlichen Abtheilung des eidz. Polytechnikums ein dritter Cytlus von Vorträgen für praktische Landwirthe eingerichtet. Diese Vorträge sinden im Monat Februar 1890 in den Räumen der landwirthschaftlichen Schule statt und errstreden sich bei einer Zahl von durchschniktlich 4-5 Stunden per Tag auf folgende Gegenstände.

- 1) Das Abforptionevermögen bes Aderbobene: Brofeffor E. Schulge.
- 2) Die Frühlingefrofte, Schupmagregeln und beren Berth : Brofeffer Beilenmann.
- 3) Der gegenwärtige Stand ber Sagelfrage: Professor A. Bubler.
- 4) Die Brandfrantheiten nach bem neuesten Stand ber Frage: Brofeffor C. Cramer.
- 5) Die michtigften Biefenunfrauter und ihre Befampfung: Profeffor C. Schröter.
- 6) Die Streumaterialien: Brofeffor M. Rowadi.
- 7) Der Regenwurm als Gehilfe ber Bobenfultur: Profeffor A. Rowadi.
- 8) Behandlung und Confervirung von Stallmift und Gulle: Dr. G. A. Grete.
- 9) Der Schnitt bei 3mergobstbaumen: Dozent G. Mertens.
- 10) leber Beinfrantheiten: Dozent &. Rrauer Bibmer.
- 11) Die Rindvief-Ausstellung in Baris im Jahre 1889, und die Huganwendung ibrer Ergebniffe fur bie fcweigerifche Biebaucht: Dogent B. Schneebeli.
- 12) Die Naturheilung und die Kunstbehandlung in Rücksicht auf Thiertrantheiten: Direktor J. Meyer.
- 13) Die thierifden Schmaroger bei unferen Sausthieren, ihre Bedeutung und ihre Befampfung: Professor C. Bicotte.
- 14) Ueber Enterfrantheiten: Profeffor D. Birgel.
- 15) Reneres aus dem Gebiete ber Spiritusfabrifation: Brofeffor G. Schulge.
- 16) Die Leiftungen der Motoren: Profeffor S. Fris.
- 17) Die Kranten, und Unfallversicherung der land: und jorftwirthichaftlichen Arbeiter: Dozent Dr. Ib. Rogat.
- 18) Der genoffenichaftliche Betrieb ber Alpwirthichaft: Dr. &. G. Stebler.
- 19) Die Rabelbolger und ihr forftliches Berhalten: Brofeffor G. Landolt.
- 20) Ueber Gelbbereinigungen und Bütergusammenlegungen: Professor C. 3widh.
- 21) Reinertrag und Gintommen aus ber Landwirthichaft. Ertrags: und Bertebrowerth bes Grundbefiges: Professor M. Kramer.

Der Beginn ber Bortrage ift auf Montag ben 10. Februar, Bormittags 11 Uhr, ber Schluß berselben auf Samstag ben 15. Februar, Mittags 12 Uhr, seitgesetzt. — Für die Abendstunden sind wierberum freie Besprechungen über sand wirthschaftliche Zeitlragen in einem öffentlichen Lotale in Aussicht genommen. — Ein spezieller Lettionsplan wird ben Theilnehmern bei ihrem Erscheinen eingehändigt. — Die Borlesungen sind unentgeltlich. Dagegen haben die Theilnehmer die Kosten der Reise und bes Ausentbalted in Jürich selbst zu bestreiten.

Anmelbungen jum Besuche ber Bortrage find bis jum 5. Februar de. Be. an herrn h. Schneebeli, Dozent für Landwirthichaft am eidzen. Politechnitum, Fluntern. Burich, ju richten, welcher auch bereit ift, auf allfällige Anfragen nabere Austunft ju ertheilen.



## Monatsrapport der apistischen Stationen.

Degember 1889.

|                       |                 | ~ 60 0 ~ 6  |                     |          |              |              |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
|                       | Confum<br>Gramm | Dochfte Ten | nperatur<br>Liefste | Flugtage | Rieberichlag | Sonnenichein |
| St. Beatenberg, Bern  | 920             | +6°C.       | —130 €.             | _        | 5            | 14           |
| hochgrath, Langnau    | 420             | +9          | 15                  | 1        | 10           | 5            |
| Trogen                | 810             | +3          | 12                  | -        | 10           | 11           |
| Reibenbach, Simmentho | 1 420           | +5          | -14                 | _        | 6            | 14           |
| Dreilinben            | 330             | +5          | -14                 | _        | _            | 11           |
| Rerns, Dbmalben       | 280             | +6          | -11                 | _        | 6            | 7            |
| Rappel, Toggenburg    | 420             | +7          | -16                 | -        | 10           | 13           |
| Entlebuch, Lugern     | 340             | +6          | -13                 |          | 8            | 10           |
| Bienacht, Appengell   | 430             | +7          | -11                 | _        | 7            | 10           |
| Fluntern              | 530             | +4          | -13                 |          | 7            | 5            |
| Unterstraß            | 660             | +4          | -13                 | _        | 7            | 5            |
| Althorf               | 790             | +8          | -12                 | 3        | 7            | 11           |
| Wigoltingen           | 1020            | +6 .        | -13                 | 2        | 6            | 8            |
| Luzern                | 460             | +5          | -10                 | _        | 10           | 9            |
| Marbach               | 440             | +10         | -14                 | 1        | -            | -            |
| Diten                 | 250             | +3          | -13                 | -        | 8            | 3            |
| St. Gallenfappel      | 500             | +10         | -13                 | 1        | 9            | 14           |
|                       |                 |             |                     | Ps.      | ramer, Fl    | untern.      |

16

### Todes-Anzeige.

In tiefem Schmerze machen wir Ihnen die Mittheilung, bag es Gott ben ullmächtigen gefallen hat, unsern innigst gesiebten Gatten, Bater, Bruber, Schwiegeriohn, Schwager und Onle

Albert Hongler - Mathis,

Bienengunter und Wachswaarenfabrikaat jum Neuhof in Aliftätten (St. Gallen), nach turgem Leiden ju fich ju rufen.

Er ftarb ben 17. Januar 1890 halb 4 Uhr im feinem 38. Lebensjahre. Bir empfehen ben theuren Berblichenen Ihrem liebevollen Andenken und bitten um fille Theilnahme

Die tieftranernden Sinterlaffenen.



#### Codes-Anzeige.

Bir erfüllen bie ichmergliche Pflicht, anzuzeigen, bag es Gott bem Allmertigen gefallen bat, unfern innigst geliebten und hochverehrten herrn ganbammann und Stänberath

### Joh. Bapt. Emil Rusch,

Gründer bes biefigen Bienenguchtervereins, am 27. Januar, Abends 10 Uhr, im Alter von erft 451/2 Jahren in die Gwigfelt abzuberufen. Das gange Land trauert schwer über ben Berluft biese achten Laubesvaters,

Der Bienenguchterverein Appengell 3. R.



## Vereinsanzeigen.

- Die Mitglieber bes Kereins ichweig. Bienenfreunde und gang besonders die Borfandsmitglieber der Gilialvereine werden ersucht, ihre Phatagraphien
  ins apstistische Auseumsaalbum, per Abresse R. Theiler, Zug, zu schieden.
- Derr J. Luftenberger, Bienenschreiner in Steinhausen, bat bem apistischen Museum eine icon Zweibeute Burtli-Jeter ober Schweizerkasten geschentt, was ihm hiemit verbantt wirb. Für die übrigen Spsteme werden Einbeuten vorges zogen.
  - D. Cheiler, Rofenberg, Bug.



Den 20. bis 25. Februar nächsthin wird unser Vereinskassier: Herr Theiler, Bosenberg, Jug, die Abonnementsgebühren für die "Schweizerische Bienenzeitung" (Er. 4. 12) per Postnachnahme einkassien und wollen wir deren gute Aufnahme bestens empfohlen haben.

Wit Imkergruß:

**\*\***\*\*\*\*\*\*

Der Bereinsvorftanb.

i i iii



Für bie Bibliothet bes Bienenguchtervereins bes Bynenthals und Umgebung wird gu taufen gewünscht:

## Schweizerische Bienenzeitung, Jahrg. 1866 und 1885.

(10) Emil gas-Mauch, Bibliothefar in Unterfulm.

## Bienenwohnungen, Soften Dzierzon,

(babifd Mag), boppelmandig und ausgefüllt zweietagig, 24 Rabmden enthaltend, liefert à Fr. 10. 60, bas gleiche Mag breietagig à Fr. 14. 50.

Burti: und Blattipftem genau nach Bienenzeitung liefert außerft billig

3of. Feederle,

(12) Alechanische Bienenschereinere in Schleitheim, Rt. Schaffhaufen. (Bitte bei Bestellung bie Abreffe nebst Station genau und deutlich zu ichreiben.)

## Original=Krainer=Bienen eigener Zucht

iefert bie

Bienenzucht des Joh. Jeglic, Vigaun, Oberkrain.

Krainer Driginalstöde mit guter einjähriger Königin, \*/s bis voll ausgebaut, franto 16 Fr. Erstichwarm über 1 Kilo Gewicht, vom 15. Mai an Fr. 11. 40; Juni, Juli Fr. 10. 80 franto. Dann Königinnen, Ableger, Schwärme auf 8 deutsche Formalrähmehen laut Preisliste, die überalligin franto zugesandt wird auf Verlangen. (13) Bei Bestellungen wird 50% Angablung erbeten.

## Shon geschnittenes Rähmchenholz

per laufender Meter gu 31/9 Cts., liefert Sak. Brullmann, Andweil, Thurgau.

afferdichte Dadpappe per Quabraimeter ju 85 Cts., bei gangen Onabraimeter, liefert in beliebiger Borite von 100 bis 120 cm.
Iak. Brullmann, Andweil, Thurau.

#### Aarnthner:Bienen. Ә

Die günstigen Ersolge und bie vielen Anerkennungen, die mit dem Bienensbergug aus Oberkärnthen lestes Frühjehr gemacht habe, ermuthigen mich, det geswähre betheisigung im April 1890 einen weitern Bezug auszusihren. 3ch geswähre vollständige Garantie für prompte Lieserung in's In- und Ausland. Berunglüdte Stöde werden prompt ersetzt, dei umgehender Retlamation. — Breise Ir. 17—22 per Stüd, je nach Größe, Wadenbau und Gewicht. Werde mich bestreben und alles daransehen, nur Primaware einzusübren. Fracht ab Dynhard zu Laften und bes Bestellers. Größern Bezügen gewähre Audatt. Bei Bestellungen, die mir bis Ende März erbitte, ersuche die nächstgelegene Bahn- oder Bosstation genau anzugeben. Jede weitere Auskunft ertheile gerne umgehend und franto. Hösliche empficht sich Dnubard, Kt. Jürich.

#### Erfter und größter

# Oberkrainer Handelsbienenstand

#### M. AMBROZIC zu Moistrana

Poft Lengenfeld in Brain (Befterreich).

### Kunstwaben-Labrik.

#### Anogeichnungen.

Allogeichjatuitigeit.

Allogeichjatuitigeit.

Medaille. — 1874 Paris : Sith. Beceinst-Medaille. — 1874 Memering dei Wien: Sith. Staats-medaille. — 1874 Paris : Sith. Beceinst-Medaille. — 1874 Memering. 180th. Allendung: 180th. Anert. Thom. — 1874 Jaken. — 1876 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1874 Jaken. — 1876 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1874 Jaken. — 1876 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1874 Jaken. — 1876 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1876 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1877 Agla. — 3.: Verten-Viplom. — 1877 Agla. — 1878 Agla. — 1878 Agla. — 1878 Agla. — 1879 Agla. — 1

## Presis-Consumt 1890.

|   | I. Echte Krainer-Fienen.<br>Die Königinnen werden in Zusebungs - Riftden<br>versandt, sub A, und die Königinnen bei Natur-<br>ichmernen aub lit. E in einem praftischen       | Mary<br>und<br>April |     | 36   | lai  | i 31 |    | Juli<br>und<br>August |     | Septer.<br>unb<br>oftober |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|----|-----------------------|-----|---------------------------|------|
|   | Baifettäfig.                                                                                                                                                                  | ft                   | Mt. | ft.  | Dit. | n.   | Mt | ft.                   | Mt. | ft.                       | Det. |
| A | Gine gut befruchtete Königin mit Be-<br>gleitbienen, franto                                                                                                                   | 31/2                 | 7   | 3    | 6    | 21/2 | 5  | 2                     | 4   | 11/2                      | 3    |
| В | Ein Ableger mit gut befruchteter Rösnigin, reines Bienengewicht 500 Gr., franto                                                                                               | 5                    | 10  | 41/2 | 9    | 4    | 8  | 31/2                  | 7   | 3                         | 6    |
| C | Ein naturschwarm mit befruchteter Ro-<br>nigin, reines Bienengewicht über<br>1 Kilo, franto                                                                                   | _                    |     | 51/2 |      |      |    | 41/2                  |     |                           | 8    |
| D | Ein Originalstod mit Bau, Brut und honig, von welchem meistens zwei bis brei Schwarme im Frühjahre zu gewärtigen sind, ist bes sichern Transportes wegen mit bester Unterlage | 61/2                 |     |      |      | _    |    |                       |     | 6                         | 12   |

1) Schwärme lit. A. B und C werben ohne Unterschied ber Entfernung in Defterreid, Ungarn und Deutschland (in bie Schweig) portofrei versenbet, baber Emballage und Bostspesen in obigen Preisen schon mitbegriffen sind. Weine als fehr bequem gerühmte Berpadung ist so angesertigt, daß nicht leicht ein Unsall zu besürchten ist.

2) Die Bestellungen werben als befinitiv angenommen, sobald ber biefur entfallenbe Betrag franto mit ber Bestellung eingesandt mirb. Bur bie öfterreichischungarische Monarchie gelten bie mit fl. bezeichneten Breise; fur Deutschland und bie Schweiz jene in Mart.

3) Mlle Bestellungen werben nach ber Reihenfolge bes Ginlangens, aber immer in ber verlangten Beriobe, und wenn nur möglich vor 20. bes Monats ervebirt,

4) Es werben Raturichwarme und in Ermangelung folder Runftichmarme über 1 Rilo verfandt.

5) Bor jeber Bienenerpedition geht ein gebrudter Avisobrief fammt einer guten

Belehrung gratis voraus.

- 6) Die verungludten Naturichwärme, Ableger und Königinnen mit Begleitbienen werben in Desterreich, Ungarn und Deutschland (in die Schweig) durch andere erfest und ungebend ohne weitere Spesen franto zugesandt, wenn die todte Königin binnen 24 Stunden nach Anfunft franto eingesandt wird.
- 7) Bei Bestellung von 10 Stud lit. A, B, C und D wird bas elfte Stud gratis zugegeben.

8) Bitte um beutlich geschriebene genaue Abresse und Angabe, ob die Originals Stode per Bofts ober per Sisenbabn: Sendung gewünscht werden.

Auch wird Sonig in Baben und geläutert fowie Bache ale Borbau bei Be-

ftellungen ju febr mäßigen Breifen geliefert.

Mle Bölter meiner großen Zucht sind mit jungen befruchteten Königinnen verleben; in diesem Jahre sind lauter Mutterslöde mit zweiten und dritten Schwarmen,
welche gewiß junge Königinnen haben, zur Abgade bestimmt. Es fällt mit dies sehr leicht, denn da ich von denienigen Originassiöden, welche ich für Schwarmzucht behalte, im Mai und Juni alle ersten Schwärme nach dem In- und Auslande vertause, so bleiben mir stets die Mutterslöde, zweite und dritte Schwärme, welche gut sind, für das sommende Jahr zum Versand na die Besteller. Alle schlechten Voller werden, welche ich ein Deriginassiöden, welche eich ein herbst die schwerften und im Ferds cassiert, darum sind nur gute Völter vorfanden. Bon den Driginassiöden, welche ich im herbst oder Frühjahr zulause, such in herbst die schwersten und im Frühjahr die volltreichsten aus, welche ganz bestimmt auch gute, bestruchtete Zuchtmütter haben.

Mein Sanbelsbienenftanb gablt über Binter circa 1000 Driginalftode (Mutter:

ftode), barum bin ich imftanbe, jeben Befteller auf bas befte gu bedienen.

3ch muß bemerken, daß sich mein Etablissement in einer talten Gebirgsgegend, mit 1/2 Meilen vom 9000 Juß ober 2850 m hohen Triglau, befindet, besten gegen mein Etablissement gerichtete Nordabhänge mit beständigen Gisselbern bebedt sind, und trothdem besuchen meine trästigen Krainer-Vienen doch schon im März und April das auf Felsen wuchernde habetraut, ein Beweis, daß bieselben an alle Temperaturs wechsel gewöhnt, in jeder Gegend vorzüssig gebeihen werben. Dehsald erlaube ich mir, meine Vienen stür jede Gegend recht sehr anzuempsehten. Lehrt die Ersahrung, daß jede Pstanze ober jeder Ruttursamen, aus talten Gegenden nach wärmern gebracht, sehr gut gedeibt, so ist ohne Zweise auch beim Thierreiche der Kall.

Muf Berlangen folgen über 400 glangenbfte Beugniffe über meine echten Rrainers

Bienen franto und gratis.

Bitte meinen weltbekannten Oberkrainer gandels-Bienenftand mit keinem andern zu verwechseln.

(11)

MICHAEL AMBROZIC.

## Für Bienenkastenschreiner.

Ber liefert folibe und eratte Bienenkaften Burki-Jeker-Suftem. Offerten mit Breisangabe nimmt entgegen

Bollinger-Zoeinmann, Obermeilen, Burich.

#### Wür Bienenfdreiner.

Unterzeichneter municht auf nachftes Fruhjahr einen Pavillon fur 60 Bienenvölfer, Spfrem Burti-Befer, bauen ju laffen. Breisofferten nimmt bis 10. Februar entgegen

Albert Henkomm, Byl bei Rafg (Bürich).

## Echte Oberkrainer=Alpenbienen.

Rrainer Driginalftode, 2 bis 3 Schwarme gebenb, zwei Drittel bis voll aus: gebaut fl. 7 unfranfirt. Dito balb bis zwei Drittel ausgebaut fl. 6. Raturichmarm über 1 Rilo Bienen franto im Dai fl. 5. 50, Juni fl. 5. Roniginnen billigft. Breislifte gratis und franto.

(20)

J. Matic & Cic., Bienenguchter in Mofte, Boft Leef (Obertrain), Defterreich.

Labrikation.

non

Siiberne Mebaille

Varia 1889.

Weitaneftellung

Bienengeräthschaften J. J. Ruber & Sohn



Melleridmiede

Henchatel 1887.

(29)

Mettmenftetten, Ct. Bürich.

Empfehlen fammtliche fur bie Bienengucht nothigen und mit Garantie verfertigten Berathe. Abdecklungsmeffer, Reinigungsmeffer, Bruden, Jangen, einfache und boppelte Aorbmeffer, Mauchmaschinen, Babeneingieber, Futtertroge, Beiselkafig Befauber, Schleier, Schlendermaschinen :c. :c. Machen besonders auf die, an der Parifer Ausstellung von der Jury Klasse 23

(Meffermaaren) fpeziell prämirten Deffer aufmertfam.

Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

## Arainer Bienen

in Driginalftoden, beste Sorte, wovon 2-4 Schmarme gewonnen merben à Gr. 16 franto. Raturichmarme 1 kg Gewicht mit befruchteter Konigin gu Gr. 11. Koniginnen laut Breislifte, welche auf Bunich franto jugefandt wird.

Beftellungen nur mit Ingablungen balbigft erbeten an

I. Modic

(26)

in Afiling poftlagernd, Rrain (Defterreich).

## Oberfrainer Bienen.

Das Bienenzucht-Etablissement von Fimon Romand zu Afling, Oberfrain (Desterreich), empfieht fein reichhaltiges Lager unter Garantie und Ausscherung, verallter Bedienung. Grightnalfickte a 16 Fr. franto. — Schwärme im Mai 12 z., im Juni 11 Fr. franto. — Ableger und Königinnen billigst. Preististe auf Wunsch gratis.

5. Romandı.

(27)

## Original = Krainer = Alpenbienen

Rrainer. Driginalftode

Ia mit ½/5 bis vollem Wabenbau, franto Br. 19. — Ila " ½ " ¾ Wabenbau, " 16. 50 Bortspoärme mit 1 Kilo Bienengewicht, franto, im Wai " 12. —

Dann Königinnen, Ableger ju 500 und 800 Gramm Bienengewicht.

Nähmchenvölker und bloße Arbeitsbienen — jedes Quantum reellft. Aofet Poulk, Bienenzüchter,

in Affling, Obertrain, Defterreich.

## Alechbüchsen,

ichweigerifches Jabrifat, mit patentirtem luftdichtem Berfchluff ohne Berlöthung, weiter Deffnung, vollftanbig leerbar und leicht zu reinigen, die befte, einsachfte und billigfte Berpadung für honig, fluffige und pulverförmige Subftangen, find bei unterzeichnetem Patentinhaber zu beziehen.

Preis für 10 Stück 1. —, 1.60, 2.20, 4. —, 5. — und 10 fr. Inhalt an Honiggewicht 1/10, 1/2, 1, 2.5. 5 und 10 Kilo. Die Buchfen laffen sich ineinander steden. Auf Bestellung werben Buchsen betiebigen Inhalts mit bem gleichen luftbichten Berichsung geliefert.

Altborf, Uri, Schweig

I. G. Siegwart, Ing.

Unterzeichneter wirb auch biefes 3abr

## ächte, volkreiche Original-Bienenvölker,

junge foniginnen, als auch Schworme eigener Bucht liefern. Preistifte auf Berlangen gratis und franto.

(4)

(3)

Anton Zumer, Boft Jauerburg, Oberfrain, Defterreich.

## Der nüklichste Bienenkorb.

Dfferiren icone, ftart mit Meerrohr gebundene Bplinder: oder Kanip:Rorbe mit 6 cm. biden Strofwanben, 25 cm. boch und 36 cm. weit, 26 Liter haltend, mit Stabchenroft jum Einhangen von Mittelwänden und 2 etagigen Auffastiften mit Rahmen nach Burti-zeler jum billigen Preis. Auf Berlangen Mufter.

Gebr. Schumacher, Bienenzüchter, Malters, Rt. Luzern.

Grier Freis Often 1886. — Erfter Freis Menenburg 1887.

## Honigschlender

nach allen Syftemen und Größen, liefert billiaft

## Honigkessel

25 Bilo haltend,

Mug. Bolliger, Spengler, Ruttigerftrafe bei Narau.

#### Allte Baben kauft gur Dachsgewinnung Jordi, Bienenguchter in Rohrbachgraben (Bern).

Begen Beggug ju vertaufen:

(21)

### 1 Vierbeute, Suftem Bürki-Jeker,

mit Blechbach, freiftebend, mit 4 ftarten Boltern, genügend Sonig und gefammtem Babenvorrath. Alles in beftem Buftand und faft neu. Kuhn, Stationsvorstand in Suhr.

(11)

## Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs mit ben neueften Mafchinen geprägt fur Sonig und Brutraum liefere bas Rilo & Fr. 5. Bei großeren Auftragen Preis-ermäßigung. Garantie für reines Bienenwachs. Gegen Einsendung von iconem Bienenwachs gebe 1/5 an Gewicht Runftwaben. Bin ftetefort Raufer von reinem biefigem Runftwache ju bochften Tagespreifen. Beftens empfiehlt fich Aug. Baumann,

Bienenguchterei und Runftmabenfabrit,

(16)

Bulflingen bei Bintertbur.

Ru faufen gesucht.

Gine Bier: ober Achtbeute, genau nach ben neuen Burti-Beter:Borichriften gearbeitet und complet jum Aufftellen im Greien.

(17)

3. Pfifter, Cedniker, Albrecht Strafe Ro. 1452. Wintertbur.

## Der Schweizerische Bienenvater.

welche in ber II. Auflage bes "Schweizerifden Inserate, Bienenvaters" Aufnahme finden follen (Bebingungen diefelben wie bei der ersten Auflage) find bis fpateftens 1. Marg nachfthin gu fenden an

J. Jeker, Bfarrer in Olten.

Inhalt: Gin: und Ausfuhr von Bienen, Sonig und Bachs. - Die Statiftif über die Bienenzucht, von Leemann in Flaach. — Ueber Korbbieneuzucht, von Goldi in Marbach. — Jur Aunstwabenfrage, von T. — Zmterschule. — Nachrichten aus Bereinen und Kantonen. — Apistischer Monatsbericht. — Todesanzeigen. — Anzeigen.

Berantwortliche Rebaftion: 3. Beter, Bfarrer in Olten, Rte. Golothurn. Retlamationen jeder Art find an die Redattion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander in Marau.

## Schweizerische



#### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1—11/2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Berein fin. 4. ... es werden nur Jahresabannemente angenommen. Diefelben find zu abreffiten an die Redattion, Jerrn Pflarrer Jefte in Diten, Kanton Goldunn. Bit den Buchdabei in Committon bei h. R. Sauerländer in Anaton Schidunn. Bit der den Bachabei in Committon bei h. R. Sauerländer in Anaton Schiffer fran eine Berein Barau. — Einräckunsägebübren für die die Bettigelie oder beren Raum 20 Cts.
Driefe und Echer fran e.

A. f., XIII. Jahrg.

Nº. 3.

Marg 1890.

## V. Jahresbericht

über bie

### vom Perein Schweizerischer Pienenfreunde errichteten apistischen Beobachtungskationen

bon

#### U. Kramer.

|             |               | ,,,,,,          | -   |    |      |                       |
|-------------|---------------|-----------------|-----|----|------|-----------------------|
| 1.          | Seemis i./Br. | Graubünden      | 960 | m  | Herr | Jost, Landwirth.      |
| 2.          | Trogen,       | Appenzell       | 870 | ** | "    | Rohner, Raufmann.     |
| 3.          |               |                 |     |    |      |                       |
|             | Simmenthal,   | Bern            | 840 | ** | "    | Bürften, Lehrer.      |
| 4.          | Dreilinden    | St. Gallen      | 770 | "  | ,,   | Reber, Waifenvater.   |
| 5.          | Rappel        | Toggenburg      | 715 | ** | **   | 3. Forrer, Landwirth. |
| 6.          | Rerns         | Obwalden        | 715 | ** | **   | Wyndlin, Landwirth.   |
| 7.          | Entlebuch     | Luzern          | 690 | ,, | "    | A. Bogel, Landwirth.  |
| 8.          | Wienacht      | Appenzell a./R. | 650 | ** | ,,   | Sonderegger, Lehrer.  |
| 9.          | Wartensee     | Rorichacherberg | 550 | ,, | **   | Saltmeyer, Raufmann.  |
| 10.         | Fluntern      | Zürich          | 507 | ,, |      | Rramer, Lehrer.       |
| 11.         | Hünikon       | Zürich          | 489 | ** | **   | Suber, Lehrer.        |
| 12.         | Unterftraß    | ,,              | 483 | ** | **   | Gisler, Lehrer.       |
| <b>1</b> 3. | Grabs         | St. Gallen      | 480 | "  | "    | Rubli, Argt.          |
| 14.         | Althorf       | Uri             | 454 | ** | **   | 3. E. Siegwart, Ing.  |
| <b>1</b> 5. | Wigoltingen   | Thurgau         | 450 | ** | **   | Brauchli, Beter.      |
| <b>1</b> 6. | Luzern        | Luzern          | 437 | ** | ,,   | Brun, Lehrer.         |
| 17.         | Marbach       | St. Gallen      | 415 | ** | "    | Goldi, Lehrer.        |
| 18.         | Olten         | . Solothurn     | 406 | ** | **   | Jeter, Bfarrer.       |

Einige ber Stationen (Nr. 3 und 5) find erft im Frubjahr eröffnet morben.

#### Der Winter

ließ ziemlich lange auf fich warten — ein Troft jeweiten für Saumige, bie fpat erft gefüttert.

Der November intonirte auffallend warm, ging bann aber raich in ernftere Stimmung über. Der Nordost, ber einige Muster neuster Linge herabgeworsen, hielt bis nach Mitte an: Leichte Frosttemperaturen, büstere Nebel martirten eine leise Antindigung des Winters. Mit der 2. hälfte des Monats gelangten Südwestwinde zur herrschaft, zerpflückten die nordische Nebeltappe, und gönnten den Beinen noch eine Reihe prächtiger Bergnügungstage. Leichte Niederschläge stellten sich je nur ein beim "Bechsel der Szenerie". Die sonnige zweite hälfte rief manches Blümlein mach: im sonnigen Seewis stäubten haseln, in Marbach höselte der Ephen und in Huntern erblühte in verfümmerter, alpiner Form, saft stengellos, der Löwenzahn.

Der Dezember bot das Bild der Beständigfeit: sehr trocken — ruhig — mäßig kalt — statt Schnee Staub — im Ganzen ein schöner Monat, der nach alter Bauernregel auf ein gutes Jahr hoffen ließ — leider hat sichs nicht erwahrt. Die höhern Stationen hatten 15 bis 20 helle Tage, in den Tiefen lag Nebel und Duft.

Die fonstante Oftströmung erlitt nur einen furzen Unterbruch, vom 22. bis 26. Jene föhnigen Tage weckten die Bienen zum letzten mal im alten Jahr. Die Temperatur erreichte in der fältesten Periode, um die Mitte des Monats, feine außergewöhnliche Tiefe. Fast alle Stationen melben nur 3 Tage mit unbedeutenden Niederschlägen.

Der Januar glich auffallend seinem Borgänger — andauernd, meist rubiges Frostwetter mit nicht allzutiesen Temperaturen. Der 10. Januar brachte zu Berg und Thal die erste Schneebecke, die, wenn auch nur leicht, doch anhielt bis Schluß des Monats. Es wob der Winter daran nur 2 Tage im Flachland der Nordschweiz, 4—6 Tage dagegen in den Boralpen, jedoch nie gar ausgiedig. In die lange Periode der Nordsstwinde, die nur ansangs und am Schluß etwas bewegter war, riß der Föhn am 8.19. eine schmale Lücke. In Kerns allein brachte er es auf 8° C. und weckte sogar einzelne schattig plazitte Bölfer. Underswo vollendete Ruhe. Die meistbegünstigte Station Seewis erseute sich 13 ganz heller Tage (4 schwache Flugtage), Altorf 11, die übrigen nur 5 bis 7, um so reichlicher Nebel. (Grabs 24 Nebeltage.)

Der lette Januar mit feinem Föhnsturm ließ bereits eine Frühlingsahnung aufdammern. Bon diefer Hoffnung getragen, ichlieft Grabs ben Monatsrapport mit ber Bemerkung: Mit bem Januar ift bas Binter- quartal vorbei.

Doch es hat nicht follen fein.

Der Februar: Zwei milbe Tage Anfangs, und noch zwei um die Mitte (18. und 19.) und alles Uebrige strenger Winter. In kaltem Spiel wechselten Nord- und Westwinde, die eine Fülle Niederschläge brachten — das schroffe Gegentheil der 3 vorangegangenen Wintermonate. Die Schneedede, an der fast täglich geslicht wurde, hielt vom 3. dis Schluß. Die Stationen von Berg und Thal melden 16—20 Schneetage, nebst 2—4 Regentagen, und nur wenige Sonnenblicke. Auf den 14. siel allgemein die fälteste Nacht des ganzen Winters.

"Und ftreut er Eis und Schnee umher, es muß doch Frühling werden." Am 16. nimmt Herr Kubli Notiz vom erften Finfenschlag; am 17 begrüßt Hr. Brauchli die ersten Staaren.

Flugtage sinden sich nur wenige verzeichnet: Olten und Luzern Anfangs des Monats — etwas günstiger gestaltet sich die Gelegenheit zur Reinigung am 18. und 19., doch sind es nur 5 Stationen, die namhasten Flug notiren: Kerns, Entleduch, Wartensee, Luzern und Olten. Die übrigen Stationen verharrten noch in Ruhe, wenn auch nicht im Schlaf. Die und da erwachten nämlich bei milden Nachttemperaturen die Bölfer und sich sier Toden rauß, ein Aussug aber muste des schnellen Temperaturwechsels wegen unterbleiben. St. Gallen meldet: Deutliche Kennzeichen von begonnenem Brutansat aber Nuhe auf dem ganzen Stand, alles gesund! Grads daggen konstatirt am 18., daß winterkich todt noch Alles, auch noch feine Brut.

Leichte Anfänge von Ruhr bemerkten Wartensee und Kerns — im Uebrigen lautet ber sanitäre Befund burchwegs befriedigend.

Der März. Unbefümmert um den Kalender und alten Brauch setzte der März das strenge Regiment sort. Noch solgten in der ersten Boche und um die Mitte des Monats 2 strenge Kälteperioden, wie sie der Januar nicht sertig gebracht. Die erste Boche wäre eine prächtige zu nennen, wär's nicht März gewesen: ruhig und sonnig; aber — kalt. Gut, daß die alte Schneedecke noch vorhielt. Erst Ende der 3. Boche entledigte sich in den tiesern Stationen die Erde des nicht mehr zeitgemäßen Gewandes, und sehr bedächtig machten Frühlingsstimmen sich geltend.

Die Bienen erwachten — einzelne Siebenschläfer abgerechnet — vom 9.—11. und hatten 10 Tage fpäter wiederum Gelegenheit zum Flug. Ein Jubeltag war erst ber letzte März. Er erst brachte die längst erssehnte Hafelpollentracht. Es schließt somit ber Binter thatsächlich mit bem 31. März. Sehr sonnig gelegene Orte hatten etwas früher schon

reichlich Pollentracht, Dreilinden und Trogen erft im April. Das erfte Gewitter am 21. war noch nicht vielversprechend.

Trot ben nicht geringen Anforderungen bes langen, ftrengen Binters lauten bie Berichte über bie Auswinterung meift febr gunftig.

Bur Bergleichung ber Stationen laffen wir einige Tabellen folgen:

Tab. 1.

Rangordnung der Stationen nach der höchsten Maximaltemperatur.

| November      | Dezember        | Januar         | Sebruar .    | Marz            |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 0 C           | 0 6.            | 0 Q.           | 0 C.         | 00              |
| . Marbach 23  | 1. Seewis 17    | 1. Seewis 15   | 1. Ceewis 13 | 1. Grabs 1      |
| . Seewis 21   | 2. Grabe        | 2. Kerns 8     | 2. Grabe 1.  | 2. Seewis       |
| 3. Grabs 19   | Marbach 15      | 3. Entlebuch 7 | Luzern 11    | Marbach !       |
| . Wienacht 17 | 3. Altdorf      | 5. Grabs       | 3. Marbach   | Altdorf 1       |
| . Wartenfee   | Wienacht 13     | Marbach        | Wienacht 10  | Entlebuch       |
| Dreilinben    | 4. Dreilinden   | Luzern         | Entlebuch ,  | 3. Dreilinden 1 |
| Altdorf 16    | Trogen 11       | Suniton 6      | Dreilinden   | 4. Luzern       |
| Rerns         | 5. Wartenfee 10 | Bienacht       | 4. Fluntern  | Süniton .       |
| Luzern        | 6. Rerns        | Bigolting.     | Süniton      | Rerns 1         |
| Bigolting. 14 | Entlebuch 9     | 6. Altdorf     | Wartenfee 9  | Wigolting.      |
| . Süniton     | 7. Luzern       | Dreilinden 5   | Rerns        | 5. Wienacht 1   |
| Fluntern 13   | Wigolting. 8    | 7. Fluntern    | Bigolting.   | Diten {1        |
| Entlebuch !   | 8. Süniton      | Wartenfee (    | 5. Altdorf   | 6. Fluntern     |
| Trogen 12     | Fluntern 6      | Trogen (4      | DIten 8      | Trogen 1        |
|               | ,               | Diten          | Trogen 5     | 7. Wartenfee    |

#### tiefsten **H**linimaltemperatur.

| November         | Dezember          | Januar         | Sebruar          | Marz           |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| . Marbach (      |                   | . Luzern       | 1. Kerns -12     | 1. Wartensee - |
| 2. Entlebuch )   | 2 Wartensee -6    | Altdorf        | 2. Luzern        | 2. Luzern -1   |
| Süniton (-       | 3. Altdorf        | Fluntern \-9   | Wartenfec /-13   | 3. Sünifon     |
| 3. Brabs         | Bienacht }_7      | Rerns          | Dreilinden       | Dreilinden -   |
| Wartenfee }-5    | Trogen            | Wienacht       | 3. Seewis        | 4. Grabs       |
| Rerns            | 4. Seewis   2     | . Seewis       | Grabs /          | Marbach        |
| . Altdorf        | Fluntern -8       | Wartenfee .    | Wienacht \-14    | Fluntern /     |
| Luzern           | Bigolting.        | Sünifon (-10   | Trogen )         | Wigolting.     |
| Seewis (         | 5. Grabs          | Trogen         | 4. Altdorf       | 5. Rerns       |
| Wienacht )       | Marbach (-93      | . Grabs        | Marbach -15      | Altdorf        |
| 5. Fluntern      | Süniton           | Dreilinden -11 | Eluntern I       | Wienacht  -    |
| Wigolting        | 1 Rerns           | Wigolting.     | Sünifon )        | Trogen         |
| Trogen )         | 6. Entlebuch  -10 | Olten          | 5. Wigolting16   | Diten          |
| 3. Dreilinben -! | Dreilinden 6      |                | 6. Entlebuch -17 | 6. Seewis -    |
|                  |                   | Entlebuch )    | 7. Dlten -18     | 7. Entlebuch - |

Tab. 2.

### Rangordnung ber Stationen nach bem

### Total der Maximaltemperaturen.

| November         | Dezember         | Januar            | Sebruar          | März                                |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 0 C.             | ο ξ.             | 0 6.              | -                |                                     |
| 1. Seewis + 325  |                  | 1. Seewis +156    | II WING TIO      | 1. Marbach 256                      |
| 2. Altdorf 267   | 2. Altdorf 178   | 2. Altdorf +68    | 2. Grabs 138     | 2. Grabs 253                        |
| 3. Wigoltin:     | 3. Grabs 120     | 3. Marbach +25    | 3. Luzern 93     | 3. Seewis 227                       |
| gen 243          | 4. Trogen 114    | 4. Wigolt. +22    | 4. Altdorf 88    | 4. Entlebuch216                     |
| 4. Grabs 240     | 5. Entlebuch112  | 5. Grabs +18      |                  | 5. Althorf 209                      |
| 5. Luzern 235    | 6. Kerns 92      | 6. Luzern +16     | 6. Wigolting, 76 | 6. Wigoltin. 19                     |
| 6. Entlebuch 228 | 7. St. Gallen 87 | 7. Entleb. +13    | 7. Entlebuch 73  | 7. Luzern 191                       |
| 7. Kerns 221     |                  | 8. Rerns - 3      |                  | 8. Sünifon 168                      |
| 8. Sünifon 209   | 9. Wienacht 49   | 9. Sünifon -21    | 9. St. Gallen 53 | 9. Diten 169                        |
| 9. Wienacht 177  | 10. Wigoltin:    | 10. Fluntern - 42 | 10. Geemis 31    | 10. Rerns 159                       |
| 0. Wartenfee 163 | gen 45           | 11. St. Gall43    | 11. Muntern 19   | 11. Fluntern 129                    |
| 1. Fluntern 160  | 11. Muntern 19   | 12. Diten -44     | 12 Diten 1       |                                     |
| St. Gallen 160   | 12. Wartenfee 15 | 13. Wartenfee (@  | Wartenfee 16     | 12. Wartensee 99<br>13. Wienacht 91 |
| 2. Trogen 140    | 13. Sünifon 9    | Bienacht (        | 13. Wienacht -7  | 14. Trogen 59                       |
| 13. Marbach 135  |                  | 14. Erogen -59    | 14. Trogen —54   | 15 St Mallen 59                     |

### Cotal der Minimaltemperaturen.

| November + 0 C   | Dezember          | Januar           | Februar 0 G.      | Mary - o E.       |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Sünifon 98    |                   | 1. Luzern 109    | 1. Luzern 192     |                   |
| 2. Marbach 76    | 2. Seewis 44      | 2. Sünifon 150   | Marbach 32        | 2. Marbach 59     |
| 3. Luzern        | 3. Luzern 67      | 3. Wigoltin.153  | 2. Wigoltin. 116  | 3. Grabs 66       |
| Wienacht 148     | 4. Altdorf 79     | 4. Fluntern 159  | 3. Sünifon 120    | 4. Sünifon 68     |
| 4. Entlebuch 47  | 5. Rerns 92       | 5. Wienacht 163  | 4. Wartenfee 124  | 5. Trogen 72      |
| 5. Altdorf 46    | 6. Wienacht 93    | 6. Trogen 165    | 5. Wienacht 126   | 6. Wienacht 75    |
| 6. Grabs 42      | 7. Wartenfee 101  | 7. Seewis 166    | 6. Grabs 128      | 7. Wartenfee 93   |
| 7. Rerns 38      | 8. S. Gallen      | 8. Wartenfee 167 | 7. Rerns 131;     | 8. Fluntern 94    |
| 8. Wartenfee 33  | Entlebuch 112     | 9. Rerns 169     | 8. Fluntern 139   | 9. Rerns 100      |
| 9. Wigolting. 25 | 9. Fluntern 115   | 10. Marbach 173  | 9. Entlebuch144   | 10. Wigoltin.101  |
| 10. Trogen 24    | 10. Sünifen 119   | 11. Diten        | 10. S. Ballen 150 | 11. Althorf 103   |
| 11. Fluntern 25  | 11. Grabs 125     |                  |                   | 12. Entlebuch 111 |
| 12. Seewis 16    | 12. Wigoltin. 137 | 12. Altdorf 180  | 12. Altdorf 177   | 13. Diten 125     |
| 13. St. Gallen 8 |                   | 13. Grabs 194    | 13. Trogen 179    | 14. Seemis 139    |
|                  |                   |                  | 14. Seewis 198    | 15. S. Gallen 150 |

In Luzern machten sich wiederum 2 Faktoren geltend: Der nahe See und der Föhn. Seltsam, daß es gelegentlich in Föhnperioden Attdorf überragt, wie im Februar, da am 2. in Luzern 11°, in Altorf nur 8°. Im März trifft das Umgekehrte zu. Am 11. steigt bei heftigem Föhn in Altdorf das Thermometer auf 15°, in Luzern herrscht gleichzeitig mäßiger West bei nur 12°. Nehnliches läßt sich von Kerns nachweisen, vergleiche den 8. Januar. Die Föhnströmung ist manchmal sehr lokal und es zeigen sich auf geringe Distanzen beträchtliche Disservenzen hinsichtlich Windrichtung, Windstate und Temperatur. Der temperirende Einsluß des Sees macht sich in Luzern — wie in frühern Jahren schon nachzewiesen — hauptsächlich in den mitden Minimaltemperaturen geltend, gleich wie in Wartensee, dessen Mazimaltemperaturen auch unter dem Mittel, dessen Minimaltemperaturen über dem Mittel liegen.

Lehrreich ist anch bie Bergleichung ber verschiedenen Jahrgänge felber Stationen nach den Temperaturen, wie dem Konsum. Wir gewinnen baraus bie Beruhigung: "Auch schon ba gewesen."

Tab. 3. Station Fluntern.
Total der Minimal: und der Maximaltemperaturen und des Konsums.

|         | 3    | lovem | ber   |     | Dezemb | et    |      | Janua | ı e   |      | februe | t     |      | Mar  | 3     |
|---------|------|-------|-------|-----|--------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|
|         | Min. | Max.  | Konj. | Min | Mar.   | Konj. | Min. | Mar.  | Koni. | Mit. | Mar.   | R:nj. | Min. | Mar. | Rouf. |
| 1885/86 | +36  | 174   | 580   | 75  | 49     | 620   | 150  | 23    | 680   | 135  | 24     | 1290  | 122  | 237  | 2080  |
| 1886/87 | +53  | 186   | 500   | 70  | 112    | 540   | 170  | 31    | 500   | 129  | 49     | 710   | 79   | 127  | 740   |
| 1887/88 | -5   | 135   | 620   | 120 | 7      | 650   | 165  | 35    | 490   | 109  | 30     | 1040  | 48   | 178  | 1680  |
| 1888/89 | +22  | 160   | 720   | 115 | 19     | 640   | 159  | 42    | 1010  | 139  | 19     | 870   | 94   | 129  | 1250  |

#### Der Ronfum

fordert wiederum zu einigen Betrachtungen auf. Der Berbrauch per Woche ist ersichtlich aus Tab. 5, wie auch aus dem graph. Tableau derjenige per Monat aus Tab. 6.

Forschen wir ben Ursachen außergewöhnlichen, großen ober geringen Berbrauches nach, so ist zunächst barauf aufmerksam zu machen, bag die wöchentlichen Gewichtsangaben weit mehr differiren als die monatlichen. Im Laufe eines Monats gleichen sich eben manche Differenzen aus.

Bie fehr die Feuchtigkeit der Luft und baherige Gewichtszunahme bas richtige Bild des wirflichen Konsums entstellt, beweisen bie Wochenrapporte der Stationen Trogen, Dreilinden, Kerns, Wienacht, Grabs und

Tab. 4.

### Möchentlicher Derbrauch über Minter.

|            |      | No   | vein | ber  |     |     | Deze | mbe   | t   |     | Jan | nar  |     |     | Seb1     | mat                |     |     |     | Mãr      | 3   |     |
|------------|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|--------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|
|            | 4.   | 11.  | 18.  | 25.  | 3.  | 10. | 17.  | 24.   | 31. | 7.  | 14. | 21.  | 28. | 4.  | 11.      | 18.                | 25. | 4.  | 11. | 18.      | 25. | 31. |
|            | t    | 5    | 3    | 4    | 5   | 6   | 7    | 8     | 9   | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15       | 16                 | 17  | 18  | 19  | 20       | 21  | 22  |
| Seewis     | 450  | 50   | 250  | 150  | 200 | 400 | 210  | 250   | 159 | 150 | 170 | 170  | 120 | 50  | $l_{00}$ | $1_{\sigma\sigma}$ | 150 | 200 | 280 | 450      | 200 | 150 |
| Trogen     | 400  | 20   | 150  | lso  | 510 | 400 | 1 30 | 200   | 200 | 80  | 100 | 10   | 100 | 210 | 150      | 210                | 300 | 200 | 350 | 380      | 200 | 200 |
| Dreilinben | +50  | + 60 | +4   | 110  | 480 | 170 | + 30 | 0 240 | 10  | 70  | 40  | 80   | 110 | 180 | 150      | 120                | 210 | 190 | 350 | 2s0      | 260 | 80  |
| Rerns      | 50   | 10   | - 0  | 200  | 170 | 1,0 | 70   | 370   | 150 | 00  | 90  | 60   | 1:0 | 140 | 80       | 120                | 240 | 110 | 400 | 250      | 280 | 80  |
| Entlebuch  | 70   | 50   | 40   | 50   | 210 | 200 | 80   | 80    | 70  | 70  | 90  | 100  | 80  | 120 | 100      | 150                | 220 | 200 | 300 | $6_{n0}$ | 400 | 250 |
| Wienacht   | 320  | 380  | 0    | 180  | 200 | 110 | 60   | 200   | 70  | 110 | 80  | 110  | 170 | 190 | 170      | 180                | 220 | 420 | 410 | 370      | 860 | 280 |
| Bartenjee  | 100  | 80   | 100  | 120  | 100 | 150 | 40   | 60    | 100 | 70  | 80  | 50   | 50  | 150 | 220      | 2,00               | 450 | 150 | 360 | 300      | 490 | 380 |
| Huntern    | 100  | 100  | 120  | 200  | 200 | 150 | 200  | 170   | 120 | 170 | 170 | 180  | 260 | 250 | 170      | 220                | 250 | 250 | 150 | 600      | 200 | 300 |
| Unterftraß | 140  | 120  | 100  | 250  | 240 | 110 | 80   | 80    | 80  | 150 | 110 | 80   | 150 | 100 | 160      | 200                | 240 | 280 | 320 | 480      | 500 | 350 |
| Grabs      | 80   | + 30 | 40   | 340  | 400 | 90  | 159  | 600   | 180 | 90  | 70  | 150  | 160 | 130 | 160      | 160                | 180 | 180 | 560 | 240      | 580 | 270 |
| Althorf    | 300  | +10  | 10   | 10   | 0   | 280 | 110  | 350   | 5   | 260 | 220 | 70   | 40  | 80  | 100      | 240                | 140 | 160 | 380 | 300      | 380 | 210 |
| Bigoltinge | n 20 | 180  | 80   | 280  | 100 | 100 | 150  | 70    | 1on | 270 | 100 | 280  | 200 | 200 | 300      | 300                | 500 | 300 | 550 | 580      | 690 | 200 |
| Luzern     | 50   | 50   | 0    | 320  | 70  | 110 | 60   | 60    | 300 | 90  | 00  | 90   | 140 | 70  | 540      | 180                | 320 | 120 | 400 | 620      | 380 | 350 |
| Marbach    | 400  | 100  | 1,   | 00 2 | 1,0 | 120 | 120  | 350   | 150 | 100 | 120 | 1 20 | 120 | 110 | 120      | 150                | 140 | 170 | 300 | 250      | 650 | 500 |

Tab. 5.

### Monatliche Leiftung (netto).

|              |               | 28          | uter           |          | Frül | hjahr | 6   | Saifo            | 11   |      | perbfi   | t            |
|--------------|---------------|-------------|----------------|----------|------|-------|-----|------------------|------|------|----------|--------------|
|              | Nou.          | Dez.        | Jan.           | Pebr.    | Marz | April | Mai | Inni             | Juli | Rug. | Sept.    | Off.         |
|              | kg            | kg          | kg             | kg       | kg   | kg    | kg  | kg               | kg   | kg   | kg       | kg.          |
| 1. Seewis    | 11            | -15         | -07            | Os       | -12  | -11   | 84  | 257              | 230  | -52  | Oa       | 1            |
| 2. Trogen    | -12           | 1           | $-0_{6}$       | $-0_{9}$ | -11  | 27    | 28  | 26               | -45  | -26  | $-0_{7}$ | -11          |
| 3. Reibenba  | ct)           |             |                |          |      | -07   | 24  | 9                | 9*   | -3s  | -32      | -07          |
| 4. St. Balle | n -04         | -04         | <del></del> 0s | -0;      | 00   | -28   | 3,  | 19               | —1s  | -21  | -1s      |              |
| 5. Rappel    |               |             |                |          |      |       | 54  | 98               | 05   | -26  | -07      | -0,          |
| 6. Rerns     | -04           | 07          | On             | 06       | -1   | -15   | 48  | 75               | 13   | -2s  | $-1_{1}$ | -0           |
| 7. Entlebud  | -0,           | -04         | 05             | -07      | -16  | -2s   | 10s | 9                | 14   | -28  | -15      | -0           |
| 8. Wienacht  | -11           | -05         | -0a            | 1        | -10  | -26   | 12  | 26               | 11   | -20  |          |              |
| 9. Bartenfe  | e —0s         | -0s         | -04            | -1       | -1s  |       | 62  | -16*             | -09  |      | -07      | <b>—</b> (): |
| 10. Fluntern | -07           | Oa          | -1             | 00       | -12  | -3s   | 118 | 45               | -05  | -2   | —1e      | -0           |
| 1. Sünifon   | -Oa           | 0;          | Os             | Os       | 14   | -3a   | 185 | 107              | -17  | -05  | 52       | -0           |
| 2. Unterftra | β <b>−</b> 0∘ | Oa          | -00            | -0s      | -10  | -37   | 13  | 55               | 19   |      |          |              |
| 3. Grabs     | -00           | -1          | -06            | 07       | -16  | -27   | 9   | 52               | 11   | —3e  | -10      | 1            |
| 4. Altborf   | Os            | -07         | -07            | 07       | -12  | -1s   | 28  | -61 <sup>4</sup> | 37   | -26  | -28      | -0           |
| 5. Wigolting | 3. —07        | -04         | $-1_{2}$       | -14      | -2   | -17   | 104 | 68               | -49  | -1s  | -0e      | -0           |
| 6. Lugern    | - 05          | <b>—</b> 05 | -0:            | -12      | -17  | -2e   | 84  | 74               | -1s  | -2   | ?        | -0           |
| 7. Marbach   | -1            | -0.         | -0a            | Os       | -17  | -6s   | 16s | 192              | -17  |      |          |              |
| 18. Olten    |               |             | 05             | ()p      | -la  | -19   | 36  | 17               |      | 1    |          |              |

Altdorf, wo im nebligen November bie Waage statt einen Verbrauch von durchschnittlich mindestens 100 gr. anzuzeigen, eine Gewichtszunahme bis auf 60 gr. martirt (siehe Tab. 5). Solche Ablenkungen forrigirten sich jeweilen in der folgenden trocknen Periode. Ein anderer Faktor trägt nicht selten dazu bei, diese Ablenkung noch zu steigern, nämlich

Der Flug. Bei vollendeter Rube fonsumirt naturlich ein Bolf mehr, als die Baage andeutet. Rur was luftformig ausgeschieben wirb, verrath die Baage. Die Exfremente fommen erft beim folgenden Ausflug in Abrechnung. Es find fomit bie hoben Berbrauchsgiffern ber Flugperioben feineswegs ein Beweis, welchen Mehrverbrauch die wenigen Flugftunden jur Folge haben, vielmehr ift ein großer Theil berfelben ben vorangebenben Rubeperioben gutzuschreiben (3. Woche Dezember). Es ift zwar allerdings einzuräumen, bag ein maches Beichopf mehr fonfumirt als ein ichlafentes, jeboch ift bie Thatigfeit eines normal fituirten Biens - auch wenn er über Binter oft Gelegenheit jum Fluge bat - nicht berart, bag fein Debrverbrauch fo große Quantitäten annehme, wie vielfach geglaubt wirb. Bablen fprechen. Und mo noch wie in Geewis bie Bablen bafur gu fprechen icheinen, muß auf anbere Momente bingewiesen werben. muffen uns nothwendig ben Familienbestand jedes Bolfes naber anseben, um zu errathen, ob die Ausnahmsftellung einer Station binfichtlich Berbrauch in ben besprochenen Bitterungsverhaltniffen liege, ober aber in innern, familiaren Buftanben. .

Darüber gibt uns Tab. 6 Aufschluß. Betreffend Seewis springen zwei Thatsachen soson heraus: Erstens ist das Bolf daselbst sehr start, belagert acht große Waben von 40 cm Breite und 33 cm Höhe. Ganz naturgemäß hat es start gezehrt und zwar nicht nur im Rovember und Dezember, da es oft slog, sondern auch spiece Tab. 4) in den ruhigen Wochen im Januar und Februar (im Minimum 150 gr per Woche).

Daß aber dies Volk anfangs Winter ungleich mehr an Gewicht einbüßte, dafür liegt die Erklärung in dem Umstande, daß das Volk Mitte Oktober erst aufgesüttert wurde, und dabei lant Tab. 6 so viel Arbeit ihm zugemuthet ward, daß es unmöglich im November schon zur vollendeten Ruhe gelangt sein konnte. So müssen wir also im großen Konsum pro November und Dezember eine Nachwirkung der späten Aufsütterung weit eher als des öftern Fluges erblicken.

Für Trogen findet sich die Erflärung des großen Gewichtsmancos im November und Dezember nicht im häufigen Flug, sondern in der Qualität der Borrathe: Indischer Rohrzucker — Melasse — schon längst als bedenklich erwiesen, wurde den Bienen gereicht, aber ungern genommen, und beständig gingen viele Bienen mit dickem Leibe ab.

Wienacht sigurirt im November auch unter ben Stationen mit ziemlich starkem Verbrauch. Woran liegts? Gerade die 2 ersten Wochen sind es, die ganz ausnahmsweise hervorragen mit je 3—400 gr, während in der Folge der Konsum ein ganz bescheidener verblied, ganz auf die kinie des Normalen sank. Eine Thatsache löst vielleicht das Räthsel. Ende September war das Beodachtungsvolt entweiselt und ein kleiner Nachschwarm zugesett — also eine tiefgreisende Nenderung im Familiendesstand much sieher wahrscheinlich folgendem Nachschub von Brut. Dieselbe Vermuthung — eine späte Generation — drängt sich einem auch auf im Bilde von

Grabs. Dafür fprechen 3 Umftande: junge Königin — Krainerblut — fpater gang normaler Konfum.

Die Auffütterung im September kann ganz wohl im Dezember noch spürbar fein: 3 Bochen Brut — 2 Bochen Bachsthum und bann möglicher- weise noch einige Wochen, bis ein warmer Tag eintrifft, ba die Jungen sich reinigen können.

Wigoltingen mit dem starken Konsum im Januar, Februar und März erinnert an das Borjahr. Auch damals zeichnete es sich in gleicher Beise aus, während in beiden Jahren das Bolf mit selber Königin im Borwinter auf bescheidener Linie sich hielt. Hier haben wir statt der Rachwirtung verspäteten Brutsatzes vermuthlich die Folgen frühzeitigen Brütens. Und endlich müssen wir in Tab. 7 noch die Ausnahmsstellung von

Fluntern erwähnen. Es ift nebst ben bereits genannten die einzige Station, deren Konsum pro 1. November bis 1. März zu mehr als 3 kg ansteigt. Warum? Das Bolt saß über Winter ohne jegliche schügende Hülle. Beständig summte es, im Uebrigen hielt sichs ganz normal. Ein Beweis, was warme Wohnung und Kissen bedeuten. Auch St. Gallen erwähnt eines gleichartigen Falles. Ein Lapensvolt blieb unbedeckt, sogar die Futterlücke blieb offen: Zunächst am kalten Schied viel todtes Volk und größerer Verbrauch.

Diese genannten Stationen abgerechnet, ersehen wir aus Tab. 5, daß alle übrigen im Konsum auffallend sübereinstimmen — keine 3 kg erreicht.

Wir magen hieraus folgende Schluffe gu gieben:

Die Bolter werben über Binter annahernd benfelben Konjum aufweifen, refp. gleiche Bedurfniffe haben, wenn

- 1) Die Bölter felber normaler Starte find,
- 2) Bon Mitte August an nichts Befentliches mehr vorgenommen wird weder Königinwechsel noch Aufsütterung.

Charakteristik der Beobacktungsvölker auf 1. November 1888.

|                       |           | Scewis     | Trogen       | St. Gallen | Entlebuch | Wienacht   | Wartensee | Fluntern | Hüniton   | Unterstraß | Grabs   | Mitborf   | Wigeltingen      | упзеги                        | Marbach)  | Rerns         |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| s                     | Alter     | 7/88       | 4/87         | 6/88       | œ.        | 6,88       |           | 28/9     | 5/88      | 88         | 88      | ٠.        | 87               | 88                            | 87        | ٠.            |
| Königin               | Qualitat  | fehr gut   | mittel       | gut        | fehr gut  | zieml. gut | mittel    | gut      | gut       | gut        | gut     | •••       | gut              | gut                           | fehr gut  | gut           |
| <b>%off</b>           | Stärke    | fehr ftart | mittel       | gut        | ftarf     | mittel     | mittel    | ftarf    | mittel    | ftarf      | ftarf   | mittel    | zieml. ftart 3D. | gut mittel D.                 | ftarf     | gut           |
| 7                     | Raffe     | 81.D.      | 8f.          | Rr D.      |           | 9          | جې        | Ωf.      | 3.38.     | 8r3.       | &r.=B.  | Rr. Drg.  | 3.5              | 9                             | 9         | 9             |
| rgem.<br>rs<br>igutes | . 4       | 0,5        | çc           | ٠.         | 16        | $10_{3}$   | 140       | 10,      | _         |            | 10,     |           |                  | 117                           | 10        |               |
|                       | Ponig     | 1          | 1            | 1/4        | 8/4       | 1/2        | 1/3       | /3       | 1/3       | 1/1        | 1/2     | 1/2       | 4/5              | 3/5                           | 1/2       | 1/5           |
| innande<br>Tuntant    | 3.Rol     | \          | 1/2 1        | 3/4 -      | 1         | 1          | /3 -      | /3 -     | 1         | 1          | /2 -    | 1         | 1/5 -            | <sup>2</sup> / <sub>5</sub> – | 1/2 -     | 1             |
| 5                     | Canti     |            | 10           | 1          | - 1/4     | 1 -        |           |          | 1         |            | 1       | 1 /8      | 1                | i                             | i         | - <b>4</b> /5 |
| 3.                    | Fruch     | 1          | 1            | 1          | 1         | 1          | 1         | 1        | 2/3       | 1          | 1       | 3/8       | 1                |                               | 1         | 1             |
| Beit                  | Fütterung | 98. Off.   | A. Mug.      | Hugust     | M. Cept.  | M. Hug.    | W. Aug.   | M. Sept. |           |            | 2. Off. | M. Sept.  |                  | M. Sept.                      | M. Aug.   | Muguft        |
| Han                   | Syftem    | 40 b /33 h |              | Schweizer  | Schweizer | Schweizer  | Schweizer | 40b/26h  | Schweizer | Blatt      |         | Rr. Drig. | Blatt            | Bab.                          | Schweizer |               |
|                       | Maben     | œ          |              | 6          | ~1        | 5          | 5         | 7        |           | 000        |         |           |                  | 62                            | 00        |               |
| Berhalten             |           |            | unruhig, vie | 2000       |           |            | Ruhr      | 100      |           |            |         |           |                  |                               |           |               |

- 3) Der Proviant gefund ift,
- 4) Die Berpadung eine gleichartige ift.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so können wohl der Stand der Baage, die hygrostop. Differenz der Witterung und Wohnung auf die Bochenrapporte von Ginsluß sein. Der Gesammtverbrauch dagegen muß ein annähernd übereinstimmender sein.

Daraus ergeben fich für bie Stationen folgende Ruganwenbungen:

- 1) Musmahl von Böltern normaler Starte ichon im Juli.
- 2) Endgültige Berproviantirung Anfangs Auguft.
- 3) Auswahl nur ruftiger, junger Königinnen, bie fich über ihre Qualität bereits ausgewiesen.
- 4) Gleichartigfeit der Wohnungen und Berpadung binfichtlich Barme.

Sind diese Differenzen einmal gehoben, dann erst können wir über die Bebeutung der klimatischen Unterschiede für die Ueberwinterung klar werden. Aus den bisherigen Erhebungen resultirt allerdings, daß diefelben kaum groß sein können, aber es liegen im Grunde dafür noch keine zwingenden Gründe vor, eben weil die Situation der Völker, soweit wir sie beherrschen können, noch nicht nivellirt worden ist.

Für die Pragis im Allgemeinen resultirt baraus:

- 1) Bollt Ihr sicher gehen, so verschiebt die Berproviantirung ber Bienen nicht in ben Spatherbst.
- Nehmt einen etwaigen Königinwechsel zu einer Zeit vor, ba bie neue Mutter burch ihre Funttion sich noch gehörig einsebt, also im Juli.
- 3) Last Euch in der Auswahl der Surrogate, wenn folde nothewendig find, nicht durch Anpreisungen aller Art verleiten. Bas Ihr einmal als gut erfannt, dabei bleibt.
- 4) Baltet Dag, thut bes Guten nicht zu viel.
- Bu biefer letten Bemertung gibt uns Anlag eine Notig in Tab. 6.

Wir entbeden daselbst nämlich, daß Wartensee ein mittelstarkes Bolk auf 5 Schweizerwaben einwinterte mit einem Gewicht von 14(!) kg. Warum trat in diesem Bolk die Ruhr etwas auf? Honig und Pilezucker war sein Proviant, wie der übrigen Völker, von denen noch zwei daran leicht litten. Die andern ganz gesund. Die Vermuthung liegt sehr nahe, daß bies Bolk an 14,3 kg auf 5 Waben zu "reich gespiekt" war. Das Bolk salf Honigwaben, statt heimelig warm auf leerem Bau — ungemithstich und darum unruhig. Viele haben schon, überstüttert" und die bösen Folgen ersahren.

#### Die Gurrogate.

Seewis. Ich fütterte nur weißen Sadzuder (Bile) Marke C. Z. R., bin mit diesem sehr zufrieden. Weber Ruhr noch Durftnoth. Halte biesen für eben so gut und unstreitig viel billiger als "Dreiviertelszuder" vulgo Fruchtzuder. Doch zeigte sich in ben Stöden, die auf Honig sagen, im Frühling mehr Wärme und Leben.

St. Gallen. Gin Stand von 70 Stöden ging auf 30 gurud wegen Fütterung von Buder aus ber Bisquitfabrit Binterthur.

Fluntern. Unter ben Einbeuten ift Nr. 5 ber schönfte bei ber Revision Mitte April. Und ihn gerade hatte ich bes bedächtigen Fluges wegen halb im Verdacht, es sehel, "öppie". Brut in allen Stadien in Masse. Woher bies? Im herbst hatte er reichlich Honig, wurde gar nicht gesüttert. Nr. 2 bagegen, ber ärmste im herbst und darum mit Zucker verproviantirt, hat nun trog junger Königinnen am wenigsten Brut — fast nur Eier. Ausnehmend schön ist auch die Ostseite im Pavillon (Blatt), wo weder im herbst noch im Frühjahr gesüttert wurde. Stroh ift fein heu! und Zucker fein Honig!

Sunifon und Altdorf haben glückliche Berfuche mit Fruchtzucker gemacht. Gin endgultiges Urtheil ift jedoch wohl noch verfrüht in hinficht auf die bojen Erfolge beutscher Imfer.

Luzern. Es gibt eine Qualität, von den Handlern als Bienenzucker angepriesenen Bilés, der nur in der ersten Portion rasch genommen wird, und nachher wochenlang stehen bleiben muß, dis die Flasche feer wird. So wird er nicht gehörig und rasch aufgespeichert, sondern zum größern Theil vorweg tonjumirt und schließlich meint der Bienenzüchter, wenn er so und so viel Flaschen gefüttert, die Sache sei in Ordnung, während in Wirstlichkeit der Borrath gering ist. Zudem wird diese Zuckerwaffer oft auch zu dinn gereicht, und weil die Hütterung sich in die Länge zog, nicht mehr wiederholt. Die Bienen sitzen falt, bekommen die Ruhr und gehen zu Grunde. Nicht jeder Bienenzüchter fann und mag solchen Zucker wieder gegen bessern untausschen, wie wir in den Städten es leicht thun können. Ich süttere von jeher immer Pilé, ohne einen Nachtheil für die Lleberwinterung daraus beodachtet zu haben. Das aber ift richtig, daß der theuerste Zucker für die Fütterung der bisligste ist.

Marbach. Hier gebraucht man nur jog. Sactzuder (Bilé) — gute Ueberwinterung.

Muf honig muß der Bien figen, wenn es im Frühling vorwarts geben foll.

Diguesto Googl

#### Die Opfer bes Binters 88/89.

Kappel. In hiefiger Gegend find maffenhaft Böller über Winter gestorben. Die Ursache lag jum größten Theil in zu targ bemefsenen Borräthen. Bienenhalter, die 2/3-3/4 ihrer eingewinterten Stöcke bestlagen, sinden sich nicht vereinzelt. (Keine Bereinsmitglieder.) Die Ursache liegt nicht etwa in zu großem Konsum über Winter, sondern lediglich in zu großer Sparsamseit, oft auch Gleichgültigkeit. Meine Böller haben noch selten so wenig gezehrt, wie während des letztverflossenen. Bin mit dem verslossenen Winter sehr zufrieden.

Oreilinden. Ueberwintert haben sämmtliche Bolter bei mir ohne irgend welche Gefährbe. Ohne Zweisel sind ziemlich viele Wölfer der Gegend wegen ungenügender herbstfütterung verhungert, manche auch wegen unrichtiger Blazirung der Borrathe resp. wegen Boltsschwäche. Im Allgemeinen sehr schwache Bolter auf den Ständen, doch wenig Ruhr.

Trogen. Sehr viele Bölfer sind über Winter zu Grunde gegangen, meist wegen zu wenig Nahrung. Manches Bölflein ist verhungert, trotsbem es noch Futter im Bau hatte, weil es zu wenig Barme entwickln tonnte, um den seitwärts liegenden Honig erreichen zu tönnen. Die Bölfer waren eben ansangs Winter größtentheils sehr schwach. Die schönsten Stöcke hatte berjenige Nachbar, der im Nachsommer schon und zwar mit hellem Candiszucker fütterte. Bon Ruhr habe diesen Winter nichts wahrsgenommen.

Seewis. "Die Bienenzucht taugt nichts mehr! so kalkuliren fast alle Bienenhalter ber Umgebung und warum? Beil ihnen bereits alle Bölker bas Zeitliche gesegnet. Halter von 13—17 Stöcken besitzen jest höchstens noch einen, alles andere mausetobt. Ursache: <sup>9</sup>/10 verhungert — <sup>1</sup>/10 weiselstos. An Ruhr litten nur die Beisellosen."

"2 Strohförbe verlor ich, die ich im Herbst nicht füttern konnte wegen eingetretener Räuberei, 2 Körbe wegen Weisellosigkeit und 3 Kastenvölker vereinigt mit Rachbarn wegen brohnenbrütigen Königinnen. Alle 3 Mütter vom Sommer 88 waren im Nachsommer sehr gute Legerinnen, im März war's aber aus mit der Herrlichkeit — in Mitte des Bolkes eine Hand voll Buckelbrut, Arbeiterbrut keine Zelle. Ursache mag sein: Einwinterung auf zu jungen, nicht ganz ausgebauten Waben; so daß die Kälte Bolk und Mutter eher erreichen konnte, als bei normalem Waben. Aaum! Die nächstliegende Erklärung dieser Abnormität liegt vermuthlich ganz anderswo: im schlechten Sommer 88. If es doch eine belegte Thatsache, daß Königinnen, unter ungünstigen Witterungsverhältnissen erzogen, oft qualitativ eine Zeit lang sehr gut, aber quantitativ unzulänglich, d. h. nicht lange ihrer Ausgabe genügen, im Herbst oder kommenden

Frühjahr ichon brohnenbrütig werden. So berichtet auch Reidenbach: "Eine Königin, die lettes Jahr erst Ende August befruchtet wurde, zeigte sich im Herbst richtig befruchtet, war aber im Frühling brohnenbrütig." Die 2 verhungerten Bölfer hat der gute Freund auch auf dem Gewissen. Denn Körbe sind ja leicht im Dunkeln vor Räubern sicher zu stellen und bei der Fütterung von oben — mit dem cylindersörmigen Futterapparat von Best — ist Räuberei kaum zu surchten.

Entlebuch. Obwohl der Winter und ganz besonders die 2. Hälfte lang und talt war, hab' ich mich nicht zu beklagen, da ich meine 17 Bölfer ganz gut überwinterte: Habe im Herbst die Bölfer genügend versproviantirt — bin im Besiege gut gebauter Wohnungen — auch sinden über Winter im Bienenhause absolut teine Störungen statt und so hab' ich bis dahin immer gut überwintert.

Fluntern. Ein Bienenfreund um Zurich habe von 14 Bölfern 1 überwintert. Thierschutzerein vor! Auf meinem Stand, wie gewohnt, alles normal!

hüniton. Auf Bauernständen sind in hiefiger Gegend aus Mangel an herbstfütterung zientlich viel Bölter zu Grunde gegangen, ein großer Theil erft im Marz bis April, 20-30% ber Bölter.

Grabs. Auf Bauernständen verhungerten in Folge des jpäten Frühlings und der liederlichen Einwinterung die Hälfte und mehr. Bon meinen über 60 Stöcken weder Todte noch Beisellofe.

Lugern. Ende April: Es geben immer noch neue Berichte ein von ichweren Berluften, die biefen und jenen Stand betrafen. Deift ift der Bienenguchter am Elend ichulb.

Marbach. In meiner Umgebung find wenig Bölfer abgestorben, zumeift Korbvölfer. (Das Berbienst bes Bereins.)

Olten. Auf meinem Stand ein föniginlos gewordenes Volk an Ruhr verloren. — Bei andern Stöcken teine Spur von Ruhr. In der Umgegend sind viele Völker in Körben und bei Anfängern in Kasten gestroben. Hunger! Andere Bölker wiesen Anfangs März noch zwar Bienen auf mit der Königin, also Mangel an jungen Bienen.

Diesen ungezählten Opsern des strengen Winters einige Worte zu widmen, ist mehr als eine sentimentale Anwandlung. Ich glaube damit eine Pflicht zu erfüllen, wenn ich diese ganze Misere nach ihren Ursachen und Konsequenzen schonungslos ausbecke. Welche Summe lebendiger Kraft, so benkt wohl mancher Bienenfreund, hätte eine besser Einsicht dem Lande erhalten können! Welchen Berlust bedeuten diese Opser des Unverstandes! Mit Genugthunng blickt wohl Mancher, der seine Pflicht gethan zu haben glaubt, auf seinen Stand, da auch die Schwachen glücklich überwintert.

Lohnen benn wirtlich biefe "Sorgentinder", auf beren Erhaltung wir fo pochen, ben "Aufwand an Dube, Beit und Gelb? Rein! Die Schwachlinge, die Buluger vom letten Sahr, fie find es wieber im folgenden - fie find es, die die Durchichnitterendite per Bolf fo tief berabminbern unter bie Leiftung ber Braven. Schwächlinge find es insgemein, benen der Winter bas Lebenslicht ausgeblafen, ein Berluft nur nach Ropfzahl, nicht an produttiver Rraft. Db biefe Dinger, die ftets zwifchen Tod und Leben ichweben, fummarijd abgethan ober einzeln ftill mahrend bes folgenben Rabres fich verabicbieben: verhungert im Dai, erlegen ben Motten und Ranbern, weifellos ober buckelbrutig, - mas liegt baran? Die Erhaltung biefer Todestandibaten, benen menichliche Runft mohl eine Gnabenfrift ermirfen fann, erheifcht weber bas oberfte Bringip ber Natur; Die Erhaltung ber Art, noch die Bilang des Imfers. Die rettende That ift meiftentheils Flidwert, bas niemals von Beftand fein fann. Die Ratur, der ftrenge Binter, ftellt allgu hohe Anforderungen nicht; wer biefem Minimum nicht zu genügen vermag, beffen leben ift fur bas Bange nicht nur zwedlos, fondern im "Rampf ums Dafein" ein Bemmnig. boch ber Braftifer aus Erfahrung, bag Mittelmagre auch minbere Rachfommenichaft erzeugen muß. Go erbliden wir in ber Strenge bes Binters einen Reinigungsprozeß, eine Sanirung, eine Korreftur beffen, mas Menfchenwert in Migachtung ber emigen Naturgefete verschulbet. Reben mir bamit bem Schlendrian bas Bort? Rein, aber bie Refpektirung beffen, was die Ratur mit ehernem Griffel burch ben Binter uns vorgezeichnet, ift weit entfernt, von jenem Gelbftbewußtfein, bas fein eigen Bert höher achtet, als Gottes Bert. Und Die Erfolge ber glüdlichen Dlobilimfer, Die fich ba bruften, fein Bolf verloren zu haben, - inwieweit haben fie fich und bem Bangen einen Dienft geleiftet? Jene Bilang in ber Januarnummer 1890 ber Schweig. Bienengeitung - verrath fie nicht bie gange Bloke unferer Grofigabl Imfer. Biel Gefcheer und wenig Bolle! Rach Beftaloggi gibt es nur eine gute Unterrichtsmethobe - fo fagen auch wir: es gibt nur eine gute Bienenwirthichaftemethobe, und die ift: Die naturgemäße Forberung ber Entwidlung ber Bolfer gur Entfaltung hochfter Araft - unter ftrenger Ausmerzung alles beffen, mas eine befriedigende Bobe nicht erreicht.

Die allergrößte Gefahr, die bem Mobilismus broht und bie nicht minder zahlreiche Opfer zu allen Jahreszeiten forbert, das ist beffen vielgepriesene Vortheil, auch dem schwächsten Völklein eine angemessen Aufgabe stellen zu können. Es mahnt uns das Gros der Imfer an die naiven Kinder, die Dugende von Keimlingen in einem Blumentopf pflegen, es nicht über sich bringen, die überzähligen kaltblütig auszureißen und

folgerichtig auch niemals die Freude erleben, daß ihre Pfleglinge burch frobliches Gebeiben ihre Mübe lohnen.

Die wenigen Ausnahmsfälle, ba ein fleines Völklein zu mas Großem geboren — im folgenden Jahr zu ben schönften bes Standes sich entsfaltet, kennen wir wohl, sie stellen bas allgemeine Geset keineswegs in Frage.

"Es machst der Denich mit feinen Bielen." Richt anders verhatt fiche mit bem Bien. Die Forderung großer Rorbe ift ber erfte Schritt, ben eine rationelle Korbbienengucht vorzeichnet. Das Bebenten, fleine Schwarme vermogen fie im erften Jahr nicht auszubauen, ift oben bereits gerichtet. Richt die Fehljahre haben den Musfall einer ordentlichen Ernte 88 und 89 verschuldet, fondern die Digwirthschaft. Leiftungsfähige Bolfer und Stände haben ein Schones erübrigt. Bir find übergeugt: Ift die Erfenntnig bes einzig richtigen Beges, ber gur Sobe führt, Gemeingut bes Bolfes geworden, bann erft bat bie Imferei eine icone Bufunft. Das ift ber Fluch ber bojen That, baf fie fortmabrend Bojes muß gebaren: Gine naturgemaße Ronfegueng ber Aleinlichfeitewirthichaft ift ber Unfug mit ben Honigsurrogaten. Nach folden muß nothgebrungen ber greifen, ber bie Schwächlinge erhalten mochte, die ihren Bedarf nicht gu fammeln vermogen. Diejenigen, Die allem Bolf die Borguge bes Sonige vordogiren, fie glauben, Buder leifte im Bienenhaushalt mas ber Sonig. Much nach biefer Richtung eröffnet eine rabifale Umgeftaltung unferer Birthichaft eine troftliche Aussicht, fie bedeutet eine Rudfehr gur Ratur, gum Bonig.

Bohin wir nur bliden, die Anliegen und Klagen alle weisen zurück auf die eine Grundursache, die Prinzipienlosigkeit unserer Birthschaft. Diese allein erffärt: Die reiche Ernte des Binters, die magere Ernte des Sommers, die mancherlei Krantheiten, die versehlten Miniaturwohnungen, die Rezeptejägerei, den Surrogatenschwindel und die undantbare Kurpsuscherei.

Und nun, mein guter Freund! Ehe Du über diese Theorie lächelft, laß' es auf eine ernsthafte Probe antommen. Darst Du auch nicht hossen, im ersten Jahr gleich die ersehnte Höhe zu erreichen, so wirst Du sicher aus den Exsolgen des ersten Schrittes die Einsicht und Energie schöppen, auf einmal betretener neuer Bahn sortzuwandeln. Also in deiner Frühzighrsrevision — die darthun soll, was Rasse ist und zu schönen Hossenschausten und mittelmäßigen, und solltest Du auch um 50% reduziren, vereinige sachgemäß die Schwachen mit denen, die nach Abstammung und Leistung unser Vertrauen erwecken, und

sieh zu, was die wenigen leisten im Brutansat wie im Sammeln. — So auch zur Schwarmzeit und beim Ginwintern sichte streng, sei unersbittlich in der Unterdrückung alles Geringen und ungeahnter ideeller und materieller Genuß erblüht Dir am Bienenstaud. (Schluß folgt.)



- 5. Frage: Wo find gut gebaute Kanits- und Glodenforbe à 33 Liter gu beziehen?
  - 6. Frage: Wo find Caligyl-Berdampfungsapparate gu beziehen?
- 7. Frage: Woher tann man Camen von Riefenhonigtlee beziehen, um bamit einen fteilen, unbenutten Abhang in ber Nahe bes Bienenftandes zu bepflangen?
- 8. Frage: Auf welche Beise werben bie Saalweiben gepflanzt reip, vermehrt, burch Samen ober Stecklinge?
- 9. Frage. Was ich mir tängst herbei wünschte und wofür ich über turz ober sang bie Antiative ergriffen hatte, ist bereits mit ber Januar-Nummer in's Leben getreten; es betrifft bies bie Amterichule.

Obwohl anerfannte, in nicht allzuweiter Gerne wohnende Bienenguchter in guvorfommender und verdankenswerthefter Beije mit Rath und That getreulich mir gur Geite geftanben, ift, als Unfanger in ber Bienenjucht, boch ber Bebante nach einem Inftitute, wo Reber, namentlich ber Anfänger, Rath und Belehrung fich holen fann, in mir rege geworben und freut es mich baber, biefe meine Gebanten in ber Imterschule verwirklicht zu feben. Daß Belehrung beim Anfanger vonnöthen, ift mobl felbftverftanblich, benn noch fein Gelehrter ift vom Simmel gefallen, fagt ber Bolfsmund. Daburch aber, daß eben gerade ber Anfanger für Belehrungen, namentlich wenn ibm folche von vermeintlichen Bienengüchtern gu Theil werben, oft nur gu empfänglich ift, bat icon manch Giner Luft und Liebe gur Bienengucht verloren. 3ch glaube baber, es follte Jeber, namentlich aber ber Unfanger - und wer er auch fein mochte - fich nicht geniren zu fragen über bas, mas er nicht weiß und hiefur bietet fich ibm in ber Imtericule, wo er einer richtigen Untwort gewiß ift, Die befte Gelegenheit. Rach meiner unmaggebenden Auficht wurde hiedurch Die ichweigerische Bienenzeitung, wenigstens für Anfanger, an Werth noch bebeutend gewinnen, namentlich aber ber bie und ba noch auftauchenbe

Borwurf, als fei dies ein Blatt nur für Gelehrte, vollständig von der Tagesordnung verschwinden.

Allerdings besiten wir namentlich in bem schweigerischen Bienenvater ein Werf, bas ber Belehrungen und Anleitungen viele enthält, baß aber nebst biesem Fragen boch noch zutässig sind, werben selbst bie Verfasser besselben nicht verneinen.

Nachdem ich in Vorstehendem ber Imterschule das Bort geredet und biefer meine Sympathien entgegengebracht habe, gegiemt es sich wohl, daß auch ich eine begügliche Frage auswerfe. In bewis, indem ich auf die Deckbrettchen zu sprechen tomme. In Bezug auf dieselben sagt der schweizerische Bienenvater u. A. wörtlich Folgendes: "Damit aber das Beckbrettchen nicht so seit Auhmen angefittet werde, naget man auf beiden Seiten des Deckbrettes zuäusferst eine Leiste von 7 mm. Dicke, sodaß das Deckbrett nur an diesen Leisten angefittet werden kann."

Was nun das Anbringen diefer Leisten anbelangt, bin ich, als Anfänger, anderer Ansicht. Ich besiehe nämlich eine Zwölsbeute, bei der fragliche Leisten, den Vorschriften des Bienenvaters entsprechend, an den Deckbrettchen angebracht sind. Herr Kiftler in Gallentirch besitht, vom nämlichen Schreiner nach gleichem Maßtabe wie die meinige hergestellt,
nunmehr drei solcher Zwölsbeuten, bei denen aber die Deckbrettleisten
bireft an den Kasten bejestigt sind.

Bersetzen wir uns in die Zeit, da wir, bei noch nicht geöffneten Honigraume, eine Revision bei einem Bolte vornehmen wollen. Angenommen nun, die Leisten seien an den Deckbrettchen selbst angebracht, so mussen nun, die Leisten seien an den Deckbrettchen segnehmen, wobei unvermeidlich Bienen in den Honigraum entweichen, oder aber bei jeder Wabe, die wir entnehmen wollen, mit der einen Hand die Deckbrettchen heben, was uns um so weniger leicht ist, wenn mehrere Brettchen miteinander gehoben werden sollten. Gleich so oder noch schwieriger verhält es sich beim Wiedereinhängen der Waben in den Ansten. Sind nun aber die Leisten, auf ie die Deckbrettchen zu liegen fommen, am Kasten angebracht, so können, ohne die Deckbrettchen nur zu berühren, ja selbst mit Belassung der Wintereinhüllung, nach Belieben Waben herausgenommen oder eingehängt werden. Ersordert ein zu startes Antitten der Rahmenträger das Heisten der Deckbrettchen, so kann letzteres ebenso gut geschehen, als wenn die Leisten an den Deckbrettchen besessig sind.

Indem ich, gestügt auf das. Gefagte, mir erlaube, meine Unficht babin zu äußern, es wären die Deckbrettleiften zwechbienlicher am Kaften selbst als an ben Deckbrettden angebracht, würde es mich freuen, diese Frage einer Diskuffion unterworfen zu schen, wobei ich ausbrudlich bemerte, bag ich, als Anfänger, gerne eines Beffern mich belehren laffe.

5. und 6. Antwort: Siehe Anzeigen in ber schweiz. Bienenzeitung.
7. Antwort: Habe solchen früher von Schweizer in Hallau und Friedli in Bern bezogen. In ben Preisverzeichnissen findet sich Riesenhonigtice nicht mehr, vielleicht weil ungeeignet als Biehfutter. Zu Ihrem Zwecke eignet er sich sehr aut.



### Monatsrapport der apiftischen Stationen.

Januar 1890.

|                      | Cenium | 0        | Tempe   | ratur          | Thae mit      |
|----------------------|--------|----------|---------|----------------|---------------|
|                      | Gramm  | Flugtage | Böchite | Lieffte        | Rieberichta ; |
| St. Beatenberg, Bern | 800    | 9        | +16°C.  | — 9° €.        | 11            |
| hochgrath, Emmenthal | 940    | 5        | +11     | 11             | 12            |
| Seewis               | 900    | 13       | + 9     | -11            | 11            |
| Trogen               | 1340   | 2        | + 6     | -11            | 11            |
| Reidenbach           | 910    | 2        | + 9     | - 6            | 11            |
| Rappel               | 1280   | 3        | +11     | -11            | 14            |
| Rerns                | 850    | 4        | +12     | <del>-</del> 8 | 9             |
| Entlebuch            | 650    | 3        | +11     | -10            | 11            |
| Wienacht             | 910    | 6        | +13     | - 7            | 13            |
| Wartenfee            | 950    | 3        | +10     | - 7            | 11            |
| Fluntern             | 650    | 3        | + 9     | - 9            | 13            |
| hünikon              | 900    | 3        | +10     | <b>—</b> 9     | 11            |
| Grabs.               | 2050   | 3        | +11     | — 8            | 13            |
| Altborf              | 1400   | 10       | +12     | - 7            | 5             |
| Wigoltingen          | 1150   | 5        | +10     | - 9            | 11            |
| Luzern               | 1180   | 8        | +12     | <b>—</b> 7     | 11            |
| Marbach              | 1110   | 4        | +10     | <del>-</del> 8 | 12            |
| Olten                | 850    | 4        | + 8     | <b>—</b> 7     | 15            |
| Burgborf             | 1100   | 5        | +10     | -12            | 12            |
| Gallenfappel         | 970    | 6        | +15     | - 9            | 15            |
|                      |        |          |         | gramer,        | Fluntern.     |

Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.



Bienenjucht im Unterengabin. Gine halbe Stunde oberhalb Schuls und oberhalb ber Thalfolbe liegt an fonniger Salbe, 1493 Meter il. M., bas große, ichmude Dorf Sent (beutich Sins). Alls ich am 2. Juni letten Jahres ben Fluela-Raß paffirte und burchs enge Engabinerthal hinunter pilgerte, um bort broben in Sent einen Bienenzüchter-Rurs, ben ersten im Engabin, abzuhalten, bachte ich unwillfürlich, "bas wird eine lustige Bienenzucht sein, in solch hochgelegenen Berggegenben, wo ber Winter lang und ber Sommer furz und fühl sein muß". Ja, in der That, lustig ist's geworden, benn während in St. Gallen und in der untern Schweiz die Schwärme bieses Jahr bald gezählt waren, hatten wir in Sent von Montag die Samstag tagtäglich große Schwärmerei und tonnten Schwärme saffen und einlogiren nach Beilieben und unter sehr verschiebenen Nerbaltniffen.

Die Unterengabiner Börfer, wenn icon hoch gelegen über Meer, sind fehr sonnig und warm, einzelme Dörfer liegen loggar ausgezeichnet gunftig fur bie Meinaucht an jubliden Laten, ringsum geschütt burch Bergabhange. Die Gegend gablt au ben an Regen ärmiten in ber Schweiz und ber Nebel ift ein gang seltener Gaft. Da ift bie liebe Sonne zu haufe und sie bewirft, bag rings um bie sonnigen Bienenhäuschen ber Schnee fruh und ralch weichen muß, bag bie Bienen ihre Reinigungsausstluge zeitig halten tonnen und die Blumchen seinig fcon gablreich erscheinen zum Troft und zur Freude ber nach Nettur und Allüthenstaub emfig suchenden Pienen.

Much ber Commer ift ben Bienen gunftiger ale bei une, nicht nur bag bie Balber in großer Ausbehnung bie Sonigfammter jum Befuche einladen, fondern bie Blutbegeit ber Biefen mabret langer; ber beuet beginnt fpater und giebt fich in ben obern Bergwiesen bis in ben Muguft binein. Da gibt's Blumen ohne Ende, viel ober wenig Tracht ben gangen Commer bindurch, infolge beffen bie Brut ihren regelmäßigen Fortgang nimmt. Trop bober Lage leben die Bienchen ba broben gewiß mobler, als bei uns, wo ber Nebel von Gerbft bis Frühling, oft wochenlang, ber Sonne ben Butritt verwehrt und ber Bienen Binter-Arreft in ber Regel 31 2-4 Monate ans bauert. Aber bennoch muß auch in biefen Gegenben die Bienengucht ftubirt und erprobt fein, foll fie gelingen. Wie überall, jo auch im Unterengabin, gibt's gemiffe Sabrgange mit geringer Sonigtracht, viele Tage und Wochen mit Defigit; trop allem Bleiß bringen es bie lieben Bienen nicht gu einem Berbftvorrath, ber genügt, um über Binter leben gu fonnen. Tritt ber Bufall ein, bag fogar 2 ober 3 Jahre nacheinander ber Bienengucht ungunftig fint, wenig Echmarme fallen, wenig bonig fliegt, fo redugiren fich die Bolfer in ichredlicher Beije und bie leeren Rorbe und Raften, bie verobeten Bienengestelle und frummen Bienenbauschen find landauf, landab an ber Tagesordnung. Go fant ich's bies Mal auf meiner Reife im Bundnerland und fpeziell auch im Engabin. Wo ich fragte, warum überall biefe leeren Raften und Beftelle und jo wenig Bienen? lautete bie Antwort: "om, weiß nicht, fie find im letten Binter gefallen, geftorben, maffenweife". Es war mir balb flar, warum fie gefallen, aus welchem Grunde mancherorts gange Stande verwaist find; fie find verhungert, die armen Bienen! Es gibt auch in Bunden noch viele Bienenhalter, welche nichts verfteben von Bienengucht, nicht einmal zu beurtheilen vermögen, ob ber Bien im Berbit jo viel Sonig gujammengebracht bat, bag er über Binter exiftiren fann. Die Nothfütterung mit Buder ift ibm fremd ober fie wollen grundfaplich nichts bamit ju thun baben.

Die Thatjache einerseits, bag bie Bienengucht im Unterengabin im Rudgange und bie Wahrnehmung anderseits, bag in andern Gauen unseres Schweigerlandes die Bienengucht durch Abhaltung von Aursen und Borträgen mächtig geförbert wurde, veranlagte gemeinnühige Manner in Sent, einen Kurs in's Leben zu rufen, ber in bereitwilligiter Beile von ber h. Regierung angeordnet und an 2. Juni eröffnet wurde. Die Theilnahme war eine erfreuliche, Beamte, Geistliche, Lebrer, Merzte, Förster, Kausseute, Schreiner, Landwirthe besehten die Schuldante und ihrer 6 Frauen

und Jungfrauen gesellten sich iröhlich zu ihnen. Der Appell zeigte 32 Theilnehmer und das Schulprogramm lautete: "6 Tage Unterricht, Bormittags während 3 bis 4 Stunden Theorie, Nachmittags von I lihr an Nebung am Bienenstand; die Anschließen, Der Bienenvater" ist obligatorisch, der Anfaus von Berefgeräthen aller Art bleibt freigestellt, richtet sich nach dem Geldsäckel, das Tragen von Bienenhaube und Bienenschleier gehört zur Liebhaberei und wer statt bessen von Bienenhaube und Bienenschleier gehört zur Liebhaberei und wer statt bessen von Bienenhaube und Bienenschleier gehört zur Liebhaberei und wer statt bessen von Bienenhaube und Bienenschleier gehört, daß die für bie prattischen Uebungen nothwendigen Theorien, denselben möglichst vorausgingen. Im Uebrigen galt der Grundsat, in den 6 Tagen alle Theile der Bienenzucht abschnittweise so weit zu behandeln, als es sur Ansänger nothwendig erscheint. Ich psiege bei meinen Kursen den Lehrstoff in turze, knappe Lehrsätz zusummenzuziehen und diese lehtern förmlich zu distiren, um zeweilen Sah sür Sah, nach dem Diktat, in freier Beise zu zerlegen und zu erklären.

Gegenüber bem Bortragen allein zeigt biefe Methobe bie Bortbeile, bag ber Bortragende leichter lehrt und nichts übergeht, bag bie Theilnehmer abmechselnd ichreiben und boren, bie lebren grundlicher erfaffen und weniger ermuben und bag fie ichließlich ein Geft mit fich nehmen, in welchem bie Lebrfate ber Bienengucht in turger, überfichtlicher Form auszugeweise jusammengestellt find und jederzeit raich repetirt werben fonnen. Gur bie Uebungen mar eine Rollettion ber empfehlenswertheften Berathichaften ftete jur Berfugung bereit, indem bie Regierung fich berbeiließ, Diefe Muftersammlung anguichaffen, um fie funftigen Rurfen anheim gu ftellen. Auch ein boppelter Burfi-Beter-(Schweigertaften), fowie ein Lugerner Strobforb mußten auf Berlangen bes Rursleiters angeschafft und mabrend bes Rurfes bevolfert werben. Die praftifchen Uebungen beftanben in mehrjachem Faffen von Raturichwarmen, im Bilben von Runftichwarmen, Bereinigen von Bolfern, Abtrommeln, Betauben und lleberlogiren von folden aus Strobforben, Mittelmanbe einfegen, im Erweitern, Auffeten, Bengiren, Sonigichleubern u. f. m. Bei berartigen Uebungen mache ich es jur Bebingung, bag jeber Theilnebmer anvaden muß, ba bilft alles Rittern und Beben nichte; fommt er nicht freiwillig jum bandgemenge mit ben Bienen, fo wirb er gerufen ober berbeigeführt, bamit er unter Aufficht bes Rureleiters bantire und operire.

Die Uebungen tonnten zahlreich vorgenommen werden, benn das Better war prachtvoll und die Berhältnisse manigsaltig. Bienenwohnungen lernten wir vielerlei fennen. Bei einzelnen Bienenzichtern fanden wir den Mobildau in ziemlich befries digender Ordnung, wenn auch das System, die Einrichtung des Kastens, resp. des Bruts und honigraumes nicht tadelfrei ausging. Andernorts standen Kasten mit Bruts und honigrahmchen von gleicher Größe, oder Kästen, in welchen der honigraum durch ein seites Brett vom Brutraum getrennt war; ein Loch in der Milte beseselben soll dem Auf: und Abstieg der Bienen dienen; wieder andere Kästen waren, wie's überall vortommt, schlecht gebaut, ohne Sorgsalt und ohne Kenntnis.

Anch der Stabildau zeigte verschiedene Spsteme. Rebst den gewöhnlichen, kleinkalibrigen, bunwandigen, nur zerstreut vortommenden Strohkörden trifft man am fäusigsten die in Buinden überall gebräuchlichen Magazin-Kästen, deren 3—4 bis 6 übereinander gestellt sind. Diese Kästen sind 28 cm lang, 28 cm breit und 9 cm hoch, tragen auf der obern Seite einen Rost, bessen lang, 28 cm breit und 9 cm hoch, breite (35 mm) angebracht sind, sondern in großen Abständen, infolge dessen beriet wisten unregelmäßig ist. Mandmad bienen diese Kästen auch als Aufjäge auf die Strohtorbe. Der Bortheil bieser Bündnertästen (Christe Magazintästen) besteht barin, bag ber honig burd Entnahme ber oberften 1--2 bis 3 Raften leicht gewonnen werben tann, ohne bie Bienen erheblich ju schädigen ober gar zu tobten. Bietlich weiß man vom Abschwefeln ber Bienen in Bunben nichts. Dagegen findet sich im Brutneste viel Drobnenbau.

Ein recht altväterischer Kasten ist ber sogenannte Tirolerkasten, ben man im Unter-Engabin häusig trisst und eben meist vom Tirol herkannnt. Er ist bünntvandig, schlecht gebaut und mist in der Länge 1 m, in der Breite 22 cm und in der höße 15 cm. Die Borbere wie die Rückwand ist ablösdar. Die Honig hat, so wird die Rückwand ausgehoben und circa die Hilter Seite viel honig hat, so wird die Rückwand ausgehoben und circa die Hilter Baben sannt honig ausgeschnitten, der Reft bleibt den Bienen. Im nächsten Jahre kommt die andere Hilter an die Reise und so wechselt man ab und erzielt dadei die Erneuerung des Baues. Gleichzeitig wird alljährlich auch der Kasten gewendet, d. h. was hinten war, kommt nach vornen zu steben. Selbstverkändlich bleibt der Kasten über Winter zur Hälte "keer" und es ist interessant, wie dennoch in diesen simplen, halbleeren Kästen viele Bölker gleichwohl schados überwintern.

Je mehr wir die llebungen an ben verschiebenen alten Mobile und Stabilfaften und abwechselnd wieder am neuen Burti-Jefterfasten wiederholten, besto mehr reifte unter ben Theilnehmern bas allgemeine Urtbeil "fort mit ben alten nichtsnutigen Kälten, e viva ber neue Schweigerfasten (Burti-Jefter)!"

Die Aussicht ift vorhanden, bag biefer erfte Rurs im Unterengabin gute Früchte tragen wird und ein Gludauf bem neugegründeten Bienenzuchterverein della Engiadina. Wild, St. Gallen.

Erühlingstage im Januar. Unnach, Ende Januar 1890. Geit einigen Tagen berricht bier fo icones marmes Wetter, bag man faft glauben tonnte, ploglich aus bem ftrengen Binter mitten in ben Gribling verfest ju fein. Der Schnee ift in Folge anhaltenben Gohnwetters bis in die Boralpen binauf gewichen und die Lant: arbeiter fonnen auf gelb und Biefen in leichter Rleibung mit gurudgewidelten Bemb: ärmeln ibre erften Frühlingsarbeiten verrichten. An fonnigen Salben fiebt man icon bie erften Frublingoblumen bluben, fo bas Schneeglodlein, bas Dafliebden und bie fogenannten Margenblumchen; fogar ber hafelnufftrauch blubt in geschütten Lagen und läßt icon orbentlich ben Staub fallen. Auch bie Bienen haben ihr Auferftebungolieb gefungen, indem fie fummend ihren Reinigungoffing balten und fich bes fogenannten Borfpieles erfreuen beim lieblichen warmen Sounenicein. Diefelben find beute ben 29. Januar auf meinem Stanbe von Morgens 10 bis Abends 4 Uhr fo prachtig geflogen wie jur iconften Frublingszeit und baben, mas eine Geltenheit ift, ju biefer Jahreszeit, "boschen eingetragen"; bies tam nicht etwa vereinzelt vor, fonbern gablreiche Bienen fehrten ichmer belaben mit Blutbenftaub gurud, ben fie größtentheils von bem Safelnufftrauch fammelten. Bermutblich wird ein Umichlag ber Witterung ber Berrlichkeit ein balbiges Enbe bereiten. S.

Der rheinthalische Stenengungter-Verein anno 1888/89. Die Bienlein rechnen befanntlich nicht nach bem Sonnenjahr und fommen ebensowenig gurecht mit ben Mondjahren. Wenn auch bas wohlbekannte Wort seine Richtigkeit hat, bag ber Menich ein "nachahmend Geschöpf" sei, so sind wir Bienenguchter nicht bloß nachahmend, wenn wir bas Bienenjahr 1889 bereits abgeschlossen haben. Die Ratur lehrt es und und die Biene ruft jedem Bienenväterchen zu: Lebe wohl, ich gese gur Ruh, ich komme wieder, wenn die Sonne mir winket zum fröhlichen 90! 3ch erachte

es baber für angezeigt, jest icon ben Jahresbericht unferes Bereins bekannt ju geben. Der rheinthalische Bienenzüchterverein freut fich, ein recht icones Bereinsigaft jutudigelegt zu haben. Es bat die Kommiffion mit Bergnügen auf das Jahr 1889 zurüdliden. Es ist um so erfreuender, doch befriedigt zu sein über die Resultate im Bereinsleben selbst, da des Sommers honigspende weit hinter unsern hoffinungen zurüdblieb.

Die Mitglieberzahl ift fich mabrend bes verwichenen Jahres ungefahr gleich geblieben. Die Luden, die durch Bohnortwechfel, Tod u. f. w. in unfere Reihen geriffen, sind wieder ausgefüllt worden durch nen eingetretene Bienengüchter. Es stehen zur Zeit 108 Mann aus 21 Gemeinden zu unferer Sache und erstredt fich ber Berein nicht blos über Ober- und Unterrheinthal, sondern zählt Mitglieder aus Berbenberg, Appengell a. Rh. und Borarlberg. Jedes Mitglied leistet einen Jahresbeitrag von Fr. 1.

Borsihenber ift ber allezeit berebte und sachtundige rheinthalische Bienenvater Derr Lehrer Gobi in Marbach. Ihnt zur Seite stehen brei wackere Kommissions-mitglieder und ber Attuar, Lehrer Jüstrich in Au. Am 16. Dezember setzen Jahres war es, als sich unser Bienenireunde zum ersten Wal in diesem Bienenireunde versammelten. Der Nebel dichtes heer verschleiterte das winterliche Rheinthal. Sie kamen aber boch herbei, unsere Vienenwäterchen, sich zu erquicken und zu erfreuen in Instretzeisen. Unser Kassiser Dalter zur "Traube" in Marbach gewährte gerne eine friedliche Untertunft.

Noch hatte ber Winter sein Feld nicht geräumt, als am 10. Februar ber thein thalische Bienenzüchterverein in der Krone in Mardach ein erhabenes Familienseit seierte. Das Bienlein merkt nichts von einer Sonntagsruhe, wenn es honigt an allen Zweigen. Wir aber iaßen an jenem 12. Mai so gemüthlich im Landhaus in Mitstätten, ums belehrend, den Fleiß der Bienlein zu lohnen. Der Kalte schlag nach! Die Tage der Rosen entwichen. Wenig nur wußten sie zu erzählen, unsere Imter, von vollen Honigtefseln, als sie sich am 8. September in der Restauratiou auf Deerbrugg versammelten. — Und hat und der herbit recht vertrauensvoll die Jutterstasche den hand gedrückt, der Bienler ist nicht gleich verzagt und sindet sich wieder gerne zu einer Schlußversammlung in Altstätten ein.

Der Besuch biefer Bersamulungen ist burchiconitlich ein recht guter gu nennen. Er beweist, bag bie Anficht Grund findet: "Auch im Bienenstand liegt Kapital, bas ich verginst." Die Bersammlungen wurden jeweilen am Sonntag Nachmittag abgehalteu.

Mitglieber und Nichtmitglieber hatten Gelegenheit folgende Borträge anzuhören:

1) Bericht über das Bienenjahr 1888. 2) Die diesjährige Auswinterung. 3) Die Schwarmperiode. 4) Die Einwinterung des Biens. 5) Das schweiz, Imterselft in Bern. 6) Das Bienenjahr 1889, neuere Beobachtung und deren Nuganwendung. Die Themata 1, 2 und 6 sauben in herrn Lehrer Göldi in Marbach einen ebenso gründlichen, als poetischen Bearbeiter, mährend über "die Schwarmperiode" herr Forrer von Ednat als ersahrener Imter recht practisch und verständlich referirte. Die Rummern 4 und 5 bearbeitete der Sprechende. — Eine Reihe von Beschlüffen, von denen ich hier einige ansühren will, bekunden voll und ganz den sortschricken Geist dieses keinthalischen Vereins. Mit warmer Sympathie wurde der Antrag der Kommissson von den Bereinsmitgliedern unterstützt, daß Beodachungsstationen im Bereinsgebiete, die unter ber Kontrolle des Bereins stehen, sinanziell unterstützt werden sollen. Um auch weiter entsernten Mitgliedern Ausschlichtig zu geben, sollen wiche

tige Trachtmomente per Postfarte mitgetheilt werben. Der Verein nahm eine Bienenstatistift auf. Sie sollte ein Rafitab sein für die icon aufgebotenen Opfer und bewies, daß ausgewandte Kraft auch in Zutunft reichtich Jins bringen tonne. Es ftellte sich die erfreuende Thatlache heraus, daß von 676 aufgezeichneten Vollten 495 in Kasten einlogirt waren. Die Wichtsteit richtiger, preiswürdiger Bienengeräthichstein erfennend, suchten wir josche in unferm Berein zu verbreiten. Als wirfstames Mittel erkannten wir unentgeltliche Verloofung solcher Geräthschaften und guter Vienensitteratur. Gine sehr schone Ausstellung vieser Itenssisien rief dann auch eine recht zahlreiche Bersammlung nach Marbach. Es wurden teine Mittel gescheut, nur Gutes zu bieten, kannen doch Gegenstände im Wertie von Fr. 400 zur Verloofung. Der schweiz, Bienenvater wird durch Bermittlung des rheinthalischen Bienenzüchter-vereins in mancher Tütte einziehen, der er sonst ein sein fember "Bater" geblieben wäre.

Das verwichene Jahr führte die Kommiffion ju brei Sihungen gusammen. Es boten sich ber Arbeiten genug, wenn ber Berein trot bes schlimmen Sommers einen Schritt vorwärts thun sollte. Auch ein nächstes Jahr soll uns nicht mußig finden. Das Büdget von 1890 weist darauf hin. Mag auch ber Winter dräuen, mit seinen talten handen und die Bienlein zu verderben, wir sind getrost, sie sind gut gebettet und mit sorglichem Sinn auf Borrath geset, hat und her Sommer die Freude am Bienden nicht geraubt, so werben wir auch im Krübling sagen:

hoffnung im herzen! Arbeit im Sinn! Fröhlichkeit fei unfere Königin!

IM. Jufrid, Lebrer in Mu.

Jahresbericht des Gienenguchtervereins des Beitrkes Affoltern und Amgebung pro 1888-1889. Im Jahr 1887 hat sich ber Berein Jürcher Bienenfreunde infolge großer Mitgliedern die Belgenfeit geboten, an Berfammlungen in ber Nahe theilnehmen zu können. Mis eine Seltion wurde unser Bezirf bezeichnet; zu derselben gehörten dazumal 25 Mitgliedern. Der Borfland, welcher nur aus 2 Mitgliedern bestand, ordnete auf ben 18. Mar 1889 eine Bersamulung in Mettmenstetten an. In berselben wurden solgende Geichafte erlebigt:

1) Bahl eines Aftuars. 2) Gemeinichaftlicher Bezug von Aunstwaben, Aufstellung eines diesbezüglichen Reglements und Bahl eines Depothalters. 3) Bestimmungen über diesjährig, abzuhaltende Bersammlungen. 4) Anregung zur Gründung eines selbständigen Bereinis. Insolge dieser legtern Geschäfte hat der Borstand auf den 29. Juli 1888 nach Affoltern wieder eine Bersammlung angeordnet und zu derfelben auch sämmlung diemenzichter unseres Bezirts eingeladen. Un dieser Bersammlung wurden solgende Beschüffig gesaft:

Die Settion Affoltern figurire von jest an als selbständiger Berein und trete auch jugleich als Filialverein bem ichweigerischen Berein bei, und auf erfolgte Einsadung haben 75 Anwesende ben Beitritt ertlatt. Die vorläufig entworfenen Statuten wurden genehnigt und als Vorkandsmitglieder gewählt:

Mis Präsibent: herr R. Funt in Mettmenftetten, Bigepräsibent: herr J. Meier in Affoltern, Afttaar herr Trubel, Stationsvorstand in Mettmenstetten, Duästor herr M. hug in Mettmenstetten und als Beisiber herr Mogior Meili in hebingen. Als weitere Geschäfte wurden noch erledigt: Besprechung über einheitliche honige einquette, Geräthe und Lager 2c. sowie Einsührung eines Auskunftsburcau über Kauf und Bertauf von Bienen-Produkten und Geräthen jeder Art, welches vom

digration Google

Aftuar besorgt wird. Mittheilungen über ben biesjährigen Babenvertauf. Bezogen wurden die setzern von herrn Brogsi in Sisseln, mit benen wir punkto Qualität und Lieferung bestens zufrieben sein konnten. Nach Beenbigung der Geschäfte erfolgte noch ein Bortag von herrn Theiler in Zug über die richtige Einwinterung der Bienen. Dieser sehr trefsliche Bortrag wurde von allen Anwesenden mit größter Ausmerkankeit angehört und zum Schlusse erklärte der neugegründete Berein Lava Theiler zu seinem Ehrenmitgliede.

Berfammlung ben 24. Marg 1889 in Bebingen.

An biefer ebenfalls start besuchten Bersammlung wurden solgende Geschäfte behandelt: 1) Abnahme der ersten Lereinsrechnung. 2) Anschaffung einer einseit lichen Honigetiquette. 3) Bezug von Kunstwaden, Strohförben, honigbuchsen ze. 4) Aufnahme neuer Mitglieder. Die Zahl hatte sich um 16 vermehrt, so daß also der Berein gegenwärtig aus 91 Mitgliedern besteht, welche laut Zählung 1100 Bienensstöde besitzen. Borträge wurden noch gehalten von herrn Meier über die Ansstellung Andelsingen und von herrn Hug über die Behandlung und Aussenhrung des Honias.

Bersammlung ben 11. August 1889 in Mettmenstetten, die auch von Mitgliebern unsers freundnacharlichen Bereins Zug besucht wurde. Als Haupttraktandum war ein Bortrag anzuhören von herrn Theiler in Zug über ben Berth bes Honigs, ferner solgten noch einige Reserate. 1) von herrn hauptmann huber über die Ausstellung in Raris, 2) von herrn hug über diesjährige Erfahrungen, serner noch verschiebene Mittheilungen, unter anderm über den Bezug von Aunstwaden. Dieselben wurden wieder von herrn Brogli bezogen; ließen jedoch Einiges zu wünschen übrig. Der Liesfrant hat sich aber bereit erklärt, geringste Mängel nächten Jahres zu verbessen. Der diesjährige Bezug überstieg 150 Kilc, schabe aber, daß sie nicht alle ausgebaut, geschweige mit Honig gefüllt wurden. Leiber müssen wir das Jahr im Honigertrag als ein geringes bezeichnen.

Am Schluffe unfers Berichtes wünsche, es möge ber Berein noch lange unter ber umsichtigen Leitung seines Prafibenten weiter gebeiben und werben auch wir altere Bienenguchter unfer möglichtes aufbieten zur hebung und Jörberung ber Bienenpstege. Mit innigen Imtergruß

Mettmenftetten ben 10. Dezember 1889.

Erndel, Aftmar.



### Vereinsanzeigen.

Bleggen. Der hiefige landwirtsichaftliche Ortsverein veranstaltet, unter ben gabre in Meggen einen

Lehrkurs über Bienengudgt.

Derfelbe wird von hen. Lehrer J. Brun in Lugern, Brafibent bed Bereins lug. Bienenfreunde geleitet und gerialt in eine Frühjahrs: (12. bis 15. Mai) und eine herbstabtgeitung (28. bis 31. Augulf). Anmetbungen nimmt bis 30. April gegen

Entrichtung eines Daitgelbes von 3 Fr. ber Präsibent bes leitenben Romite, herr 3. Stalber-Scherer auf Spissenhof, entgegen, bei welchem auch Programme, sowie nähere Auskunft erhällich sind,

### Apifugo,

ficher wirtendes Mittel gur Beruhigung ber Bienen und gum Schupe gegen Bienenftich. Ber Flacon & Fr. 1. 50.

Mittel gegen Faulbrut (nach Hilbert) à 40 Cts. per Bienenvolt. Balicylfäure per 100 Gramm à 3r. 2. 50.

Diplom an der bienenwirthschaftlichen Ausstellung in Bern 1889.

(35) G. Baber's Laboratorium in Bremgarten (Margan).

#### (31)

## Atalienilche Rienen.

### Bernardo Mazzoleni, Bienenzüchter in Camorino bei Bellinzona, At. Teffin,

(An der Ausstellung in Colmar 1885 das Diplom erhalten)
(An der landwirthschaftlichen Ausstellung itenendurg 1887 prämirt)
versendet zu folgenden Preisen (Verpackung inbegriffen):

| 1  | befruchtere Konigin rein italienischer Race mit Be- | Mār;     | April  | Mai   | Juni  | Just  | August | Sept.  | ofter. |
|----|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|    | gleitbienen                                         | řr. 8    | 7      | 6, 50 | 6     | 5.50  | 4.50   | 3. 75  | 4      |
| 1  | Schwarm im Gewicht von                              |          |        |       |       |       |        |        |        |
|    | 1 1/2 Rilo                                          | " — —    |        | 23    | 20. — | 17    | 16     | 10     | 10     |
| 1  | Schwarm im Gewicht von                              |          |        |       |       |       |        |        |        |
|    | 1 Kilo                                              | ,        |        | 20. — | 17. — | 14    | 13     | 8. —   | 8. —   |
| -1 | Schwarm im Gewicht von                              |          |        |       |       |       |        |        | 1      |
|    | 1/2 Rilo                                            | ,,       | 16. —  | 15. — | 13. — | 11    | 9. —   | 6      | 6. —   |
|    | Bernardo Maggoleni                                  | i, Biene | nzücht | er in | Cam   | orino | , Rt.  | Teffin | ι.     |

### Zu verkaufen.

19 farke Bienenvölker rein italienischer Race, sammt ben Raften, ital. Spftem. Gefl. Unfragen an (38)

J. G. Plattner, Lugano, Teffin.

# Bienenkäften Bürki-Jeker-Syftem

genau und folib, find wieber gu haben bei (39) Jakob Meier, Bienenschreiner, Bachenbulach, At. Burich.

Coeben erichien und ift vorrathig in D. B. Sauerlander's Sortiment in Aarau:

### Dr. Dzierzon, Der Zwillingsstock.

Bon mir erfunden und als zwedmäßigfte Bienenwohnung burch mehr als 50jährige (32) Erfahrung bewährt befunden. Fr. 2. -.

Dia wed by Google

(36)

Diplom mit Preis Bern 1889.

# I. Suter, Mefferschmied,

Brunnen, Kt. Hohung.

## Fabrikation von Bienengeräthschaften.

Empfehle fammtliche fur bie Bienengucht nothigen, mit Garantie verfertigten Gerathe: Salendermaschinen, außerft folib und praftisch tonftruirt, Abdeklungs-meffer, gewöhnliche und neue Jorm (mit feinem Schnitt), Reinigungsmeffer und Aruchen, Jangen, lange und fürzere, prattische Jorm (gut broneirt), Kordmeffer, boppelte und einfache, Rauchmafdinen, Futtergefdirre, Beifelkafige, Schleier

— Wiederverkäufern Ichöner Rabatt. >-

## Italienische Bienen.

### Erfte und ältefte Bucht und Erport.

Gebruder Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiter ber Bienenftanbe pon Profesior Mona fel.

| Beit der Sendung. |     | Befruchtete<br>Rönigin. | Schwarm von 1/2 Kilo. | Schwarm von<br>1 Kilo. | Schwarm von<br>11/2 Kilo. |
|-------------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| März und April    |     | Fr. 8. —                | 7r. — —               | 7r. — —                | 7r                        |
| 1.—15. Mai        |     | ,, 7. 50                | ,, 15                 | ,, 22                  | ,                         |
| 16.—31. "         |     | ,, 7. 50                | ,, 14. —              | ,, 20. 50              | ,                         |
| 115. Juni         |     | 7. —                    | ,, 13. —              | ,, 19                  | ,                         |
| 16.—30. "         |     | ,, 6. 50                | ,, 12                 | ,, 17. 50              | " —                       |
| 115. Juli         | . 1 | ,, 6. —                 | ,, 11. —              | ,, 16                  | ,,                        |
| 16.—31. "         |     | ,, 5. 50                | ,, 10                 | ,, 14. 50              | ,,                        |
| 1 15. August      | . ' | ,, 5                    | ,, 9. 50              | ,, 13. 50              | ,,                        |
| 16.—31. "         |     | ., 5. —                 | ,, 9. —               | ,, 12. 50              | ,,                        |
| 1 15. Geptember . |     | ,, 4. 50                | ,, 8. 50              | ,, 11. 50              | ,,                        |
| 1630. "           |     | ,, 4                    | " 8. —                | ,, 10. 50              | ,, 13. —                  |
| 1 15. Oftober     |     | ,, 4                    | , ,, 8. —             | ,, 10. 50              | ,, 13. —                  |
| 1631. "           |     | ,, 4                    | ,, 8                  | ,, 11. —               | ,, 14. —                  |

Gine auf ber Reife verungludte und fofort nach Antunft gurudgefandte Ronigin wird gratis erfest. Bezahlung obiger Breife fammt Transportfoften erfolgt burch Poftnachnahme. Egatte Königinugd mit Auswahl ber träftigften Sölker. Eine Sendung von 10 Königinnen oder Schwärmen genießt 5% Rabatt, eine solche von 20 genießt 10%, eine solche von 50 Königinnen 15% und eine Sendbung von 100 Königinnen oder Schwärmen genießt 50% Rabatt, eine solche von 50 Königinnen 15% und eine Sendbung von 100 Königinnen oder Schwärmen genießt 20% Rabatt. Im Frühling werden landessübliche Stöde (Mobilbau) volktreich und mit Rahrungsvorrath für einige Wochen zur Fr. 30 und barüber, je nach bem Gewicht, verkauft. Unsere Firma ist im eibgenöffi-ichen Hanbelbregister eingetragen.

Bir bitten bei Beftellung um febr genaue Angabe ber Abreffe.

Gebrüder Cinnà. einzige Nachfolger bes Profeffors Mona, in Bellingona, Teffin.

(32)

I. Preis an der eidgenöffifchen Ausstellung in Meuenburg 1887.

# Italienische Bienen

liefer

### Silvio Galletti, Bienengüchter

Rt. Teifin - Tenero - bei Locarno.

#### Preis-Courant.

| Beit der Sendung |     | Befruchtete<br>Königin | Schwärme non   | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/2 Kilo |
|------------------|-----|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Mär:             |     | £r.                    | fr.            | Fr.                    | £r.                       |
| Mpril            |     | 8. —<br>8. —           | 18. —<br>16. — | 25. —<br>24. —         | _                         |
| 1.—15. Mai .     |     | 7. 50                  | 15. —          | 22. —                  | _                         |
| 1631. " .        |     | 7. 50                  | 14. —          | 21. —                  | _                         |
| 115. Juni .      |     | 7                      | 13. 50         | 20. —                  | 26. —                     |
| 1630. " .        |     | 6. 50                  | 13. —          | 18. —                  | 25. —                     |
| 115. Juli .      |     | 6. —                   | 12. —          | 17                     | 24. —                     |
| 1631. " .        |     | 5. 50                  | 11. —          | 15. 50                 | 23                        |
| 1 15. Auguft     |     | 5. —                   | 10. —          | 14. —                  | 20. —                     |
| 1631. "          |     | 5. —                   | 9. 50          | 13. —                  | 20. —                     |
| 1 15. September  |     | 4. 50                  | 9. —           | 12. —                  | 18. —                     |
| 16.—30.          | . 1 | 4                      | 8. 50          | 12. —                  | 13. 50                    |
| 1 15. Oftober    |     | 4. —                   | 8. —           | 11. —                  | 13. 50                    |
| 16.—31. "        |     | 4. —                   | 8. —           | 11. 50                 | 15. —                     |

Berfandt von Roniginnen und Schwarmen per Boft franto.

Jede auf ber Reise verunglüdte und sofort zurückgesandte Königin mird gratis um umgehend ersest. Reinseit ber Nace und Transport wird garantirt. Jucht nach Musmahl. — Bei bedeutenben Bestellungen 5, 10, 15—20 % Aabatt. Bezahlung burch Rachnahme ober Postmandat. — Prompte und gewissenhafte Bediemung.

!! Man bittet zu versuchen !!

Wer

achte und verlägliche Original-Bienenftode braucht, bas ift jebe wie immer geartete Krainer-Bienen-Sorte, mit welchen ich gut versehen bin, ber wenbe fich an

### Anton Franko, Bienenzüchter

in Altlad, Boft Bifchoflad, Rrain (Defterreich).

Die Preise find febr niedrig angegeben. — Preisliste fende auf Ber-

# Bienenwohnungen

liefert in allen Spftemen und Größen, fowie einzelne Bestandtheile, Rahmen und Rahmenholz, ju billigem Preise. Für genaue und folibe Arbeit wird garantirt.

Schreinerei und Sagerei von E. Schneiter, Gutighaufen Thalbeim, vormale Altiton.

(8)

Original - Krainer - Bienen.

Original-Arainerflock Ia 2/s bis vollen Bau, gut bevöllert, 2-3 Schwärme gebend, unfrankirt 16 Fer. Derfelbe mit 1/2-4/s Bau nur 13 Fr. Erfichwarm (1 Kilo jower) franko, Mai 12/s, Juni 111/s, Juli und Nuguft 11, Derbit 71/s Fr.

Auf 10 Stud gebe bas eilfte gratis. Für lebenbe Untunft auf Die lette Boft

wird garantirt. Ableger und Roniginnen billigft.

Thomas Schufferschif, Kropp (Oberkrain, Defterreich).

## Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs mit ben neueften Maidinen geprägt für Sonig und Brutraum liefere das Kilo & Fr. 5. Bei größeren Auftragen Preisermäßigung. Garantie für reines Bienenwachs. Gegen Einsendung von ihönem Bienenwachs gebe 3/2 an Gewicht Aunstwaden. Bin stetsfort Käufer von reinem biesigem Bienenwachs zu böchsten Tagespreisen. Bestenst empfiehlt sich

(16)

Bienenguchterei und Runftwabenfabrit, Bulflingen bei Binterthur.

# Aechte Krainer-Alpenbienen

von einem leistungsfähigen Geschäft aus Krain bezogen, versendet Unterzeichneter unter Garantie gludlicher Antunft, franto, schwarmtücktige Originalftöde in Mobilbau ganz ausgebaut in 15 Burti-geter 1/8 Rahmchen à Fr. 22, sehr praftisch zum Einlogieren. Es werben nur gute Volker abgegeben! Bon Mitte April an versende auch Krainer-Königinnen zum billigften Preis.

Erbitte bie Auftrage balbigft, um rechtzeitig ju liefern.

h. Gabler-Peter, Bienenzüchter, Mengiten, At. Aargau.

Bu faufen gesucht.

Gine Bier- ober Achtbeute, genau nach ben neuen Burli-Befer-Boridriften gearbeitet und complet jum Aufftellen im Freien.

(17)

(40)

J. Pfifter, Cechniker, Albrecht-Strafe No. 1452, Binterthur.

# Sberkrainer-Kochalpenbienen

versenbet, wie feit Sabren, auch 1890, nach Defterreich:Ungarn 2c. nur von eigenen Bienenftanben, "nicht Sandel", und nur ichwarmfabige Original-Auchtftode

#### Martin Dragan, Weißenfels, Oberkrain (Befterreich).

Auch find Königinnen und reinster Futterhonig aus italienischer Beingegend vorräthig. - Preise nach Bunich postwendend. (7)

# Wienenschwärme,

vorzügliche Deutsche und Rrainer, gut brei Bfund ichwer, im Dai à Fr. 18, im Juni à Fr. 16; gute Roniginnen beiber Racen im Mary und April à Fr. 7. 50, Mai und

Juni Fr. 6. 50, Juli und August Fr. 5. Ferner empfehle Banithorbe, bedeutend verbeffert, mit zwei Auffahringen, ohne Brett, à Gr. 6. - Feften Beftellungen auf Schmarme, welche bis Mitte April gemacht werben, gewähre per Stidt 1 Fr. Rabatt. Schwärme und Königinnen ver-fende franto mit Garantie für gute Antunft. Jahlung per Pofinachnahme. Höflich empfiehlt fich

Eriedr. Müller, Bienenguchter.

(44)

Siblingen, Rt. Schaffbaufen.

# unstwaben

aus reinem Bienenmachs, von erprobter Gute, liefert bas Rilo I. gang bunne, für Bouigfaftchen, ju Gr. 6. 50.

Il. bunne für fleinere Rabmen und

III, bidere für große Habmen gu 5 Fr.;

ferner Rergen jum Befeftigen ber Runftmaben bas Stud gu 20 Cte. Mechtes reines Bienenmachs mird an Rablung angenommen.

Altdorf, Uri, Comeig.

(43)

3. S. Siegwart, Ingenieur.

## Fabrikation und Lager

von allen zur Bienenzucht nöthigen Maschinen und Geräthschaften

# Otto Sauter, Ermatingen, Thurgau.

I. Preis Neuenburg 1887. I. Diplom Rappersmyl 1888. I. Diplom Beinfelben 1885. Goffan 1888. Schaffbaufen 1888. (23)12 Diplome und Chrenmelbungen.

Preis-Courante gratis und franko. — Garantie für Solidität.

# Oberkrainer Alpen-Bienen

liefert billigft und reellft

Originalflotte à Fr. 16. - franto. Maturichwarme im Mai und Juni à Fr. 12. - franto.

Preislifte auf Berlangen. (15)

Johann Reppe in Alling, Dberfrain.

### - 8 Pramien und Diplome. >--

# Bienenschreinerei und Bienenzüchterei

Alois Kühne auf Blas, Benken, Rt. St. Ballen,

Bienenwohnungen aller Sufteme.

Einfach: und boppelmandige Gin: und Zweibeuten, zwedentsprechende Bavillone in ben einfachften und zierlichften Formen.

Moniafdlendermafdinen für alle Babengroßen paffenb.

Wadsprellen von Gifen, febr folib.

#### Sonnen- und Dampfwachsichmelger.

Kertige Rahmen aller Dimensionen. Rahmdenhols von Linden. beliebige Dide und Breite, fowie überhaupt alle moglichen gur Bienengucht nöthigen Gerathichaiten.

Bienenvölker

Röniginnen

mit ober ohne Bau. ju jeber Sabreszeit. Befte Empfehlungen vom In: und Musland fteben gu Dienften. Es empfiehlt fich beftens

Al. Ribne, Bienenguchter, Benten, Rt. St. Ballen. (50)

# 

#### 12 Chrendiplome und Medaillen.

### Kunstwaben.

3ch babe mich jum 3mede ber Runftwabenfabrifation auch biefes Sabr wieber mit enormen Quantitaten reinen Schweizer-Bienenwachles verfeben und liefere ich mein von ben frn. Bienenguchtern ale vorjuglich anertanntes Fabritat, für Brut: und Sonigraum beftimmt, ju Er. 5. - per Bilo. Ertra bunne Qualitat in Breite bon 15 em gu Größere Auftrage von Tit. Bienenguchtervereinen ec. bedeutenbe Breisermäßigung.

Reines Bienenwachs wird gu Fr. 3. 20 per Rilo an Bablungeftatt

angenommen refp. % an Gewicht Kunftwaben verabfolgt. Ranskerichen jum Befeftigen ber Maben per Stud 20 Cts. Sorgfältige Bedienung.

### Bermann Brogle,

Wachsbleiche, Wachswaaren- und Kunftwabenfabrik, Giffeln, Margau.

# lienenwohnungen, Syftem Bürki-Jeker.

N N N N N N N N N N N N N N N

Einzelfaften, Mehrbeuten, Pavillon. Undere Gufteme nach Dag liefert in foliber und genaufter Musführung ju billigen Breifen

Gugen Weber, Bienenichreiner, (45)Eicheng, Thurgau.

# Bienenfalleier bertauft per Etid & p. cheiler, Bug.

# Große, warmhaltige Prefkörbe

(bedeutend verbeifert). Beber Bienenguchter wird ertennen muffen, bag bei biefem Rorb neben ber Gin: fachheit im Santieren auch bas Braftifche nicht fehlt.

Diefelben werben ohne und mit Bret und Auffan tomplet abgegeben.

Muf Beftellungen bin merben folche jur Ginficht gefanbt. Frubzeitigen Beftellungen entgegenfebent, empfiehlt fich beftens

Beinvich Beer, Bienenguchter, Birgel, Rt. Burich.

### Günstige Gelegenheit für Bienenzüchter.

Begen borhabenber Abreife wird ein icones Bienengefcaft mit einigen febr iconen Bolfern und 4 Doppelbeuten, Raber: Suftem (an ber Burcher Lanbesaus: ftellung prämirt, gegen Baar ober gegen Abzahlung billigst vertauft. Rache namentlich Anfänger barauf aufmerksam. Lustunft ertheilt (52) Alb. Graf in Ennenda, Glarus.

(54)

#### Original-Krainer-Bienen in schwarmfähigen Originalstöden 3u 9, 10 und 113/2 Mart, Natur- ichmärme auf S. beloogten 200 ichwarme auf 8 belagerten D. R. Rabmden April 131/2, Mai 101/2 Mart, liefert in jedem Quantum ohne jebe Angurhlanng unter üblicher Garantie (ausführliche Breisliften gratis und franto gu Dienften)

Franz Mowotni, Bienengüchter in Arninburg, Oberfrain (fruber in Lees).

(46)

Billig zu verfaufen: Gine fast neue Aunstwabenpreste 3. f. Crueb, Lebrer, Dochborf.

# Inc. Brüllmann, Andweil (Thurgau)

empfiehlt fich ben Tit. Bienenguchtern gur Berarbeitung von Bache in Runftwaben. Für franto eingefandtes Bachs liefere 3/s an Gewicht Kunftwaben ober berechne per Rilo 1 Fr. Dacberlobn.

Die von mir fabrigirten Waben verziehen fich faft gar nicht und werben bon ben Bienen febr gerne - oft in ber erften Racht - ausgebaut.

Inhalt: Jahresbericht ber apiftifden Beobachtungeftationen, von Kramer. -Imtericule. - Apiftijder Monatsbericht. - Radrichten aus Bereinen und Rantonen. - Angeigen.

Berantwortliche Rebattion: 3. Befer, Bfarrer in Olten, Rts. Solotburn. Retlamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition bon S. R. Cauerlander in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienenzucht.

herausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-11/3 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Bereinis fr. 4. ... Es werben nur Jahresabannemente angenommen. Diefelben find zu derfilten an ihre Redatlion, Jerrm Pflarrer Jefer in Diten, Kanton Solabun. Bit der den Bufdhandet in Committen bei h. R. Saueriander in darau. — Einrädungsgebühren für die Veltigelie oder beren Raum 20 Ets. Briefe und Eleber franco.

A. f., XIII. Jahra.

Nº. 4.

April 1890.

### V. Jahresbericht

über bie

vom Perein Schweizerischer Gienenfreunde errichteten apistischen Beobachtungsstationen

von

U. Kramer.

(Schluß.)

Das Frühjahr.

Der April war die würdige Fortsetzung des März, recht kalt und windig. Erst mit dem letten Drittel kamen wärmere Tage. Der Frühling war der kälteste der letten 5 Jahre. So rapportirt Grabs. Und bessen Signalement ist allerorts ziemlich zutreffend. Die Schneeschmelze verzog sich auf den höheren Stationen bis Ende des Monats. Seteter Bechsel von Nord, Ost und West, und die spärlichen Zwischenpausen stimmungsvoller Frühlingstage legten der Flora eine Reserve auf, wie wir noch selten erlebt. Es blühte die Sahlweide

ben 7. April in Grabs

,, 14. ,, " Seewis

17. " " Fluntern, Wartenfee

" 19. " Reidenbach, Dreilinden, Entlebuch, Rappel.

Safran am 18. " " in Seewis und Reibenbach.

Die Kirschbäume melben sich im April nur in Altborf, Marbach, Lugern und Grabs. — Riederschläge hatten sich zwar ziemlich eingestellt, aber nie reichlich. — Es verzeichnen Tage mit

|             | Schnee | . Regen | Summa |
|-------------|--------|---------|-------|
| Seewis      | 9      | 5       | 14    |
| Trogen      | 7      | 4       | 11    |
| Reibenbach  | 6      | - 9     | 15    |
| Dreilinden  | 5      | 3       | 8     |
| Rerns       | 3      | 9       | 12    |
| Entlebuch   | 4      | 14      | 16    |
| Wienacht    | 4      | 4       | 8     |
| Wartenfee   | 4      | 5       | 9     |
| Fluntern    | 3      | 15      | 18    |
| Hünikon     | 2      | 11      | 13    |
| Altborf     | 3      | 7       | 10    |
| Luzern      | 2      | 12      | 14    |
| Marbach     | 2      | 11      | 13    |
| Olten       | 4      | 12      | 16    |
| Grabs       | 2      | 8       | 10    |
| Wigoltingen | 2      | 10      | 12    |

Die Oftschweiz weist somit eine merkbar geringere Zahl Tage mit Rieberichlag auf.

Flugtage bot ber April verhältnismäßig viel, die meisten Stationen notiren 17—20. — Dreilinden nur 13. Die hohe Lage, wie die Reigung nach Norden machen sich in solchen Jahren, wo tein entscheidender Krieg gum fröhlichen Sieg führt, wo Schritt für Schritt nur ber Gegner weicht, ganz besonders bemerkbar.

Die Zahl der Regentage ist ebenso wenig sagend als die der Flugtage. Warum slogen die Bienen so oft? Nicht weil es warm war, sondern weil der totale Mangel an Pollen zur Arbeit drängte. Hiebei erlagen der todesmuthigen Arbeiter so viele!

Entwicklung. Der Ausfall einer ersten Generation vom März mußte sich bis in den Mai hinein fühlbar machen. Schlimmer noch war für manchen Stand die spärsiche Zahl Brutbienen vom Herbst und der Mangel an Pollen. Beherzigenswerth sind die Worte des Herrn Forrer von Kappel: "Man erziehe im Nachsommer Massen jungen Boltes. Durch die vermehrte Arbeit werden die alten dem Tode überliesert, solgtich sinden sich bei der Auswinterung sehr wenig Todte. Am leichtesten geht die Heranzucht jungen Boltes bei einer jungen Königin. Nach der Frühltingsreinigung überlasse nan die weitere Entwicklung ruhg der Ratur und sorge höchstens dassür, daß die vorhandenen Bienen möglichst vollzählig erhalten bleiben, am besten durch Unterlassung jeder Triebssütterung." Wir ergänzen diese Notiz dahin: Wer spät füttert und sogar

ber Gefahr verspäteten Brutsates glücklich entgeht, wird ber schlimmen Folgen im Frühjahr inne werden. Wiederholt haben wir Gelegenheit gehabt, zu beobachten, daß auf einem Stand, wo die Herbstütterung regelmäßig in den Ottober verspart wurde, da die Feldarbeiten beendigt waren, die Bienen zwar alliährlich ganz gut überwinterten bei sehr wenig Todten. Was bedeutet dies aber? Wenig genug! Wie herr Forrer betont, gingen auch hier in Folge der angestrengten Arbeit — das Füttern ist eine Arbeit — die ältern Bienen im herbst noch ab, wurden aber nicht durch junge ersett. Die Frühjahrsentwicklung erlitt dadurch eine auffallende Berzögerung.

Ift dies Hüttern, die Erzeugung junger Bienen im herbst bezweckend, allgemein ober nur in bestimmten Fällen empjehlenswerth? Nicht immer ist es angezeigt, dann allermeist, wenn zusolge Trachtmangels der Brutsatz allgufrist aushört, oder auch, wenn ein Königinwechsel einen längern Unterbruch des Brutsatzes mit sich brachte. Bölker in Bollfraft und mit eigenen genügenden Borräthen berart zu reizen, wäre widernatürlich. Auch diese spesiulative Füttern, das gesahrloseste und ersolgreichse, ist im Grunde ein Rothbehelf, auf den wir nur so lange angewiesen sind, als wir die richtige höhe nicht erreicht haben.

Die Entwicklung bes Brutjages zu förbern, haben fast alle Stationen Mehl gefüttert, ba eine ausgiebige Bollentracht so lange auf sich warten ließ. Kein Bunder, daß die Bienen "wüthend" barüber her sielen! Doch täuschen ließen sie sich nicht (und wir uns nicht). Sobald das Bessere sich einstellte, da war die Bahl nicht schwer — die Mehlstrippe ward verlassen. Es drängt sich hier die Frage auf: Ist Mehl ein Ersat für Pollen? Dies wohl, aber kein vollgültiger. Das sagt uns schon die chemische Zusammensetzung beider Stoffe.

Die Eiweißstoffe vornämlich sind im Bollen ungleich reicher vorhanden, abgesehen davon, daß der Inhalt der winzigen Bollenkörner eine wundersam harmonische Komposition der verschiedenartigsten Stoffe ist, die im Mehl gänzlich sehlen. (Man vergleiche die Untersuchungen von Herrn Dr. von Planta über den Hoselpollen). Ferner: Wie rasch geht das angeseuchtete Mehl im Flugkanal in übelriechenden Kleister über, indessen es bei Pollentracht aus dem Innern des Stockes herrlich dustet. Bundern wir uns also nicht, wenn wir mit Mehl niemals das erreichen, wozu eine ausgiedige Pollentracht ftimulirt. Alljährlich habe ich Gelegenheit, die gewaltige Differenz wahrzunehmen in der Frühjahrsentwicklung meiner beiden Stände, davon der entlegenere, wo noch nie Reizssütterung versucht wurde, den im Bienenheim Fluntern mindestens um 14 Tage überholt, nicht weil dorten so früh alles erwacht, sondern eine reiche, andauernde

Pollentracht erklärt das Bunder. Ueberraschen kann uns also kaum, daß die Bölker trot Mehl so langsam sich entwickelten.

Bwei Thatsachen seien bier noch eingeschaltet, ba fie ohne Zweifel im Mangel an blutbilbenden Rabrstoffen ibre Erflarung finben:

- 1) Bei mehreren ber ftarfften Boller machte ich die Entbedung, baß eine frisch bestiftete Babe nicht bebrütet, nach 8 Tagen widerum bestiftet war. Bur bie Konigin reichte die Kleinigkeit Pollen wohl aus, sie that ihre Pflicht, die junge Brut aber zu ernähren, woher ben Stoff nehmen?
- 2) Bei manchem Bolt, bessen bebeutenber Brutsat für bie nächste Zeit ein mächtiges Schwellen erwarten ließ, blieb ber Zuwachs weit hinter ben Erwartungen. Es war, als wären bie jungen Bienen wie Aprilschnee geschmolzen. Warum benn nicht? ober sollten etwa mit unzulänglichen Surrogaten aufgestütterte Geschöpfe ebenso träftig, widerstandsfähig sein, als normal genährte? Nehnliche Beobachtungen hatte ich auch schon gemacht und von solchen gehört, in bem Maße aber hab' ich sie niemals für möglich gehalten.

Bölfer normaler Stärfe konnten bies Jahr ba nur rechtzeitig heranreifen, wo nahe Balbungen eine reiche Pollentracht eröffneten. Gerabe folcher Orts ift ein

Reizsüttern am ehesten von Ersolg. Es stimulirt zu bem, was die Natur ermöglicht. Ganz natürlich ist dasselbe dann von durchschlagendem Ersolg, wenn der Impuls auch durchs Wetter unterstützt wird, nicht aber bei anhaltend schlechtem Wetter. Als das harmloseste und wirtsamste Anreizen melden die meisten Stationen das Entdedeln einer Honigwabe. Mit Zucker gesüttert, vom 1.—20. April, bemerkt Wienacht, von nicht wesentlichem Ersolg. Daß es nicht allein am Zucker, sondern am sehlenden Vollen lag, haben wir selbst konstatirt, indem Honig ebenso wirtungslos war als Zucker. (Unsere Vollentracht ist leider eine sehr magere). Das Wandern in die Pollentracht möchte die Mühe sohnen.

Und endlich muffen wir noch eines Umftandes erwähnen, der hemmend auf die Entwicklung so manchen Boltes einwirkt zu einer Zeit, wo jede Biene einen Kreuzer werth ift. Es ift

der Wabendau. Mancher Imfer glaubt einen prächtigen Borrath an Waben zu haben und achtet nicht, daß die meisten in ihrer obern Hälfte mehr ober weniger verzogen sind. Die Zellen sind vertikal länger als horizontal. Im Naturbau kommt dies nicht vor, sehr oft aber bei ausgebauten Aunstwaben. Schwindet der Honigvorrath in der obern Hälfte der Wabe und es bleiben diese Zellen wegen ihrer Verlängerung leer, unbestiftet, so geht der schönste Sit der Bienentraube verloren — ein Ausfall von nur wenigen tausend Bienen im April hat seine Folgen.

Es gab eine Zeit, da man so großes Gewicht legte auf öftere Ersneuerung des Baues. Die das empsohlen, sie haben ihre Einsicht nicht aus der Praxis geschöpft. Eine Naturwabe und wäre sie 10 Jahre schon bebrütet, tausche ich nicht an 2 der schönsten neuen, regulär gebauten Aunstwaben. In nicht allzuserner Zeit wird man der Naturwabe als Brutwabe wieder den ihr gebührenden Werth zugestehen.

Berfen wir noch einen Blid auf die Entwidlung der Baagvölter. Aus Tab. 5 erfeben wir, daß allen voran fteht im Ronfum

Marbach mit mehr als 6 kg. Monatsrücfichlag. Nahezu bas Doppelte bessen, was die Brävsten aller andern verzehrt. Auch dies Jahr war dies Bolk einer alten Devise treu: Ebel Blut, halt dich gut! Ja, ber große Verbrauch im April ist ein untrüglicher Beweis der Vorzüglichkeit, der Leiftungsfähigkeit von Volk und Königin.

Ende April faß bas Bolt auf 10 Schweigerwaben, bicht besetzt und bestiftet. Wie ein Bater sich des fraftigen Appetites seiner Buben freut, so ber Imter.

Einen respektablen "Umfat" von Sonig in lebendige Rraft erkennen wir auch in Fluntern, Suniton, Unterftrag. Erfteres erlitt aber gleichwohl einen empfindlichen Rucfichlag, weil die Ronigin um ben 24. April aus unbefannten Grunden abging, nachdem fie ihrer Pflicht auf's iconfte genügt hatte. Erft am 28. wurde ber Abgang entbectt; gur Rachschau brangte nämlich die feit einiger Beit beobachtete Mattigfeit bes Bolfes - und fiehe ba: Beifelgellen in großer Bahl! In Rudficht auf bie ju erwartende Bolfefraft und bie vorgerudte Beit, mard bie eingeleitete Roniginnachzucht nicht geftort. Das flaue Treiben hielt an bis Ende Mai, ba wieder ein flotter Brutfat vorhanden mar. Begreiflich mußte auch ber Ausfall einer Generation bie Leiftung merkbar redugiren. Am beutlichsten erhellt dies aus ber Bergleichung ber beiben Bolfer Fluntern und Unterftrag. Dan vergleiche die zwei guten Berioben anfangs Dai und anfangs Juni. Tropbem alfo bas Bolt in ber beften Beit feine ober wenig Brut zu beforgen hatte, mar fein Borichlag beicheiben. Bier liegt ein mathematischer Beweis bafur, bag bas Interniren und Raffiren ber Ronigin gur Trachtzeit Unfinn ift. Gang genau diefelbe Bahrnehmung machten wir mit bem beften Raffenvolt bes Standes, bas wir gur Rachjucht bestimmt. Much beffen zweijahrige brillante Ronigin ging Ende April ab - und auch auf die Entbedung biefes Bortommniffes lentte einzig nur die plobliche Mattigfeit, die grell fontraftirte gur ausnehmenden frubern Thatigfeit. Much bier bielt bie Flaubeit Wochen an - und blieb ber Erfolg ein beicheibener.

Als britte Gruppe, immerbin noch Bolfer normaler Rraft fennzeichnen

Tab. 7.

# Uebersicht der Temperaturen im April.

|             | Bödifte<br>+ °€. | Tieffle | Mar.<br>+ ° C. | Total der<br>Min.<br>— ° €. | Monats.<br>mittel | Tage mit<br>Frosttemp. | Tage mit<br>8° C. und darüber |
|-------------|------------------|---------|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Geewis      | 22               | 6       | 384            | 15                          | 66                | 9                      | 25                            |
| Trogen      | 17               | 4       | 233            | 80                          | $5_{2}$           | 4                      | 16                            |
| Reidenbach  | 19               | 2       | 349            | 75                          | 71                | 2                      | 25                            |
| St Gallen   | 19               | 2       | 354            | 97                          | 74                | 3                      | 25                            |
| Rerns       | 19               | 2       | 329            | 55 .                        | 64                | 6                      | 25                            |
| Entlebuch   | 20               | 2       | 361            | 62                          | 7                 | 4                      | 24                            |
| Wienacht    | 18               | 3       | 310            | 85                          | 66                | 2                      | 22                            |
| Wartenfee   | 18               | 2       | 294            | 65                          | 6                 | 3                      | 24                            |
| Fluntern    | 18               | 2       | 318            | 62                          | 6s                | 4                      | 25                            |
| Hünifon     | 20               | 2       | 388            | 68                          | 76                | 5                      | 28                            |
| Grabs       | 21               | 2       | 419            | 85                          | 84                | 3                      | 30                            |
| Altdorf     | 20               | 3       | 360            | 50                          | 6s                | 6                      | 29                            |
| Wigoltingen | 22               | 2       | 400            | 71                          | 78                | 4                      | 28                            |
| Luzern      | 19               | 1       | 377            | 95                          | 79                | 1                      | 28                            |
| Marbach     | 25               | 2       | 471            | 109                         | 97                | 1                      | 30                            |
| Olten       | 19               | 2       | 307            | 64                          | $6_2$             | 6                      | 23                            |

sich durch die Verbrauchsliste die Beobachtungsvöller von Trogen, St. Gallen, Entleduch, Bienacht, Grabs und Luzern. Diesen ist auch Kappel anzureihen. Alle übrigen blieben auf altzu bescheidener Linie, auch wenn sie als Völfer mittlerer Stärfe bezeichnet werden. In Seewis müssen wir der hohen Lage die späte Entwicklung theilweise beimessen. Auch liegt die Station noch lange nicht so geschützt, wie der Lusturort Seewis — dem Westwinde arg ausgesetzt — am 25. und 26. noch Schnee. Wehmüthig klagt er im Aprikrapport: "Benn's immer spiert und schneit, da vergeht einem Frühlingslust und Liebe."

Reidenbach fann nicht als normal gelten, ba die Installation ber Bage eine große Störung und Berluft von Bolf mit fich brachte.

Das Beobachtungsvolt Wartensee wurde furzerhand kassiert, da bessen Königin, ächte Ftalienerin, sehr schön gelb, nicht Befriedigendes leistete. Achtung vor solcher Einsicht und Energie! Auch zwei andere schwächere Bölfer, so meldet herr Haltmeper, wurden kassiert, bessere damit verstärkt. "Wer da hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das Wenige genommen." So praktizirte auch Oreilinden und Fluntern.

— Dasselbe hätte überalt geschen sollen.

Warum Altborf, Olten und Wigoltingen im Konsum so beträchtlich zurüchlieben, ist nicht aufgeklärt. Wigoltingens Ausnahmestelle muß um so mehr überraschen, als es im Februar und März ganz Anderes erwarten ließ.

Wer jett noch nicht zur Einsicht gelangt wäre, baß bie turze Entwicklungszeit ber zwei Monate März und April größern Bebarf erheischt als die eigentliche Ruhezeit boppelter Länge: November bis Ende Februar, ber lasse sich durch Tab. 8 belehren.

Tab. 8.

#### Nettoergebnig mahrend der

|             | 0                   |                          |  |
|-------------|---------------------|--------------------------|--|
|             | Winterruhe          | Frühjahrsentwidlung      |  |
|             | 1. November-1. Marg | 1. Mary-1. Mai           |  |
| Seewis      | -34 kg              | $-2_2$ kg                |  |
| Trogen      | 37 "                | —3 <sub>8</sub> "        |  |
| Reidenbach  | -                   | _                        |  |
| St. Gallen  | -2 "                | —37 "                    |  |
| Rappel      |                     |                          |  |
| Rerns       | -2 <sub>1</sub> "   | $-2_{5}$ "               |  |
| Entlebuch   | -2 "                | -4 "                     |  |
| Wienacht    | -32 "               | 46 "                     |  |
| Wartenfee   | -23 "               | _                        |  |
| Fluntern    | —3 <sub>2</sub> "   | —5 <sub>1</sub> " .      |  |
| Hünifon     | -25 "               | -5 "                     |  |
| Unterstraß  | -26 "               | -54 "                    |  |
| Grabs       | -32 "               | —4 <sub>3</sub> "        |  |
| Altdorf     | -24 "               | -31 "                    |  |
| Wigoltingen | —3 <sub>7</sub> " · | —37 "                    |  |
| Luzern      | -26 "               | <b>—4</b> <sub>3</sub> " |  |
| Marbach     | -2 <sub>8</sub> "   | -8 "                     |  |
| Olten       |                     | -3 <sub>2</sub> "        |  |

#### Die Baison.

Per Mai war ein Wonnemonat, der in fürzester Frist nachholte, was der April versäumt. Die Woche vom 4.—10. hat wahrhaft Wunder gethan. Schwache Niederschläge und laue Lüste wecken in rascher Folge die Kinder der Flora. Rasch kamen sie, rasch gingen sie. Der erste Mai sah meistenorts noch blinde Kirschdäume und mit Schluß hatte die Heuernte schon begonnen. Die gewohnten frostigen Rückfälle stellten sich gar nicht ein — eine leise Undeutung nur war die Nebel, und Regenperiode nach Mitte des Monats, die sreilich den Imtern sehr ungelegen kam, da sie durch

bie schönste Bolltracht einen biden Strich zog. Die wenigen Apfelblüthen erlagen biefer Ungunst der Witterung gänzlich. Im Rheinthal, wo der Apfelbaum schon am 6. sich ankündigte, war noch auf Obst zu hoffen, auch im hochgelegenen Seewis, obgleich dort erst am 15. Apfelbäume dufteten — hier war der Niederschlag weit geringer — täglich Flug!

Als mit dem 21. es allgemein aufhellte, waren ungezählte Nektarsspenderinnen für immer dahin. Dies rasche Berblühen und die Nachswirtung des zu reichlichen Naß erklären die solgende, obgleich so warme, doch so slaue Boche in den Niederungen. In den Höhen, da Löwenzahn und Birnbaum erst nach der Regenperiode en masse einrückten, gestaltete sich das Trachtbild in der 2. Hälfte Mai günstiger.

Seewis marschirt auffallender Weise mit den Thalstationen. Die sübliche Lage und der leicht sich erwärmende Schieferboden erklären es, daß, obgleich der Kirschbaum erst am 6. erblüht, am 22. schon die Salbei einrückt. An die Seite von Seewis reiht sich hinsichtlich der Niederschläge noch Entleduch. Wie keine andere Station illustrirt dies die nachtheilige Wirkung des allzureichlichen Naß. hier allein kommt vom 21.—26. die Blüthezeit von Löwenzahn und Birnbaum zur vollen Geltung. Es verzeichnen Tage mit

| •          | Regen |         | Gewittern | ganz ob. theilm. |
|------------|-------|---------|-----------|------------------|
|            | R     | r total |           | •                |
| Seewis     | 4     | 13 = 17 | 1         | 15               |
| Reibenbach | 13    | 7 = 20  | 4         | 16               |
| St. Gallen | 8     | 10 = 18 | 2         | 19               |
| Rappel     | 18    | 3 = 21  | 10        | 20               |
| Rerns      | 9     | 9 = 18  | 2         | 19               |
| Entlebuch  | 3     | 13 = 16 | 2         | 18               |
| Wienacht   | 7     | 9 = 16  | 2         | 21               |
| Fluntern   | 5     | 8 = 13  | 5         | 15               |
| Hünifon    | 7     | 7 = 14  | 2         | 22               |
| Grabs      | 11    | 3 = 14  | 3         | 11               |
| Altdorf    |       | 7       | 1         | 17               |
| Marbach    | 9     | 6 = 15  | 1         | 24               |
| Olten      | 11    | 7 = 18  | 2         | 11               |
| Luzern     | 6     | 9 = 15  | 2         | 15               |

Am ichlimmsten kommt Rappel weg, hinsichtlich ber Nieberschlagsmenge und der Gewitter. In Kappel und Kerns that auch der Wind der Ernte Eintrag. Kerns melbet, daß es in den Niederungen bedeutend ruhiger war und darum auch besser honigte. Ein Pendant zum allgemeinen Pilb von der flüchtigen Schönheit des Mai entwirft Kerns mit den Borten: "Ende Mai blühen noch 10 Minuten von meinem Stande einzelne Birnbäume — felbst noch Kirschäume blühen in einem Maiensäß noch ganz im Flugkreise der Bienen und schon liegt das erste Heu — die Heuernte wird überall begonnen."

Die zeitliche Differenz in ber Begetation illustrirt folgende Tabelle.

Es beginnen zu blüben

|             | Löwenzahn, | Rirfchen, | Birnen, | Mepfel, | Salbei. |
|-------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| Seewis      | am 4. Mai  | 6.        | 12.     | 15.     | 22.     |
| Trogen      | 9.         |           | 17.     | 25.     |         |
| Reibenbach  | 9.         | 12.       |         | 22.     | 28.     |
| Dreilinben  | 5.         | 7.        |         |         |         |
| Rappel      | 6.         | 7.        | 15.     |         |         |
| Rerns       | 5.         |           | 15.     |         |         |
| Entlebuch   | 3.         | 12.       |         |         |         |
| Wienacht    | 1.         | 4.        |         |         |         |
| Fluntern    | 2.         | 3.        |         | 15.     | 22.     |
| Hünikon     |            | 3.        |         |         | 14.     |
| Grabs       | 1.         | 30. April | ĺ       | 6.      |         |
| Wigoltingen |            | 3.        |         |         | 20.     |
| Luzern      | 2.         |           | 7.      |         |         |
| Marbach     |            | 26. April | 6.      |         | 17.     |
|             |            |           |         |         |         |

Einige Rotigen über biverfe Bonigpflangen:

In Trogen löst ben Löwenzahn nicht Salbei ab, sondern das Eisenkraut. — Salbei sehlt auch in St. Gallen und Kappel. St. Gallen nimmt Notiz vom emsigen Flug auf Steinobst und Linden (25. Mai), woselbst Blattläuse die Bienen anlocken.

Rappel erklärt sich ben ausnehmend lebhaften Besuch der Birns bäume als eine Folge nicht gar reicher Tracht. — Auch der Biefens bodsbart wird bestogen.

In Kerns fing Ende Mai der Berberigenstrauch zu blüben an. "Diefer Strauch blübt, wenn die Obstbaumblüthe schon vorbei ift, und gebort in dieser Zeit zu den Haupttrachtpflanzen. Die Ufer der Bäche, der Walbessaum ist mit diesem zierlich gelb blühenden Strauche eingefast. Wo sich nur ein Busch befindet, da fehlt sicher der Berberigenstrauch nicht babei. Die Blüthe liefert Honig und etwas Pollen. Diese Blüthe ift so beslogen, daß der Weißdorn, der hart nebenan blüht, von den Bienen fast nicht beachtet wird."

Dreilinden und andern fiel bie außergewöhnliche Frequeng ber Stachel- und Sohannisbeeren auf.

Darbach: Flieder und Rugbaum (Bollen) um Mitte Dai febr ftart beflogen.

Grabs: "Es riecht am Stand von Anthriscus (Rogfummel), ber Die Wiesen weiß farbt" - gewöhnlich von ben Bienen taum beachtet.

Olten: Enbe Mai lentt ber Flug nach bem Balb - (in Bienacht gleich nach ber Regenperiobe.) Rothtannen. Dasfelbe melben noch viele Stationen.

Das Gintreffen bes erften Schwarmes ift wenig fagend, weil meift abhängig von Bufalligfeiten. Marbach melbet ben allererften am 6., Suniton am 8., Wigoltingen am 10., alle übrigen Stationen notiren folde vom 23, an. Sogar im bochgelegenen Trogen: Bom 25. an jeben Flugtag fallen Schwarme aus ben fleinen Strohförben.

Dag febr wenig Schwarme fielen, melben ausbrudlich Marbach, Entlebuch, Rappel. Geemis bemerft fogar: "Noch feine Anftalten gum Schwarmen getroffen" - (bat große Raften). Buniton und Lugern bagegen berichten von ziemlich vielen Schwarmen: Rrainerblut!

Um bas Trachtbild ju erflaren, fei vorerft noch bie Leiftungs= fähigfeit ber Beobachtungevölfer ffiggirt.

Rapides Steigen aller Bolter nach Mitte Dai. - Beob-Seemis : achtungsvolf gut.

Beobachtungsvolt auf ber Bobe ber übrigen. Trogen:

Beobachtungsvolt noch immer febr gurud; bie ftartften Reibenbach :

Bölfer leifteten bas 4= bis 5-fache.

Dreilinden : Beobachtungsvolf gehört zu ben beffern, ohne ber befte au fein.

Rappel : Beobachtungsvolt entwickelt fich fehr fcon - füllt Enbe Mai 10 Schweizerwaben.

Beobachtungsvolf gut mittel - am 2. Juni erft ben Bonig-Rerne :

raum geöffnet.

Entlebuch : Rann bem Beobachtungsvolf nicht bas befte lob ertheilen.

mahrend andere auf 10 bis 12 Waben figen, befett es 8. Immerbin erhielt er ben 24. Dai ben erften Sonigraum, ben 30. Mai bereits ben zweiten.

Wienacht :

Beobachtungsvolf mittel — am 8. durch eine Brutwabe verftartt, fist am 26. auf 10 Schweizerwaben und 10 Sonigwaben.

Wartenfee : Beobachtungsvolf ein ben 14. Mai von B. Buchi bezogener

Rraineroriginalftod.

Anfangs Mai schön! aber zufolge bes Königinwechsels gestört; Fluntern :

nach ber Regenperiobe fehr flau. - Am 4. Mai Begat-

tungsausflug ber jungen Ronigin - am 17. erfte Gierlage.

Beobachtungevolf gut! Hünifon:

Beobachtungsvolt fehr gut! Um 3. auf 12 Blattwaben, am Unterftraß : 10. ebenfoviel Salbrahmen als Auffat.

Beobachtungsvolf war mittel - barum am 8. mit 3,5 kg. Grabs :

Brutwaben verftartt. (Deren Wirfung natürlich erft gegen

Enbe füblbar fein fonnte.)

Beobachtungsvolf reprafentirt bie Durchschnittslinie bes Lugern :

Stanbes.

Marbach : Beobachtungsvolt füllt ben 9. Mai ben Schweizertaften gang - ichwarmt am 22. - nach Ausfangen ber Ronigin

Schwarm gurudgegeben.

Rwifden ben Beilen ift unschwer zu lefen, wie verschiedenartig bie Begriffe von bem find, mas bas Prabifat "Schon" verbient. Die Leis ftung, die unter ben gegebenen Witterungs- und Florafaftoren überhaupt möglich war, vermögen wir nur in wenigen Stationen gu erfennen (und auch bier nicht gang bedingungslos); es find

Sünifon mit 18,5 kg. Unterftraß " 14 Marbach .. 16.5 ..

Bahrlich eine erufte Mahnung, bober zu ftreben! Wo liegen bie Bebingungen einer rechtzeitigen Frühjahrsentwicklung? allermeift in ber Art ber Ginminterung - und biefe binwieber findet ihre Erklarung in ber Bollfraft bes Sommers. Wo ift also ber Anfang? Es ift ber Rreislauf bes Jahres. "Runftlich Ding ift nicht unfere Art!" Das muß auch unfere Devife bleiben im Rampf gegen bie Mittelmäßigfeit. Gie allein führt uns jum Gieg.

Unter ben gefchilberten Berhaltniffen - verspätete Entwidlung wars wohl taum ju beflagen, bag meiftenorts wenig Schwarme fielen. Bo bebeutend Rrainerblut importirt ward, ba bemahrte biefe Raffe ihre angeftammte Schwarmluft. Ueber bie ichwarmluftigen Rrainer ichimpfte nachgerade Mancher, ber bom felben Schwarmfieber getragen, in ber Beschaffung von Rrainern bes Guten zu viel gethan. Sierorts rechtfertigt es fich taum, gange Stande ausschlieflich mit Rrainern ju grunden. Unfere turge Tracht führt bei folder Berfplitterung ber Boltstraft rafc jum Ruin. Doch bie Tugenben ber Rrainer feien beswegen nicht berfcwiegen. Ihre Fruchtbarteit ift unbeftritten - und biefe gerabe fehlt fo mancherorts. Giner bescheibenen Blutauffrischung, nicht aber ber Reinjucht reben wir bas Bort. Die ba fo weidlich fchimpfen über die "Rigeunerwaare", mögen wohl bebenken, wie unbefonnen fie bie Linie bes Bernunftigen überschritten.

Mehrere Beobachtungen von allgemeinem Intereffe mogen bier noch Blat finden:

- a. Seewis hatte Pech mit jungen Königinnen vom Jahre 1888.

   Wenig lobenswerth äußern sich auch Kerns und Entlebuch gewiß eine Lehre, nicht in schlechten Jahren erzwingen zu wollen, wozu die Natur nicht stimulirt. Es wirft diese Thatsache ein hübsches Licht auch auf die mancherlei Königinzuchtkunsteleien.
- b. Zwei Roniginnen im felben Bau: Mutter und Tochter; beibe friedlich funttionirend beobachteten Reibenbach, Lugern und bie Rurstheilnehmer im Baifenbaus St. Gallen. Balb führen Mutter und Tochter getrennten Saushalt, gefchieben burch eine Bollenwabe, balb wirfen fie gang friedlich auf felber Babe. Boren wir Berrn Burfter in Reidenbach: "In einem meiner Bolter (bem ichmachften auf 8 Schweigerwaben) entbedte ich zwei Beifelzellen und bie alte Konigin mar noch ba. Ich erwartete einen Schwarm. Zwei Tage fpater fab ich bie eine Beifelzelle aufgebiffen und eine junge Ronigin. 3ch ichlog baraus, bag bas Schwarmen aufgegeben fei und bas Bolt umgeweifelt habe. Die Gierlage hatte aufgehört. 8 Tage fpater fab ich bie alte Ronigin wieber, fie legte. 3ch fcblok baraus, bag bie junge getobtet worben fei. Zwei Tage fpater entbedte ich fowohl alte wie junge Ronigin. Die alte legte eifrig in ber nächstvordern Babe. Um nicht bas Leben ber jungen ju gefährben, töbtete ich bie alte Konigin. Gewiß ein feltenes Bortommen, bag in einem ichmachen Bolte, wo fie fich begegnen muffen, besgleichen bei fehr ichonem Better, wo man ringsum Schwarme befommt, 2 Roniginnen mehr als 8 Tage friedlich nebeneinander arbeiten."

Es erinnert uns dies Borfommnis an eine weitere Abnormität dieses Jahres. Daß überhaupt häufig Königinwechsel stattgesunden, ohne daß ein Schwarm erfolgte. Dem Berichte vorgreifend, sei hier bemerkt, daß wir auf unserm Stand an die 20 junge Königinnen trasen (im August), die sich nicht angemeldet. Ber ihre Lebensgeschichte wüßte? Wie viele von ihnen haben vielleicht auch eine wohlmeinende Mutter an ihrer Seite wirfen sehen! D, das Civistandsamt des Bienengüchters!

Mit hoher Befriedigung nehmen wir von folden Thatsachen Rotig, weil sie uns den unansechtbaren Beweis liefern, daß es eine der Kurgsichtigkeit entsprungene Phrase ist: Die Königin als Mutter trachte
ihren Kindern nach dem Leben. Sie wirst das oberste Prinzip der Erhaltung der Art über den Hausen und widerstreitet aller Bernunft. Wir erkennen hierin nichts anderes als eine normale Erscheinung, die ber Beobachtung freilich meift entgeht.

Bir geben noch einen Schritt weiter und fragen allen Ernstes: Ist überhaupt bas Schwärmen anläßlich eines Königinwechsels bas Normale, weil Naturnothwendige? Wir bezweiseln es in hobem Grabe.

Angesichts ber Erfahrungen hervorragender Praktiker — allen voran Lapens, den genialsten, ursprünglichsten Denker und Beobachter — ist das Schwärmen gar nicht als so nothwendig aufzusassen wie unsere Korbimker glauben. Die Schwärmerei, die so oft zum Ruin ganzer Stände führt und die sich auch dies Jahr wieder gerächt und gerichtet hat, ist ganz gewiß eher die Folge der Aleinlichkeitswirthschaft als die Aeußerung eines in der Erhaltung der Art begründeten Naturgesetzes. Mit Recht nennt man die nordbeutsche Heibebiene eine Kulturrasse — die Krainerbiene ist es nicht minder. — Sie beide tragen in ihrem Schwarmsieder den Schwardskabellen allein schon ber Bienenwirthschaft. Die Mortalitätskabellen allein schon beweisen, wie weit ab von der Natur diese Bienenwirthschaft sich veriert.

Den Schluß unseres Mairapportes bilbe ein interessantes Genrebilben, bas bem feinen Beobachter, herrn Raber, Dreilinden, alle Ehre macht:

"Die zweite Maiwoche beobachtete ich wieder bie fchleichenbe Rauberei, die mabrend "Ferntracht" bei mir einzutreten pflegt. Die Sache icheint fo gusammengubangen: Der entfernte lowengabn wird gunachft nur von einzelnen Bolfern entbedt und eifrig benutt. Die fcmerbelabenen Bienen fommen fichtlich erschöpft babeim an (beimmarts fteigenb), wo fie vielfach nicht fofort einzugieben vermögen, fondern ichwer athmend in ber Rabe bes Flugloches, an ben Stod- und Bienenhauswänden, auch an ben Grashalmen bor bem Stande vorerft ausruben. Diefe Stode bunften naturlich ftarten Trachtgeruch aus, wodurch fie Rafcher anlocken, abnlich gefütterten Bolfern in trachtlofer Beit. Bugleich leiften fie in ben bor bem Flugloche rubenden, gleichfam geftrandeten Bienen ben Rafchern vorzügliche Angriffspuntte bar. Die Rafcher fegen fich ben rubenben Bienen furzweg auf ben Ruden ober, mas nicht befdeibener, aber boch weniger gewaltthätig aussieht, birett gegenüber und veranlaffen fie, ben gefammelten Sonig mit ausgeftredtem Ruffel ihnen bargureichen. Diefem Bettel- ober Begelagerergeschäft erlangen fie in furger Beit eine folde Dreiftigfeit, bag fie zu zweien, breien, vieren augenblidlich auf bie ftrandenden Trachtbienen fich niederlaffen, um fie abzugapfen. Es bilben fich vor bem befallenen Stode eine Menge von Bienentraubchen, beren Centrum allemal eine angepumpte, befrachtete Stochbiene ift, mabrent bie

Tab. 9. Uebersicht der Temperaturen

|             |         |         | fitt              | Zeitti.        |                   |      |             |                    |
|-------------|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------|------|-------------|--------------------|
|             | Bödifte | Tieffle | Total der<br>Mag. | Total der Min. | Monats-<br>mittel | 0/90 | Tage 10/19° | nit<br>20° n. mehr |
|             | ° C.    | + ° C.  | ° C.              | ° C.           | ° C.              |      |             |                    |
| Seewis      | 27      | 4       | 607               | 245            | 137               | 1    | 13          | 17                 |
| Trogen      | 23      | 7       | 502               | 314            | 132               | 3    | 24          | 4                  |
| Reibenbach  | 25      | 5       | 548               | 304            | 137               |      | 23          | 8                  |
| St. Gallen  | 27      | 5       | 569               | 288            | $13_{7}$          | _    | 20          | 11                 |
| Rerns       | 25      | 5       | 538               | 277            | $13_{1}$          | 1    | 22          | 8                  |
| Entlebuch   | 26      | 3       | 552               | 257            | 13                |      | 19          | 12                 |
| Wienacht    | 24      | 7       | 551               | 338            | 14s               | _    | 23          | 8                  |
| Wartenfee   | 23      | 6       | 545               | 301            | 136               | _    | 25          | 6                  |
| Fluntern    | 24      | 3       | 557               | 263            | $13_{2}$          | _    | 22          | 9                  |
| Hünifon     | 32      | 5       | 652               | <b>29</b> 9    | 15s               |      | 9           | 22                 |
| Grabs       | .27     | 7       | 633               | 325            | 155               |      | 11          | 20                 |
| Altborf     | 22      | 5       | 521               | 286            | 13                | _    | 25          | 6                  |
| Wigoltingen | 28      | 5       | 657               | 291            | 15s               |      | 8           | 23                 |
| Luzern      | 26      | 5       | 600               | 323            | 15                | _    | 18          | 13                 |
| Marbach     | 31      | 6       | 741               | 323            | 171               |      | 5           | 26                 |
| Olten       | 23      | 3       | 520               | 302            | $13_{2}$          |      | 24          | 7                  |

Bulle aus frechem Stromervolt besteht. Sei es nun, bag bas erbeutete Strandgut ihnen als Bag bient, fei es, bag ber burch ben Rafcverfebr erworbene Geruch fie untenntlich macht, fei es, bag ber blinde Trachteifer bes von Nafchern umworbenen Stodes ihnen ju Gute fommt ober fei es, daß die leichten Nascherfolge eine gesteigerte Rubnheit bei ben Stromern bervorgerufen haben, fei es ichlieflich bies alles aufammen ober gar etwas gang Anderes - genug: in furger Beit bringen bie Rafcher unbeanstandet burch's Flugloch ein und febren unbehelligt beutebelaben beim. Am Abend bauert ber Rlug folder Stode fort, wie bei ber regelrechten Rauberei. Bemertenswerth ift, daß ich nie gwifden Stoden besfelben Standes biefe ichleichende Räuberei beobachtet habe - fonbern immer nur zwifden benachbart ftebenben Stanben. Es erfcheint bies barin begrundet, bag bie Bienen besfelben Standes bei Ausflug fich eben naturgemäß von ber Quelle bes anlodenben Trachtbunftes entfernen, mabrend umgefehrt ber Flug von benachbarten Standen aus ebenfo naturgemäß gunachft leicht in ben Bereich biefes Trachtbunftes führt. -Ber unter biefem Uebel zu leiben hat, wurde bemnach gut thun, feine Stode bei einander und nicht in großeren Entfernungen im Garten berum aufauftellen.

Mah. 10.

# Uebersicht der Leistungen und des Verbrauchs im Mai.

|            | Böckfie<br>Tagesleiftung<br>kg | Rückgang in<br>felber Nacht<br>gr | Total der<br>Bruttoeinnahmen<br>kg | Tatal des<br>Verbrauchs<br>kg | Tage<br>Vorfchlag | mit<br>Rűdfálag | Nettoer-<br>gebniß<br>kg |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Seewis     | 19                             | 550                               | $16_{8}$                           | 82                            | 21                | 9               | 86                       |
| Trogen     | 16                             | -500                              | 83                                 | $5_{5}$                       | 14                | 17              | 28                       |
| Reibenbach | 1                              | -240                              | 48                                 | 24                            | 12                | 15              | 24                       |
| St. Gallen | 14                             | -400                              | $9_{6}$                            | 63                            | 13                | 17              | 3s                       |
| Rappel     | 15                             | -400                              | 10s                                | 54                            | 15                | 12              | 54                       |
| Rerns      | 11                             | 300                               | 9                                  | $4_2$                         | 17                | 12              | 48                       |
| Entlebuch  | $2_3$                          | -600                              | 184                                | 76                            | 18                | 10              | $10_8$                   |
| Wienacht   | 2                              | -600                              | 209                                | 89                            | 21                | 9               | 12                       |
| Fluntern   | 27                             | -500                              | 202                                | 85                            | 21                | 7               | 118                      |
| Hünifon    | 36                             | -800                              | $29_{5}$                           | 11 .                          | 22                | 9               | 185                      |
| Unterftraß | 28                             | -600                              | _                                  | -                             | 19                | 10              | 13                       |
| Grabs      | 17                             | -500                              | 184                                | $9_5$                         | 25                | 5               | 89                       |
| Altborf    |                                |                                   | _                                  |                               | 18                | 11              | $2_8$                    |
| Luzern     | $2_1$                          | -300                              | $17_{2}$                           | 88                            | 17                | 14              | 88                       |
| Wigoltunge | n 24                           | -750                              |                                    | _                             | 22                | 9               | 104                      |
| Marbach    | 37                             | -650                              | $29_{6}$                           | 133                           | 21                | 8               | 16 <sub>3</sub>          |

"Bemerkenswerth ift ferner, daß diese Räuberei häusig eine gegenseitige ift und recht verwickelte Beraubungsverhältnisse Plat greisen. Der beraubte Stock beraubt seinerseits gleichzeitig den Räuber oder einen dritten Stock und dieser hinwieder hat sich auf einen seiner Widersacher oder einen andern Stock geschlagen. Witterungswechsel und Aenberung der Trachtverhältnisse haben sich, wie übrigens aus dem dargestellten Entstehungsprozeß erklärlich erscheint, am wirksamsten zur Abstellung des Uebels gezeigt."

"Im Beginn ber Ferntracht von bem Barentlau wiederholen fich im Juli bei mir mitunter die Erscheinungen ber ichleichenben Rauberei".

Per Juni. Ein schöner Mai läßt erfahrungsgemäß wenig Gutes vom Juni hoffen. In dieser hinsicht gleichen sich 1888 und 1889. Wie Tabelle 11 weist, siel das Naß überall reichlich, am schlimmsten kommt wiederum Kappel weg mit 12 Gewittern und heftigen Regengüssen. Immerhin war die Temperatur recht mild, besonders die erste Detade, und hierin sag die große Disservat must besonders die erste Detade, wird hierin sag die große Disservat nam zwei fürzern und einer längern freundlichen Bause, durch die zwar auch der nasse Kaden sich sorte.

|                                       | 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                           |          |            |            |              |       |           |          |          |         |            |         |             |        |         |       |                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|-------|-----------|----------|----------|---------|------------|---------|-------------|--------|---------|-------|-----------------------------------------|
| m Juni.                               | ber bide Strich bebeutet farter Regen, "bunne " leichter "                                         | 9        | 1          |            |              |       |           |          |          |         |            |         |             |        | i       |       |                                         |
| Aebersicht der Niederschläge im Juni. |                                                                                                    |          |            |            |              |       |           |          |          |         |            |         |             | \      |         | 1     |                                         |
| Nebe                                  | iiber ber Linie bebeutet Vormittags,<br>in "Rachmittags,<br>unter , " Rachts,<br>anfer , " Rachts, | 3 8 ·    | 9 8        | 6          | 7 12 . === . | 9 2   | 01        | 6        | _==- 1 0 | 3 4 · · | -1111-12 8 | 14 1    | 13 5        | 6      | . === . |       | R = biel Regen. r = leichter Regen.     |
|                                       | agge<br>C                                                                                          | :<br>: = | 10         | 4          | ū            | 9     | 11        | œ        | 10       | 10      | 6          | 9       | 10          | 6      | ū       | 9     | Regen.                                  |
|                                       | , mit                                                                                              | r.<br>16 | 12         | 17         | 18           | 15    | 6         | 13       | 10       | 2       | 13         | 1       | 2 u         | 12     | 13      | 14    | viel ?                                  |
| Tab. 11.                              |                                                                                                    | Seewis   | Reidenbach | St. Gallen | Rappel       | Rerns | Entlebuch | Wienacht | Fluntern | Bünifon | Grabs      | Altborf | Wigoltingen | Luzern | Marbach | Olten | ======================================= |

spinnt. Die Differenz in der Zahl der Regentage, wie der Stärke der Riederschläge ist nicht so groß, als wie man aus der Trachttabelle zu lesen versucht wäre. Bon schlimmsten Folgen war die 2—3-tägige Regenperiode ansangs des Monats, da sie mitten in die Hausse der ersten Saison siel. Die solgenden längern nassen Perioden waren sir viele Stationen von minderer Bedeutung, weil in die Trachtpause sallend. Und wie erklären sich nun die überraschen Differenzen in dem Trachttableau? Um allerwenigsten aus den Witterungsverhältnissen, weit eher aus der Leisungskähigkeit der Bölker und den großen Differenzen in der Vienenweide. Noch nie trachen uns letztere so klar vor Augen.

Seewis. 1) Das Beobachtungsvolf ist auf der höhe, besetzt am 7. Juni 100 l. — 2) Die ergiebigige Salbeitracht hält an bis zu der am 20. beginnenden Heuernte. (Der Salbeihonig, den wir an Stelle gekostet, ist nach Farbe und Aroma etwas Hochseines.) Eine Trachtpause tritt da wie an mehreren anderen Stationen gar nicht ein. Die Tracht hält auf dem zu Alpenhöhen ansteigenden Terrain an, das wiesen auch erühreren Jahrgänge. Diese Auszeiebigseit der Weide bei so häusigen Niederschlägen — unmittelbar nach Regentagen — steht sast einzig da und sindet ihre Erklärung in der sonnigen, steilen Lage und dem rasch ihre erklärung in der sonnigen, steilen Lage und dem raschlägen noch sange nicht die schlimmen Folgen, wie an nördlichen Abhängen mit schwerem Boden (St. Galsen). Seewis allein ist in der glücklichen Lage, den Junirapport zu schließen mit der Bemerkung: Insolge reicher Tracht hat sich das Schwarmsieder gelegt.

Trogen. Die Leistung entspricht einerseits der Kraft eines mittleren Bolfes, anderseits der Temperatur, der durch die Bobenart gesteigerten Nachwirkung der Niederschläge und der kürzer bemessenn Trachtzeit. Um 10. schon allgemeine Orohnenschlacht.

Reidenbach. 1) Das Beobachtungsvolf erreicht erft gegen Ende des Monats die volle Kraft, illustrirt also nicht die thatsächlichen Trachtbebingungen.

- 2) Das hoch ansteigende Terrain gewährt eine andauernde Tracht, die anfangs Juni die Esparsette eröffnet. Doch steht es Seewis weit nach, denn die mäßige Ausbeute ruft einem riesigen Brutsat. Sogar Aufsatsörbchen füllen sich was noch selten beobachtet mit Drohnenbrut.
- St. Gallen. 1) Das Bolf erreicht auch erft gegen Enbe bes Monats bie richtige Bollfraft.
- 2) Nach Berblühen bes löwenzahns ift bie Tracht, meist im Balb, nicht gar ausgiebig; Esparsette und Salbei fehlen wie in ben andern

benachbarten Stationen. Auch St. Gallen litt sehr unter ber Ungunst ber Witterung, ba ber Boben schwer, und die Abbachung nach Norden. — Am 13. beginnt die Drohnenschlacht. Wenn also hier von 30 Standstöden nur 3 geschwärmt, so liegt die Erklärung anderswo als in Seewis.

Und schon mindern sich auch die Aussichten auf den Juli:

Der verfpatete Beuer topft bie Bluthenftengel bes Barenflau.

Kappel. 1) Beobachtungsvolf starf — stößt ben 7. einen Schwarm ab, der aber nach Kassirung der Königin dem Mutterstod zurückgegeben wird. Trothem 4 Tage später alle überzähligen Weiselzellen ausgeschnitten wurden, ersolgte am 21. ein sünspfündiger Schwarm, der zur Hälfte zurückgegeben wurde. Der Zeitraum von 20 Tagen zwischen dem Aussichneiden der Weiselzellen und dem Nachschwarm beweist tlar, daß gleich nach Kassiren der Beiselzellen wieder neue angesett wurden — ganz natürlich, denn offene Brut mußte am 4. Tag nach Abgang des Borschwarms noch vorhanden sein. 3 Tage zu früh ersolgte diese Operation.

Bis am 21. arbeitete somit das Bolt numerisch ungeschwächt, was die hübsche Leiftung am Tage vor dem Nachschwarm beweist. Am 12. befette es 100 l. — Am 20. erst beginnt die Heuernte, die dahin lieferten Scabiosen, Habichtskräuter, Weißtee Weide. — Bei anhaltend guter Witterung hätte die Tracht im Juni Bestand, da in höhern Lagen spat blübende einmädige Wiesen sich sinden, auch Waldungen nicht serne sind. Die Trachtbedingungen sind hier somit entschieden besser als in St. Gallen; die wenigen vereinzelten Trachttage lassen darüber feine Zweisel aufkommen.

Kappel litt wohl am meisten unter ber Näffe. Doch gestalteten die wenigen Andeutungen bessen, was möglich gewesen wäre, die Bilanz merklich besser. Am 16. begann auch hier die Drohnenschlacht bei den Deutschen. Schwärme sielen nur von Krainern, und zwar meist 3 Schwärme von  $4-2^1/_2$   $\vec{x}$ . Die Notiz, daß der diesjährige Frühjahrshonig etwas dunkler, ist nicht vereinzelt.

Kerns repräsentirt die Leiftung eines mittleren Bolfes — es illustrirt somit auch diese Leiftung eine länger andauernde Tracht (Scabiosen, Rugelbiftel, Beißtlee) der zu Alpenhöhen ansteigenden Triften, unterbrochen von Baldpartien, nach benen ganz besonders der Flug lenkte.

Die Befürchtung St. Gallens theilt auch Kerns: Bon heracleum ift dies Jahr wenig zu erwarten, wegen der verspäteten heuernte. herr Byndlin erhielt 12 Schwärme — fonst seien in der Umgebung sehr wenige gefallen.

Entlebuch. Gine Durchichnittsleiftung bei ebenfalls gunftigern Tracht-

verhältniffen, ahnlich benen in Nappel und Kerns. Die Drohnenschlacht beginnt am 24. Die erste Ernte befriedigt so ziemlich (bei bescheibenen Erwartungen).

Wienacht steht an ber Seite von St. Gallen: früher Trachtschluß (hauptsächlich von Walb). Um 10. schon schlägt ben Orohnen ihr Stündenen. Nachher keine Andeutung mehr von Tracht — die reguläre vollendete Trachtpause bis Ende des Monats.

Fluntern. 1) Das Bolk steht weit unter normal. Der lange Unterbruch bes Brutsates ansangs Mai mußte im Juni erst fühlbar werben. Die Leistung vom 5. bis 9. erreicht kaum die Hälfte dessen, was Brave eingebeimst.

2) Die am 8. schon beginnende Drohnenslucht — in später Abendbämmerung noch flogen die "armen" ab — fündigte den Schluß der Saison an, trothem folgenden Tages die Waage noch 800 gr. anzeigte. In den schönen Tagen vom 5. an gings riesig schnell mit dem Henen; noch schneller aber verblich der Wiesenschluße und Charsette waren am 10. gänzlich verblüht; die Bergwiesen waren so monoton! Der Wiesenstor war überhaupt dies Jahr spärlich — es dominirten die Gräser (Schmalen), dagegen sieß die frühe Heuernte in den Baumgärten eine slotte Embtracht erwarten.

Das diesjährige Trachtbild beweist, daß der Schwerpunkt für uns anfangs Juni allermeist im Flor der Bergwiesen liegt. Daß vom 10. an nichts mehr folgte, das verschuldete das Wetter nicht. Ging doch bei unverändertem Wetter die Tracht vom 6. an von 1800 gr. rasch auf 1200 und 800 gr. zurück.

Daß die Bölfer, wie auch anderwärts, nach Mitte Juni erst die Bollfraft erreichten, erklärt sich zumeist aus der Ruhe. Die stete Arbeit im Mai that der Lebensdauer des Bienchens naturgemäß Eintrag. In der Beurtheilung der Bolksstärfe zur trachtlosen Zeit täuscht man sich leicht. In solchen Zeiten drängen sich die Bienen an die Peripherie des Banes und scheinen darum vorliegende Bölfer weit stärfer zu sein, als sie wirklich sind — ein rechter Flugtag, und es sieht sich schon wieder anders an.

Hünikon. Deffen höhere Leiftung ansangs des Monats erklärt sich aus der Kraft des Bolkes und der kurzen, aber ausgiedigen Tracht auf Esparsette, Salbei zc. (Neigung nach Süben.) Die Trachtpause beginnt jählings. Eine Nachwirkung des nassen Sommers 1888: Alte und junge Esparsetteselder sind arg dezimirt.

Unterftraß arbeitet mit normaler Rraft und illustrirt annähernb, was in Fluntern, mit nicht minder gunftiger Beibe, ber unzeitige Königin-

wechsel verschuldet. Auch hier erössnet der 8. Juni schon das Orohnenreiten, obgleich der folgende Tag noch über 1 kg Borschlag ergibt. Mit dem 10. aber ist Tadula rasa. Fast wäre man versucht, aus solchen Borsommnissen zu schließen, auf eine gewisse Vorahnung kommender Misser. Uehnliches ist auch schon in Hinsicht auf den Brutsat behauptet worden.

Grabs. Beobachtungsvolf erreichte eine vielversprechende Kraft—trothem blieb die Leistung bescheiden. Um 7. beginnt die Heuernte, und mit selbigem Tag schließt so ziemlich die Hausse; also ist der Sensenmann nicht schuld. Die Orohneuschlacht beginnt am 12. Daß das Uebermaß der Riederschläge dier der Ernte beträchtlichen Eintrag gethan, beweisen vereinzelte nachfolgende Tagesleistungen. Auch frühere Jahrgänge wiesen darauf hin, daß es im Juni eine konstante, längere Trachtpause nicht hat. Wälber und die nahen, zu Alpenhöhen ansteigenden Weiden eröffnen hier Honigquellen, die Fluntern, Hümikon, Wigoltingen, St. Gallen 2c. nicht kennen.

Und gegen Enbe Juni ift icon ber Barentlau ba.

Altborf. Die Leiftung dieses Bolkes erlaubt feinen Schluß auf die wirkliche Tracht, benn am 7. gab es einen Borschwarm, ben 17. einen Rachschwarm ab — immerhin unerklärlich sind die mehr als bescheibenen Borschläge vor Abgang des Erstschwarmes.

Bigoltingen, beffen Beobachtungsvolf normal zu fein icheint, fieht an ber Seite von Hüniton, ohne es jedoch gang zu erreichen. Die Trachtpause ist auch bier ftets eine scharf martirte.

Die Linden, am 19. ichon duftend, werden fparlich beflogen.

Luzern überbietet Wigoltingen im Monatsergebniß um netto 1 kg, obgleich seine Maximalleistung weit hinter der Wigoltingens zurückleibt. Ob hier Wald oder städtische Anlagen eine länger andauernde Tracht bedingen? Mit dem 21. erst beginnt die Orohnenschlacht und gleich die magere Lindenzeit.

Die nicht allzuhoch gehenbe, aber andauernde Tracht einerseits, das importirte Krainerblut anderseits erflären ben Segen an Schwärmen. "Im Allgemeinen gab es viel, in einigen Gegenden nur allzuviel Schwärme."

"Der Nettoertrag bieses Monats — so schließt ber Rapport — ist ein befriedigender. Gute Stöcke sind überall schwer." (Der Beobachtungsschwarm gehörte wohl kaum zu biesen Brävsten.)

Marbach. Das schon ansangs bes Monats auf 16 großen und 32 kleinen Schweizerwaben (120 l. Raum) sitzende Bost bethätigt seine Bolltraft auf's glänzenbste. Um 7. ist die Heuernte zu Ende, und da erst steht das Bost im Zenith. "In Berg und Wald, da ist mein liebster Ausenthalt", summt der Marbacher Schwarm. Marschirt dies Bost auch

als zweites weit voran, so darf doch behauptet werden, daß es ungleich mehr noch geleistet hätte, wenn einerseits die Niederschläge nicht so tiefe Lücken in die rothe Mauer geriffen, anderseits das Volk auf der Höhe geblieben wäre. Gegen den Schluß mußte wie in Fluntern der Brutunterbruch fühlbar werden. Um 27. leistete er 900 gr — ein Nachbarvolk ungefähr gleicher Stärke 2000 gr.

"Die Starfen haben wiederum die Bette glanzend gewonnen; jeder lieferte 20-24 kg nur aus ben Auffaten."

Gefegnetes Abeinthal! Die gewaltige Differeng jeweilen anfangs Juni awischen Grabs und Marbach ift noch nicht völlig klar gestellt.

Olten. Dag bas Beobachtungsvolf so weit hinter den bescheidensten Erwartungen gurudbleibt, liegt wohl allermeift an der Unzulänglichfeit bes Bolfes.

Bum Schlug noch einige, die Tracht nicht berührende Bemerkungen, bie wir ben Junirapporten entnehmen:

- a. Lugern finbet bie fruhere Beobachtung, baf Rachichwarm- foniginnen ausnahmslos fruchtbar werben, wieberum bestätigt.
- b. Marbach: "Da und bort heimliche Umweiselung". Gewiß feine abnorme Erscheinung. Wer alles wüßte, was in bieser Richtung von Enbe April bis August vorgeht!
- c. St. Gallen: Die Neubeweifelung einiger Stode mit Schwarmgellen mißgludte wegen Spalten in ber Borberwand. Die Zellen wurden gepflegt, die ausgeschlüpften Königinnen aber gingen verloren, eine erft nach ber Befruchtung.
- d. St. Gallen: Ein lettjähriger Krainernachschwarm gab ben Borsichwarm am 31. Mai, ben ersten Nachschwarm am 10. Juni, ben zweiten am 17. Juni.

Dabei ist bemerkenswerth, daß zwischen den beiden Nachschwarmakten mehrere junge Königinnen herausgeworsen worden waren. Ein Gleiches habe ich bei Krainern schon in einem frühern Jahre beobachtet. Zwischen dem ersten Nachschwarmakt und dem zweiten überdies bein ahe kein Flug, ja kaum je eine Biene sichtbar im Flugsch. Der zweite Nachschwarm bestand also wohl ledigitich aus jungen Vienen, daher wohl auch die schnelle Eierlage der jungen Königin und der bedeutende Brutansat in dem kleinen Volke."

e. Reidenbach wanderte mit einem Theil seiner Bienen auf ben Schwarzenberg, 1500 m. "Mein Sennthum ift wohl bas zahlereichste im ganzen Simmenthal. Wir steden mitten im herrlichsten Frühling. Beit herum prangt alles im reichsten Blumenschmuck.

Tracht in Sulle und Fulle für mehrere Bochen, bazu prächtiges Better! — ferner:

f. Aufgefallen ift mir, daß die Bienen bei einem Ausflug durchaus nicht ohne Ausnahme die gleiche Pflanze befliegen. Ich sah mehrere Male die gleiche Biene beim gleichen Ausflug Thymus und Brunella, andere Thesium und Trisolium montana bestiegen; dagegen konnte solches nur beim Honige, nicht aber beim Blumensstaubsammeln beobachten." (Wir erwähnten diese Thatsache vor Jahren schon.)

Gehr beachtenswerth ift ber Schlugfat.

Resumiren wir die hauptmomente ber Junirapporte, so beleuchten sie folgende praftische Momente:

Die Folgen des Schwärmens, resp. einer Unterbrechung des Brutsates — die Möglichkeit und den Werth riesiger Bölker — die Rassenmerkmale — die Bebeutung der Labiaten (Salbei) und Papilionazeen (Esparsette) — die Differenzen lokaler Trachtbebingungen — die Vorzüge südlicher Halben und der vertikalen Ausdehnung des Trachtgebietes — die Witterungsverbältnisse.

Tab. 12.

# Uebersicht der Leiftungen und des Verbrauchs im Auni.

|            | Böckfle<br>Tagesleiftung | Rückgang in<br>felber Nacht | Total der<br>Bruttorinnahmen | Total des<br>Verbrauchs | Vage<br>Vorfalag |     | Nettoer-<br>grbnig |
|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----|--------------------|
| ~          | kg                       | gr                          | kg                           | kg                      | 4.0              | 4.0 | kg                 |
| Seewis     | 4                        | -1100                       | 455                          | 20s                     | 19               | 10  | $24_{7}$           |
| Trogen     | <b>2</b>                 | -350                        | 105                          | 79                      | 13               | 15  | $2_6$              |
| Reibenbach | 15                       | 500                         | 19,                          | 101                     | 19               | 8   | 9                  |
| St. Gallen | 1 15                     | -500                        | $10_{2}$                     | 83                      | 11               | 17  | 19                 |
| Rappel     | $2_1$                    | -430                        | 172                          | 74                      | 16               | 13  | 94                 |
| Rerns      | 14                       | -300                        | 146                          | 71                      | 17               | 12  | 75                 |
| Entlebuch. | $2_1$                    | -450                        | 19                           | 10                      | 16               | 11  | 9                  |
| Wienacht   | 2                        | -450                        | $9_6$                        | 7                       | 10               | 19  | $2_6$              |
| Fluntern   | $2_5$                    | -400                        | 113                          | 6s                      | 7                | 16  | 45                 |
| Hüniton    | $3_8$                    | -750                        | 219                          | 112                     | 10               | 13  | 107                |
| Unterftraß | $3_1$                    | -650                        | _                            |                         |                  |     | $5_5$              |
| Grabs      | 2                        | -550                        | 161                          | 109                     | 15               | 15  | 52                 |
| Althorf    | _                        | -                           | _                            | -                       | 5                | 19  | <del></del> 61     |
| Luzern     | $2_1$                    | -350                        | 15s                          | 84                      | 14               | 16  | 74                 |
| Wigoltinge | n 36                     | -900                        | 186                          | $12_{3}$                | 12               | 18  | $6_3$              |
| Marbach    | 37                       | -500                        | $28_{5}$                     | $9_3$                   | 19               | 10  | $19_{2}$           |

Tab. 13.

# Ueberficht der Temperaturen im Auni.

|             |         |         | Wotal der | Cotal der | Monats.  | T      | age mit     |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
|             | Bödifte | Tieffte | Mar.      | Min.      | mittel   | 10/19° | 20° n. mehr |
|             |         |         | ° C.      | ° C.      | ° C.     |        |             |
| Seewis      | -31     | 8       | 664       | 325       | $16_6$   | 10     | 20          |
| Trogen      | 23      | 10      | 560       | 398       | 159      | 20     | 10          |
| Reibenbach  | 29      | 10      | 646       | 393       | 17s      | 6      | 24          |
| St. Gallen  | 26      | 8       | 592       | 354       | $15_{7}$ | 13     | 17          |
| Rerns       | 26      | 10      | 708       | 374       | 18       | 16     | 14          |
| Entlebuch   | 27      | 8       | 626       | 343       | 161      | 10     | 20          |
| Wienacht    | 25      | 11      | 621       | 440       | 177      | 11     | 19          |
| Wartensee   | 25      | 10      | 611       | 383       | 166      | 9      | 21          |
| Fluntern    | 25      | 7       | 627       | 373       | 166      | 9      | 21          |
| Hünifon     | 30      | 9       | 727       | 394       | 187      | 5      | 25          |
| Grabs       | 28      | 11      | 703       | 404       | 184      | 4      | 26          |
| Althorf     | 25      | 10      | 609       | 387       | 166      | 16     | 14          |
| Wigoltingen | 29      | 12      | 707       | 401       | 184      | 5      | 25          |
| Luzern      | 27      | 9       | 673       | 415       | 181      | 4      | 26          |
| Marbach     | 31      | 11      | 775       | 439       | $20_{2}$ | 1      | 29          |
| Olten       | 26      | 7       | 614       | 374       | 16.      | 9      | 21          |

Per Juli. Die erste Hälfte war recht warm, die zweite Hälfte aber brachte mit heftigen Gewittern und Niederschlägen eine so beträcht- liche Abfühlung, daß das Monatsmittel unter dem des Juni bleibt. Eine Woche nur, vom 6. dis 13. war so recht fein. Das die ganze Schweiz streisende furchtbare Gewitter vom 13. — vielorts mit Hagel — setzte der Saison ein jähes Ende.

Die Gewitter mit "Platregen" thaten nicht nur ber Tracht Eintrag, sondern bezimirten auch die Bölfer arg, so daß fie allgemein gegen Ende des Monats wie im Brutsat, so auch in ihrer Stärke bebenklich zurückgegangen waren.

Die Trachtbilber bes Juli find recht munderlich: himmelanfturmend bie einen, tief niebergeichlagen bie andern.

Die Glüdlichen: Seewis, Grabs, Kerns, Altborf und Reibenbach; fie verbanten ihren Segen gang verschiebenen Umftanben:

Seewis machte seine Ernte auf den Alpen und einmädigen Wiesen: Scabiosen und eine Art Flodenblume (Trommeltnebel) geben dem Juli-Honig ihren ausgesprochenen Accent. Grabs hat eine unabsehbare Beibe von Barentlau (besonbers auf abgeweibeten Biefen), ber gerabe im richtigen Stadium ift.

Kerns heimst im Walb, dahin der Flug ausschließlich lentt, auch Alpenrosen werden emfig beflogen.

Reidenbach: Es honigt ber Bald- und Barenklau (Honig ganz bunkel). Um 13. — nach Schluß ber Akten — stößt das Beobachtungsvolk einen Spfündigen Schwarm ab, ohne nur Beiselzellen anzusetzen. Tout comme chez nous: Die Spätlinge haben es stets am eitigken!

Die Leiftung Altdorfs muß gewiß eine respektable genannt werden, wenn man in Betracht zieht, bag bas Bagvolf im Juni zwei Schwärme abgab.

Leer aus gehen die Stationen im Flachland: Wigoltingen und Hunifon. Nicht viel besser stellen sich die vorgeschobenen Hochlandstationen Trogen und St. Gallen: überall Mangel an Weide, Bärenklau spärlich und der Wald blieb stumm.

Eine kleine Stufe höher, immerhin noch unter Rull, stehen alle übrigen Stationen.

Diese Unisormität erklärt sich keineswegs aus der Gleichartigkeit der Trachtverhältnisse: In Fluntern steht der Bärenklau, von dem es im Juni so viel sich versprochen, in der herrlichen Juliwoche in schönster Blüthe, und es blühen und duften die Linden — und doch, es will nicht. Alle nur denkbaren meteorologischen Bedingungen jum Honigen sind erstüllt: heiß, ruhig, thauig! "wo hebt's denn?"

Es ift vermuthlich die Folge zweier naffer Jahre und des schweren Bodens. Auch andere Kulturen, namentlich die Zwergobstbäume litten allgemein sehr darunter. Das Erdreich war untauglich: fest, Luft und Baffer schwer zugänglich. Wohl darum honigte auch der Hochwald nicht im Bereiche der Molasse, anders im leichten Schiefer- und Kalkboden der Voralpen.

Daß nicht, wie vielfach verlantet, die Höhenlage das Räthsel erklärt, bas beweist doch wohl das Tableau. Gute und schlimme sind oben und unten. Kerns bemerkt ausdrücklich, daß der hoch gelegene Stand im Schild dies Jahr ausnahmsweise dem tiesern in Uechtern nachstehe. Bestriedigende Berichte gingen auch ein vom Glarnerland (Kalkschiefer). Das Frappanteste ist die Differenz der so nahen Stationen Marbach und Grabs.

Die Auftlarung, die uns S. Golbi bierüber gibt, lautet:

Wenn der Barenklau jum Blüben sich anschieft, wird er alljährlich suberweis ausgeriffen und gefüttert, besonders heuer geschah dies in durchzgreifender Art; in der Umgebung des Dorfes blübten fast nur nachgeschoffene Exemplare, die stets armer an Ertrag sind.

Benn auch das Bolf in Marbach das Doppelte geleistet hätte — so tagirt Herr Gölbi die Leistung normaler Bölfer — so bleibt die Differenz im Juli doch so überraschend, als die im Juni. Sie haben die Rollen gewechselt und sind damit im Gesammtresultat sich nache gerückt.

Bahrend im steilen Seewis nach Regen gleich folgenden Tags wieder Tracht ift, muffen im flachen Grabs zwei schöne Tage vorangeben, ebe ein Ertleckliches resultirt.

Eine etwelche Ausbeute im Juli bot auch im Flachland hie und ba nahe und reiche Walbstora. Den Linden wird allgemein ein minderes Zeugniß ausgestellt.

Rein Bunder, daß mit Ende des Monats schon diverse Hiobsbotichaften einlaufen. Trogen: Im Juli schon Bölfer verhungert! St. Gallen: Schwärme muffen gefüttert werden. Luzern: "Mich dauern die vielen, meist späten Schwärme. Die Faulbrut tritt wieder mancherorts aus."

Allgemein ward in Anbetracht bes feit bem 13. Juli siftirten Brutfates empfohlen, durch Reizsuttern noch eine junge Generation — Die Hoffnung bes nächsten Jahres — ju erziehen.

An die nochmalige Bestätigung von Kerns, daß die letztjährigen Nachschaffungs-Königinnen sämmtlich untauglich sich erwiesen, und nun durch Schwarmzellen ersett wurden, die beinahe ausnahmslos glückten, sei eine Beobachtung von Fluntern gereiht: Die Nachzucht junger Königinnen bei so magerer Tracht wird kaum reussiren. Entwickelte Bölker hatten (nach Beobachtungen eines Freundes) zwei Tage nach Entweiselung kaum Spuren von Beiselzellen angesetzt und am fünften Tage waren sie schon bebeckelt. Der Mangel an Stimmung sührte also zur Abkürzung des Geschäfts, und zubem sanden sich in den Weiselzellen sehr spärliche Portionen von Futterbrei. Wie soll da was Nechtes herauskommen?

Reibenbach entbedt im Juli bas zweite Bolf mit zwei fruchtbaren Königinnen, beren eine fich im Honigraum hauslich eingerichtet.

Betreffs stiller Beweiselung machte Fluntern mit Schluß bes Monats noch eine erfreuliche Entbeckung. Sin Bolt, bem eine junge Königin zugedacht war, besaß bei der; Untersuchung den allerschönsten Brutsak, und an Stelle der alten eine rüftige junge Königin; das führte zur Revision des Civilstandsregisters sämmtlicher Bölter, und siehe da, an die 20 Bölter (1/3 des Standes) hatten im Laufe des Sommers ganz sicher umgeweiselt. Gewiß die bequemste Königinzucht! Die Bölter mit jungen Königinnen haben im Frühjahr einen Isachen Vorsprung: rüftige Legerinnen — schöne Pollenvorräthe — junge Bienen.

Das Protofoll über die Krainer behalten wir uns noch offen, bod barf bier nicht verschwiegen werben, bag in Kerns ein nicht abgeschwärmtes

Tab. 14.

# Uebersicht der Temperaturen im Juli.

|             |         |         | Total der | Total der | Monats.  |        | Tage n | it           |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------------|
|             | Böchfte | Tieffle | Mar.      | Min.      | mittel . | 10/19° | 20/29  | 30° u. mefir |
| Seewis      | 35      | 6       | 698       | 308       | $16_{2}$ | 10     | 17     | 4            |
| Trogen      | 27      | 7       | 577       | 401       | 15s      | 20     | 11     |              |
| Reidenbad   | 29      | 6       | 704       | 357       | 171      | õ      | 26     |              |
| St. Gallen  | 30      | 7       | 640       | 346       | 16       | 12     | 18     | 1            |
| Rerns       | 29      | 7       | 650       | 351       | $16_{1}$ | 13     | 18     |              |
| Entlebuch   | 30      | 7       | 668       | 375       | 16s      | 9      | 20     | 2            |
| Wienacht    | 28      | 9       | 631       | 422       | 17       | 11     | 20     | -            |
| Wartenfee   | 27      | 8       | 622       | 372       | 16       | 14     | 17     |              |
| Fluntern    | 27      | 9       | 630       | 368       | $16_{1}$ | 11     | 20     |              |
| Hüniton     | 33      | 9       | 749       | 407       | 186      | 4      | 23     | 4            |
| Grabs       | 31      | 10      | 696       | 393       | 176      | 7      | 22     | 2            |
| Alltdorf    | 27      | 8       | 608       | 377       | $15_{9}$ | 19     | 12     |              |
| Wigoltinger | 1 31    | 8       | 696       | 379       | $17_3$   | 6      | 22     | 3            |
| Luzern      | 31      | 9       | 717       | 410       | 182      | 6      | 22     | 3            |

#### Tab. 15.

# Ueberficht der Leistungen und des Verbrauchs im Auli.

|            |                |             | *****           | •               |    |                 |                        |
|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|------------------------|
|            |                |             | Bruttoeinnahmen |                 |    | nit<br>Rückschl | Nettoer-<br>lag gebniß |
| Seewis     | kg<br>55       | —1000       | kg<br>307       | kg<br>6s        | 11 | 20              | 239                    |
| Trogen     | O <sub>5</sub> | -200        | 17              | $6_2$           | 5  | 26              | $-4_{5}$               |
| Reidenbad  | 38             | -700        | 204             | 114             | 15 | 10              | 9                      |
| St. Galler | 07             | -300        | 12              | $2_{7}$         | 7  | 20              | —1s                    |
| Rappel     | 1              | -300        | 53              | 48              | 10 | 20              | $O_5$                  |
| Rerns      | $3_2$          | -450        | 20              | 7               | 12 | 19              | 13                     |
| Entlebuch  | 12             | -450        | 74              | 6               | 12 | 18              | $O_8$                  |
| Wienacht   | 11             | -450        | 78              | 67              | 10 | 20              | 11                     |
| Fluntern   | $O_8$          | -200        | $4_6$           | $5_1$           | 6  | 17              | $-0_{5}$               |
| Hünifon    | $O_4$          | <b>—</b> 50 | 39              | $5_6$           | 8  | 11              | -17                    |
| Grabs      | 72             | -950        | 242             | 13 <sub>3</sub> | 6  | 25              | $10_9$                 |
| Alltoorf   |                | _           |                 | _               | 8  | 17              | $3_7$                  |
| Luzern     | $O_9$          | -330        | 46              | 64              | 7  | 24              | $-1_{8}$               |
| Wigoltinge | n —            | _           | _               |                 | 1  | 30              | $-4_{2}$               |
| Marbach    | $O_8$          | -220        | $3_{4}$         | $5_1$           | 8  | 21              | -17                    |

Bolt 31 kg. nur im Auffat lieferte; und Reibenbach äußert sich: Sehr gut bewähren sich die von H. Buchi gekauften Originalkrainer. Jungfernschwärme und Jungfernnachschwärme, die gegenwärtig sehr volkreich und voll Brut sind, lassen die bagu noch sehr sanftmuthigen Krainer besonders sur den Anfänger sehr empfehlenswerth erscheinen (?). Die Borräthe dagegen sind bei sämmtlichen Krainervölkern gleich Null (!).

Lugern: Meine Rrainer ließ ich wader bauen, ba verging ihnen bas Schwarmfieber.

Freund G. i. E. ist nicht gut auf die Krainer zu sprechen, da sie (sog. Nachschwärme und Singer) in Orohnenbau übergingen, trothem er sie tüchtig gefüttert — nicht quoique sondern parceque.

Tab. 16.

#### Saifonüberlicht.

|            | Tota      | al der &   | ruttono    | tfchläge        | 3               | otal de    | Det6       | rauchs      | Nett     | overfdilag                  |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|
|            | Mai<br>kg | Juni<br>kg | Juli<br>kg | Summa<br>kg     | Mai<br>kg       | Juni<br>kg | Juli<br>kg | Summa<br>kg | in<br>kg | in % ber Bruttoertr.        |
| Seewis     | 16s       | 455        | 307        | 93              | 82              | $20_8$     | 63         | 358         | 572      | $= 62^{\circ}/_{\circ}$     |
| Trogen     | $8_3$     | $10_{5}$   | 17         | 20 <sub>5</sub> | $5_5$           | 79         | 63         | 196         | 09       | $= \frac{1}{2} \frac{0}{0}$ |
| Reidenbach | $4_8$     | $19_{1}$   | 204        | 443             | 24              | $10_{i}$   | 114        | 239         | 204      | $=44^{\circ}/_{\circ}$      |
| St. Gallen | $9_6$     | $10_{2}$   | 12         | 21              | 6s              | 83         | $2_7$      | 173         | 37       | $= 2^{0}/_{0}$              |
| Rappel     | $10_8$    | 173        | 5з         | $33_{3}$        | $5^4$           | 74         | 48         | 176         | 157      | $=48^{\circ}/_{\circ}$      |
| Kerns      | 9         | $14_{6}$   | 20         | 436             | $4_2$           | 71         | 7          | 183         | 253      | $= 57^{\circ}/_{\circ}$     |
| Entlebuch  | 184       | 19         | 74         | 448             | 76              | 10         | 6          | 236         | 212      | $=47^{\circ}/_{\circ}$      |
| Wienacht   | $20_{9}$  | $9_6$      | 78         | $38_{3}$        | 8,              | 7          | 67         | 226         | 157      | $=41^{\circ}/_{\circ}$      |
| Fluntern   | 20s       | 113        | $4_6$      | 362             | 85              | $6_8$      | $5_1$      | $20_{4}$    | 158      | $= 44^{\circ}/_{\circ}$     |
| Hünifon    | $29_{5}$  | 219        | $3_9$      | 553             | 11              | 112        | 56         | 278         | 275      | $= 50^{\circ}/_{\circ}$     |
| Grabs      | 184       | $16_{1}$   | 242        | 587             | $9_5$           | $10_{9}$   | 13s        | $33_{5}$    | 252      | $=43^{\circ}/_{\circ}$      |
| Luzern     | $17_{2}$  | 158        | 46         | 376             | 8s              | 84         | $-6_{4}$   | 236         | 14       | $= 37^{\circ}/_{\circ}$     |
| Marbach    | $29_{6}$  | $28_{5}$   | 34         | 615             | 13 <sub>3</sub> | $9_3$      | $5_1$      | 277         | 338      | $= 55^{\circ}/_{\circ}$     |

#### Der Herbit.

Der Angust war seiner Borgänger würdig: Regen und wieder Regen! War auch die Saison geschlossen, so hätte doch eine freundlichere Witterung in der ersten Hälfte ihre gute Wirtung gethan: Das Desizit wäre merkdar herabgemindert worden (an einigen Orten vielleicht auch gesteigert worden), und was weit mehr zu bedeuten, eine, wenn auch desscheiden Nachtracht, hätte zum Brutsat stimulirt. Die Flora war einer Nachtracht nicht ungünstig. Fluntern nimmt Notiz von einem frappanten Kstanzenwechsel auf den Wiesen. Es dominirte der rothe Mattentlee, der die wohl erschöpften Gräser ablöste. So aber sah's meistenorts recht

herbstlich, ja winterlich aus. Die minimen Berbrauchsziffern mehrerer Stationen verrathen die vollendete Rube. Fast auf der ganzen Linie ward die Reizsstlterung vorgenommen, und mit welchem Erfolg: Lassen wir die Zeugen reden:

Reibenbach: Das Reigfüttern, weil von ber Natur nicht unter-ftut, will wenig nuten.

St. Gallen. Ein ftummer Zeuge: Um 22. ward bas Beobachtungs, volf gefüttert und barnach teine Gewichtsabnahme!

Bienacht: Brutfat trot fpekulativer Fütterung feit 14 Tagen nicht ergiebig.

Hünikon: Seit bem 12. Triebfütterung, am 22. aufhören, weil ohne gewünschten Erfolg. (Siehe Berbrauch.)

Kappel: "Die Triebfütterung von Anfang bes Monats an bis 25. fortgesetzt, hatte meist nur einen geringen Erfolg. Wieder ein Beweis, daß die Natur mithelsen muß. Der Bienenzüchter muß der Natur zu hilse kommen, und dann nur ist auf guten Erfolg zu hoffen. Das wird immer zu wenig beachtet."

Lugern: "Wie wenig die Spekulativfütterung vermag, wenn die Natur nicht begünstigend mitwirft, erwies sich im September wiederum auf's Deutlichste an der weitaus größten Zahl der auf vielen Ständen von mir gesehenen Bölter. Trot Reiz- und Nothstütterung tein ober ein sehr unbedeutender Brutansat." Und baran knüpft Herr Brun folgende Betrachtung:

"Ueberhaupt halte ich von der Reizfütterung im Herbst nicht viel. Sie will die Bienen, ihrer Natur entgegen, zum Brüten zwingen, wo feine ihrer Berwandten daran benken. Soll man von unter solchen Umständen erzogenen Bienen nicht das Gleiche halten, was von erzwungenen, nach der Schwaruzeit erzogenen Königinnen? Und auch für die Mutter des Stocks ist es gewiß nicht zuträglich, wenn zu einer Zeit, da ihre Fortpflanzungsorgane zur Ruhe gekommen, neuer Reiz dieselben aufregt und zu widernatürlicher Thätigkeit zwingt."

Etwelche Berechtigung ist diesen hypothetischen Folgerungen taum abzusprechen. Sie seien uns allermindestens eine ernste Mahnung, nichts Widernatürliches zu unterfangen, d. b. diese auf Brut hinzielende Meizfütterung zu einer Zeit vorzunehmen, da normalerweise die Fortpstanzungsorgane noch in Funktion sind. Dasselbe lesen wir auch zwischen den Beilen des Herrn Forrer. Dies Bedürsniß verräth, ehrlich gestanden, stets eine gewisse Blöße der ganzen Wirthschaft. Rüstige Völster, deren Thätigfeit nach beiden Richtungen, im Sammeln wie im Brüten, in keiner Weise eingeschränft war, haben auch nach beiden Richtungen, sogar in

magern Fahren, das geleistet, was eine gedeihliche Fortentwicklung im folgenden Frühjahr erheischt. Wan stemple also dieses Reizstüttern nicht zu einem allgemeinen Bedürfniß, sondern bezeichne es als das, was es im Grunde ist: Klickwerk — Nothbehelf.

Die Cinwinterung vollzog sich mancherorts schon anfangs August. Entlebuch freut sich der schönen Böller in Ermangelung einer schönen Ernte. Fluntern ditto; reiche Pollenvorräthe lassen eine normale Frühjahrsentwicklung hoffen, was solcher Orts, wo die Frühjahrspollentracht so mager, von nicht geringer Bedeutung ist.

Lugern signalisirt nochmals die Gefahr ber Faulbrut. "Neulich vernahm ich, daß dieselbe an den Grengen von Aargau und Lugern starf auftrete, und auf trefflich bewirthschafteten und bisher verschont gebliebenen Ständen. Diese schreiben ihr Unheil dem Leichtsinn und Unverstand sog. Imter zu, die große Stände mit über 100 Bölfern einrichten, bevor sie eine Königin von einer Orohne unterscheiben können."

Die Gefahr ift zu ernft, als daß fie tobtgeschwiegen werden durfte. Bu guter Lett noch einige Ernteberichte aus den meistbegunstigten Revieren.

Seewis: Höchfte Leiftung eines Bolles 30 kg. bei genügend Binter-bebarf.

Reibenbach: In Zweisimmen 25 kg. Durchschnittsertrag bei mehr als 80 % Bermehrung. Maximale Leistung 50 kg. netto.

Grabs. Das beste Bolf (baffelbe 1888) ergab netto 25,5 kg. Ueberschuß bei genügenbem Bintervorrath.

St. Beatenberg am Thunerfee, im Laufe ber Saifon eröffnete Station, ichließt fogar noch mit einem kleinen Blus ben August:

Am 29. August 1500 gr.,

,, 30. ,, 700 ,, ,, 31. ,, 500 ,,

Bruttoerträge bes August 4100 gr.; die erste Hälfte September sogar noch 1700 gr. Einnahmen. Embtracht und Honigthau.

Es ift die höchste Station, 1150 m., und wird wohl nächstes Jahr noch weitere Ueberraschungen bieten.

Der September: Erste Salfte troden und warm - zweite Salfte tubl und regnerifch. (Tab. 5.)

Die Berbrauchsangaben laffen erkennen, daß in Altdorf und Reidenbach noch wacker fortgebrütet wirb; Hünikon kommt sogar erst recht wieder in Fluß. Was die Reizsütterung im August nicht vermocht, das gelang dem freundlichen Septemberwetter: 5 kg. Verbrauch verrathen einen mächtigen Brutfats.

Der Oftober martirt im Spiel ber Baage auf ber ganzen Linie so ziemlich normale Rube.

Am Schlusse unseres Berichtes angelangt, möchten wir noch die Frage auswersen: Belden Umsat repräsentirt die Arbeit der ganzen Saison — dreier Monate? wie hoch belief sich die Bruttoeinnahme, und wie viel hievon kommt gleichsam als Betriebskapital in Abrechnung? Tabelle 16 gibt hierüber die einzigen Daten, und diese sind eider nicht zu verisiziren, Denn im Gewichtsverlust ist der eigentliche Konsum vom Quantum des bloßen Berdunstungswassers nicht auszuscheiden; auch wenn dies möglich wäre, so siele noch in Betracht der in diesen Jahlen nicht komparirende Konsum an Trachttagen (über Tag). Nach Analogien müssen wir ihn gewiß höher schäen als den Konsum über Nacht und in trachtloser Kubezeit.

Bollen wir uns diesfalls einige Calculationen erlauben, so geben die Zeiten, da von Verdunstung mäfferigen Neftars keine Rede sein kann, einigermaßen einen Maßstab. Hünfton braucht pro September 5 kg. Gewiß ist der Bedarf eines Saisonmonats bedeutend höher. Wir werden kaum zu hoch greisen, wenn wir das, was die schwächeren Bölker laut Tabelle 16 brauchten, als die minimale Grenze des Bedarfs eines normalen Bienenhaushaltes bezeichnen. Nehmen wir den durchschnittlichen Berbrauch eines Volkes in den trachtlosen Zeiten des Mai und Juni als Grundlage, ganz bescheiden zu 250 gr. pro Tag, so kämen wir ziemtlich höher. Berechnen wir hiezu noch den Bedarf für den Winter von 7 kg., und den Herbst von ca. 4 kg., so stehen wir vor einer Dekonomie, die jährlich allermindestens 30—40 kg. Proviant erheischt, wenn der Haushalt nur knapp sorteristiren soll.

Richt minder Achtung gebietend ift die Leistung, die fich aus ben Bruttoertragen Tab. 16 ergibt.

Genau besehen war dieselbe jedoch bedeutend höher. Was die Waage Abends als Fortschritt während des Tages markirt, davon sind bereits 3 Posten subtrahirt, die wir freilich nur annähernd schätzen können; es sind die Berdunstung, der eigentliche Konsum und der Abgang an Bienen.

Es liegt auf der Hand, daß diese unkontrolirbaren Ausgabeposten mindestens so groß sind, als der Gewichtsrückgang pro Nacht. Dies zugegeben, haben wir somit zu den scheinbaren Bruttoerträgen unserer Tabellen noch zu addiren die nächtlichen Gewichtsverluste aller Flugtage. Derart stellt sich die wirkliche Arbeitsleistung des Boltes in Seewis pro Mai auf 24 kg., Juni auf 74 kg., Juli auf 36 kg. Total 134 kg. Gewiß eine beredte Jlustration des sprichwörtlichen Fleißes der Biene.

3 mei Borte noch an bie Freunde ftatiftifcher Erhebungen.

Die Bewerbungen für Errichtung apistischer Stationen gehen so gablereich ein, daß ihnen unmöglich allen entsprochen werden kann. Erfreulich ist diese Thatsache in hohem Maße; beweist sie doch, welch praktische Bedeutung solche Buchhaltung hat. Dieselbe nach Möglichkeit zu popularisiren, hat der Borstand des Bereins schweizerischer Bienenfreunde beschlossen, auf Bunsch die Formulare für unsere Beobachtungsstationen unentgeltlich zu verabsolgen (von der Centrasstelle).

Sind die einzelnen Daten für sich schon von hohem Interesse, so gewinnen sie erst an Bedeutung, wenn der Beobachter alljährlich die Rapporte selben Monats zusammenheftet. So ist die Bergleichung mit frühern Jahren nicht erst zu suchen, und mancher momentane Sindruck, manch Urtheil ergänzt, forrigirt oder bestätigt sich so weit eher, als wenn die Rapporte eines ganzen Jahres im Schranke liegen.



# Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.



Jahresbericht des Vereins glarnerischer Bienenfreunde. Der Berein glarnerischer Bienenfreunde, weicht eim Jahre 1881 gegründet wurde, weist gegenwärtig nur eine Zahl von 31 Mitgliedern auf. Es ift dies wirklich nur eine geringe Betheiligung von Seite der im Kanton sich befindenden Bienengucher, benn, ziehem wir das Rejultat der jüngsten Stockzählung im Kanton in Betracht, so würde es bei einer Zahl von 1910 auf jeden Bienengüchter durchschnittlich 65 Boller treffen. Der Grund, warum die Betheiligung eine so schwache ift, liegt einestheils in Borurtheilen, anderntheils in Gleichgultigkeit. Hoffen wir aber, daß die Theilnahme in kurzer Zeit eine regere werde.

In den Statuten des Bereins ift die Bestimmung enthalten, daß alljähelich zwei bis drei Hauptversammlungen abgehalten werden Ollen. Diesem Paragraphen ist im verstossenen Jahre vollständig nachgesebt worden. Die fanden drei Bersammlungen und zwar am 28. April in Milddi, am 8. September in Riederurnen und am 27. Oktober in Ennenda statt. Die Berhandlungsgegenstände am ersten Orte waren meist geschäftlicher Ratur, indem der Borstand des Lereins neu gewählt wurde. In benselben wurden gewählt: Alls Kassier: herr Gerbermeister Dertli in Ennenda. Alls Midmar: herr Zehrer Blumer in Glarus. Alls Beister Herr Mehret Graf in Ennenda, herr Gemeindepräsident Luchsinger in Schwanden und herr Landrath Jimmermann in Schwändt. Da sämmtliche Gewählte auf die Shre des Präsidiums verzichteten, so wurde vom Berein dem Komite der Auftrag gegeben, den Präsidenten selbst aus seiner Mitte zu wählen. In einer folgenden Borstandsssium wurde sod dann herr Gerbermeister Dertli in Ennenda mit der Shrenische betraut. Dierauf

folgte Rechnungsablage. Die Raffe weist eine erschredenbe "Ebbe" auf, namentlich eine Folge bavon, baß ber Berein die Ausstellung in Reuenburg beschiete und sich baburch nicht unerhebliche Auslagen verursachte. Im Beitern wurde vom Berein bie Buße für ben Richtbesuch ber hauptversammlungen von 1 Fr. auf 50 Ct8. reduzirt, bagegen ber Jahresbeitrag auf Fr. 1. 50 belassen.

Der neugewählte Borstand hielt in diesem Jahre vier Sitzungen. Den hauptverhandlungsgegenstand in beiselben bilbete ein von Herrn Graf beantragtes Bienen zesesch von herrn Graf beantragtes Bienen zesesch in haben in sieben Baragraphen aufgestellt, jedoch zur genauern redattionellen Fassung nochmals an eine engere Kommission gewiesen. Trohdem aber ber Antragseller seinem Pathensinde immer als treuer "Götti" zur Seite gestanden, sand das Geseh dennoch teine Gnade vor dem Berein, so daß es auch der Borstand sur gerathen sand, dasselbe in ablehnendem Sinne zu begutachten. Es wurde dann an der Hauptversammlung in Ennenda "den Bach ab geschicht". Allgemein bieß es es: Mozu immer Geseh sächtigen, wenn absolut tein Bedürfniß dazu vorhanden ist? Man soll sich die Hand nicht binden lassen ze.! Durch ein Bienengeseh würde mancher auf diesen und jenen Puntt ausmertsam gemacht, der jest stillsschweigend oder aus Untenninß übergangen wird.

Dagegen wurde von einem Mitgliebe ber Antrag gestellt, bem Bereine ju belieben, auf tommenbes Brubfjahr einen Bienenguchterlehrturs ju veranstalten, woburch nicht nur ben jegigen Bienenguchtern Gelegenheit geboten wurde, ihre Kenntniffe zu erweitern, sondern auch andere noch Unersahrene für die Zwede des Bereins gewonnen werden töunen. Dieser Antrag wurde sodann in ber hauptversammlung in Ennenda einstimmig zum Beschluß erhoben.

Seither hat auch ber hohe Regierungsrath bem Berein in zuvorkommenbiter Beife mit einem namhaften Beitrag enthrochen, indem er ihm an die Kosten bes Lehrturfes Fr. 100 stipulirte. Wenn auch dem einzelnen Theilnehmer noch ziemliche Rossen erwachsen, so muß doch dieser Beitrag mit Freude und Dant entgegen genommen werden, besonders wenn man bebentt, daß ber Kanton nicht nur schwere Opfer hinter sich hat, sondern daß in nachster Zeit neue bedeutende Forberungen an ihn gestellt werden.

Die zweite hauptversammlung wurde im September im Löwen in Riederurien abgehaten. An berfelben referirte herr Prafitbent Oertli in ausstührlicher Beise über die Berhandlungen der schweiz. Inter an der hauptversammlung in Bern. Bezüglich der Zollfrage nimmt der Berein vortäufig eine zuwartende Setellung ein. Bon verschiedenen Seiten wurde betont, daß dem Berlauf von ausländischem oder Schwierbonig nicht durch Jolle Schranken gesetzt werden tönnen, "denn die Welt will einmal betrogen sein", sondern nur durch Belehrung und Auftlärung des Aunstihung in der Presse aburch, daß man einerseits die demischen Untersuchungen des Kunstihungen des Schwierbonigs aufwertsam under, anderseits aber die ausgezeichneten Wirtungen des Schwierbonigs aufwertsam nacht, anderseits aber die ausgezeichneten Wirtungen des Schwierbonigs als Arzneimittel hervorzuheben sucht, kann dem Import des ausländischen Ponigs entgegen getreten werden.

Ebensowenig tann man sich fur die Errichtung von Sonigdepots in ben größern Ortifchaften ber Schweiz begeistern. hierüber wurde bemertt: "Die Glarner Junter würden babei nur verlieren indem bas Brobutt unseres Kantons ein ungleich bessers, als bassenige mancher Gegenden ber nörblichen Schweiz. Ber seinen Sonig aus bem siesigen Kanton reell vertauft, hat noch nie über Mangel an Absch zu

Magen gehabt. Darum nimmt ber Berein Umgang von Errichtung folder honigs bepots in unferm Ranton.

Die lette Hauptversammlung, am 27. Oktober in Ennenba abgehalten, war zahlreich besucht (von 31 Mitgliedern waren 26 anwesenb) und wies ein reichhaltiges Brogramm auf. Den wichtigkten Theil bildete der Bortrag des herrn Forrer, Landwirth in Sbnat-Kappel, At. St. Gallen, über "I wed und Ziele der Biene en zucht". Wenn auch dieses Thema mehr theoretischer Natur ist, so glaubte boch der Borftand, es sei zwedentsprechend, dasselbe zu wählen, indem einerseits die Mitglieder über Manches ausgeklärt werden können, anderseits aber auch manche Theile nehmer, die nicht Mitglieder sind, für die Zwede der Vienenzucht gewonnen werden können.

Der Bortrag war burchaus praftisch gehalten und befriedigte bie Buborer allgemein. Im Eingange bemertte ber herr Referent, wie sich bie Bienenvereine in
ber Schweiz geschichtlich entwickelt haben. Dieselben seien aus ber Ibee und bem Brundsate entstanden; "Bereinte Kraft macht ftarl". In der Schweiz bestehen
gegenwärtig 34 Bienenvereine. Alls hauptzweit und hauptziel, welche sich biese
Bereine geseth haben, bezeichnet er: "Ause und Fortbilbung ber Bienenzucht
zum 3wede einer größern Ren bite."

Die Fattoren, die biebei in Anwendurg tommen, find folgende: 1) Die Bortrage, welche burch bie Banberlehrer abgehalten werben. 2) Gine grundliche Dietuffion, bie fich an biefelbe anschließt. Diefelbe fei gleichsam bas Gleifc, bas ben Rnochen Geftalt gibt. 3) Die Bwijdenversammlungen, welche noch in größerer Bahl abgehalten werben follen. Diefe follen aber mit prattifchen Uebungen verbunden fein. Ebenjo follten bie Bortrage nicht ausichließlich von fremben Bienenguchtern gehalten werben, fonbern auch Mitglieber bes Bereins follten fich an folde magen. 4) Abhaltung von Lehrturfen. Dan bore awar oft folgende Ginmanbe bagegen: a. Werben burch biefelben ju viele Imter gebilbet und b. muffen nach und nach naturgemäß bie Bonigpreife gurudgeben, wenn bie Bienengucht fo allgemein werbe. Diefe Gin: manbe feien aber nicht ftichhaltig, bie Erfahrung bemeife gerabe bas Gegentheil. Bubem fonne man bei folden Rurfen nicht nur einseitig bie materielle Seite in Betracht zieben, fonbern auch bie geiftige, inteleftuelle Seite muffe eben fo boch angeschlagen werben. 5) Anschaffung bes neu erschienenen Bertes "ber Bienenvater, von Beter, Rramer und Theiler". Gbenfo follte bie ichweig. Bienenzeitung noch allgemeiner gehalten werben. 6) Grunbung von Bibliotheten. 218 fehlbare Mangel bagegen bebt er bervor : biefelben enthalten oft ju viel beutiches Beug, welches nicht für unfere Berhaltniffe paffe. Die vielen Runfteleien führen namentlich ben Unfanger irre. Allein auch bierin burfe man nicht ob bem wenigen "Unpraktischen" bas viele Gute vergeffen.

3m gweiten Theile behandelte herr Referent Die finangielle Seite bes Bereins. Als hauptsache bezeichnet er "eine gute Kaffe". Gelb im Sad gibt Zuversicht, fagt ber Glarner. Durch eine gefüllte Raffe tonne namentlich folgendes erreicht werden: 1) Bramitungen an tuchtige Bienenwirthe. Man solle aber nicht Bolter, sondern Stände pramiren. 2) Anlegung von Gerathebepots. 3) Anschaffung von Kunstwaben.

In Bezug auf lehtere fpricht er fich babin aus: "Die Aunstwaben find geringer als die Naturwaben. Das" Natürlichfte ift ber Naturbau; sie fonnen aber gerabe int ber besten Beit nicht vermieben werben. Zubem seien die Aunstwaben nicht selten von geringer Qualität und nicht fo eraft gearbeitet wie die Naturwaben;" ferner em-

pfiehlt er: 4) Die Anichaffung von Kunftwabenpressen und Schleubermafchinen. 5) Errichtung von Honigbepote in ben größern Ortschaften ber Schweig. 6) Größere und gemeinschaftliche Anschaffung von Futterersasmitteln. 7) Gemeinsamer Begug frember Bienen. Solche Beguge halt herr Reserent für jeden Bienenguchter von Zeit zu Zeit als geboten, um gleichsam bas Blut seines Standes wieber aufzufrischen.

All's letten Puntt, die Bienengucht ju heben, bezeichnet er die Debung der statistichen Rotigen, sowie die beständige Fühlung jedes Filialvereins mit dem schweig. Bienenaudterverein.

Rachem ber gründliche Bortrag von Seite des herrn Präsibenten verdantt worden, entipann sich eine recht lebhaite Diskussion, welche sich aber größtenkeils um die Rüglichkeit der Kunstwaden herumbrehte. Während dann der größte Bienengüchter des Kantond: herr Deußer in Dühingen, der einen Stand von 120 Böllern besigt, sich warm sür die Benuhung der Kunstwaden aussprach, waren andere, welche das Gegentheil behaupteten. herr Schwarzenbach in Mollis ertlärte, daß er die gleichen Erfabrungen gemacht habe, wie herr Forrer. In den Kunstwaden seien saft durchgängig keine Eier gewesen. Ein Kunstwadendepot anzulegen hält herr heußer ebenfalls sür ungwedmäßig. Jeder Verein habe sein eigenes Raß und da würde nicht jedem entsprochen werden können, besonders auch darum, weil manchmal einzelem Mitglieder Stöde von verschiede einem Maße halten. Der herr Referent entgegnete zum Schlusse: Wenn man heute von rationeller Vienenzucht redet, so darf man sagen: Das Imkern mit Kunstwaden ist gerechtsertigt. Er sindet aber einen großen lebelstand in der Künstelei. Der Schwarn sei da zum Bauen und es räche sich immer, wenn man die Bienen in ihrem Raturtriebe hindere.

hierauf folgt ber zweite Bortrag bes hern Forrer: "Ueber ben Werth ber verschiebe nen Bienenrassen: Rebene beschräntt fich hiebei auf die Schilberung ber brei hauptbienenrassen: Italiener, Krainer und Deutsche. Er beschreibt jebe berfelben nach ihren äußern Werkmalen, sowie nach ihren Eigenschaften. Den Italienern rühmt er großen Fleiß, aber auch Stechlust und hang zur Räuberei nach. Ein hauptübelstand aber liege darin, daß sie zu frühe mit dem Brutansehen aufhören. Bastarbe von Italienern sallen günftig aus, seien aber gewöhnlich viel stechlustiger. Bei den Krainern rühmt er die große Sanstmuth, weswegen sie gewöhnlich unter den Anfängern zahlreiche Liebhaber sinden. Sie seine sehr schwarmlussig. Wer daher gerne bald einen großen Bienenstand haben wolle, der greise zu den Krainern, mache dann aber ja nicht zu große Ansprüche auf große Honigerträge. Die deutschen basten hält herr Reserent sür biesenigen, die für unser Land und Klima am besten passen.

In ber barauffolgenben Distulfion legen einige Mitglieber eine Lanze für bie Italiener ein. Sie feien allerdings, namentlich die Bastarbe, sehr stechtufig, allein ungemein fleikig. Man habe schon oft die Ersahrung gemacht, daß die bösselten Bölter gerade diesenigen seien, welche am meisten eintragen. Roch ergreist herr Schulverwalter Galtati in Wollis das Bort, um die haltung der deutschen Biene warm zu empfehlen. Er bezeichnet den Antauf fremder Bienenrassen als "puren Schwindel". Bas nüten und fremde Bienen, für die man schweres Geld ausgebe, währendbem man die einheimischen eben so billig oder billiger haben könne! Zudem reichen diese Fremblinge in ihren Eigenschaften nicht im Entsernteften an unsere heran. Unsere deutschen Bienen seien eben so fleißig, dabei an unser Land und Klima gewöhnt, also naturalisiert. Der herr Reserent bemerkte zum Schusse.

baß die Qualität der Bienen sich auch nach unsern Trachtverhältnissen richte, und theilt dann noch einige Erfahrungen mit, die er mit dem Andau von Honispklanzen gemacht habe. Auf den Buchweizen ift derselbe nicht gut zu zu sprechen, wird aber theilweise vom Altuar des Bereins widerlegt, indem er seiner Zeit die gegentheiligen Ersahrungen gemacht habe. Jedensalls betrachten wir die einschlägigen Bersuche, die mit dem Andau desselben an verschiedenen Orten gemacht worden sind, noch nicht als vollständig abgeschossen und abgeklärt und möchten im Gegentheil zu weitern Proben ermuntern, um so mehr, als sich diese Frucht, wie keine andere als Rachtrucht nach Getreibe und Frühfartosseln eignet. Rachem vom Altuar noch das Resultat der Stocksählung bekannt gemacht wurde (1910 Stöcke, was eine Bermehrung von 400 Stöcken ausweites, seit der letzten Jählung) waren die reichhaltigen Traktanden erschöpspit und die meisten Theilnehmer eilten dem Bahnhofe zu, um sich vom schnaubenden Dampfroß ihrem beimaltsche nerden zu lassen. um sich vom schnaubenden Dampfroß ihrem beimaltschen Gerde zusübern zu lassen.

Möge ber angestrebte Lehrturs, bessen sinanzieller Theil als gesichert betrachtet werden kann, dem jest bestehenden Bereine viele neue Freunde zusühren; mögen aber auch dieseinigen Bienenzüchter des Kantons sich anschließen, die sich dis anzim entweder aus Borurtheil oder Gleichgültigkeitze. den Bestrebungen des Bereins serne gehalten. Rur durch treues Jusammenhalten und gegenseitige Unterstüdung ift es möglich, die Idee zu verwirklichen "Aus, und Fortbildung der Bienenzucht zum Bwede einer höhern Kendite". Der Glarner ist sonst überall dabei, wo es gilt, einen materiellen Bortheil zu erhaschen und wäre es auch im entlegensten Winkel Sübamerikas oder Indiens. Aus diesem Grunde mag wohl auch das Sprichwort entstanden sein: "Bo keine Glarner und Juden mehr sind, da ist das Ende der Welt." Barum denn nicht auch die Vienenzucht viel intensiver psiegen, die doch nach dem Urtheil hervorragender Bienenzüchter eine ungleich höhere durchschnittliche Rendite abwirft, als alle übrigen landwirthschaftlichen Erwerdszweige. Willt du in de Weite schweisen, sieh das Gute liegt so nach! Hossen wir daher, daß die angebahnten Bestredungen dem Lutger nach der gebahnten Bestredungen dem Lerein zum Rugen und Segen gereichen.

# Monatsrapport der apistischen Stationen.

|                      |        | georua   | r 1890. |            |            |               |
|----------------------|--------|----------|---------|------------|------------|---------------|
|                      | Confum | •        | Tempe   | ratur      | Lag        | e mit         |
|                      | Gramm  | Blugtage | Söchite | Tiefite Go | nnenichein | Rieberfchlag. |
| St. Beatenberg       | 830    | 3        | + 906.  | —11° €.    | 19         | 5             |
| hochgrath, Langnau   | 910    | 2        | + 8     | -14        | 19         | 19            |
| Seewis i. Br.        | 1000   | 9        | + 9     | -14        | 22         | 2             |
| Trogen               | 1240   |          | + 3     | -16        | 21         | 4             |
| Reibenbach, Simmenth | al 920 | 3        | + 7     | 10         | 21         | 4             |
| Rappel, Toggenburg   | 670    |          | +10     | -16        | 20         | 5             |
| Rerns                | 520    | 1        | + 6     | -13        | 12         | 5             |
| Entlebuch            | 440    |          | + 7     | -14        | 13         | 4             |
| Wienacht             | 630    | _        | + 4     | -10        | 12         | 3             |
| Wartenjee            | 600    |          | + 5     | - 9        | 14         | 3             |
| Fluntern             | 590    | _        | + 5     | -13        | 16         | 1             |
| hünifon              | 650    | 2        | + 6     | -13        | 19         | 4             |
| Grabs                | 1090   | 5        | +11     | -11        | 14         | 5             |
| Wigoltingen          | 1540   | ?        | + 6     | -12        | 18         | 4             |
| Luzern               | 640    | _        | + 5     | -10        | 12         | 5             |
| Marbach              | 720    | 1        | + 7     | -10        | 11         | 2             |
| Burgborf             | 930    | š        | +10     | -15        | 15         | 4             |
| Olten                | 950    |          | + 3     | -13        | 16         | 4             |
|                      |        |          |         | Aram       | er, Flu    | ntern.        |



#### Todes-Anzeige.

Sonntag ben 9. Mary ftarb in Marau

#### Theodor herzog,

ein eifriger Förderer der Landwirthicaft, langjähriger Redaltor der Aargauischen Mittheilungen für Landwirthicaft und eifriges Mitglied des Vereins schweizerischer Bienenfreunde. Der milde, wohlwollende Förderer aller Zweige der Landwirthicaft rube in Frieden!



#### Vereinsanzeigen.

#### hauptversammlung des Vereins bern. Bienenfreunde

Dienstag den 22. April, Aachmittags 11/2 Ahr,

Traftanben:

- Genehmigung ber Ausstellungerechnung und ber Jahreerechnung pro 1888 und 1889.
- 2) Bortrag bes herrn Archivar Ritter über bie neuen Theorien bes Pfarrer Bengandt.
- 3) Berichiebenes.

Der Yorftand.

# Riesenhoniakleesamen ift zu beziehen, so lange

58] Joh. Maurer, Contremaitre in Morblaufen bei Bern.

Für bie Bibliothet bes Bienenguchtervereins bes Bhnenthals und Umgebung wird gu faufen gewünscht:

Shweizerische Bienenzeitung, Jahrg. 1866.

Emil Fas-Mand, Bibliothefar in Unterfulm.

A Rärnthner Bienen. 20

Die gunftigen Erfolge und bie vielen Anertennungen, bie mit bem Bienenbezug aus Oberfarnthen lettes grubjahr gemacht habe, ermuthigen mich, bei genügender Betheitigung im April 1890 einen weitern Begug auszuführen. — Ich ge-währe vollftandige Garantie fur prompte Lieferung in's In- und Ausland. Ber-ungludte Stöde werben prompt erfest, bei umgehenber Ressamation. — Preise Rr. 17-22 per Stud, je nach Große, Babenbau und Gewicht. Werbe mich bestreben und alles baranfegen, nur Primamaare einzuführen. Fracht ab Donhard ju Laften bes Beftellers. Größern Begugen gemabre Rabatt. Bei Beftellungen erfuche bie nachftgelegene Bahn: ober Poststation genau anzugeben. Jebe weitere Austunft ertheilt gerne umgebend und franto. Soflichft empfiehlt fich

Donbard, Rt. Burid.

Albert Budi.

# Metallwaarenfabrik

Fos. Speck, Zug. & 641

| 1/2 | Rilo | Sonigbüchfen | à  | Fr. |     | 10, | bei | 50  | Stüd  | à  | Fr. |    | 10 |    |
|-----|------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|----|----|
| 1   | "    | "            | "  | "   |     | 20, | "   | 50  | "     | ,, | "   |    | 18 |    |
|     | **   | "            | "  | "   |     |     |     |     |       | "  | "   |    |    |    |
| 5   |      |              | ,, | "   |     | 60, |     |     | ,,,   | "  | "   |    |    |    |
| 10  | "    | Sonigfeffel  | "  |     | 1.  |     |     | 10  |       | Ħ  | "   |    | 60 |    |
| 25  | "    | "            | "  | **  | 3.  | -,  | "   | 10  |       | "  | "   | 2. | 90 |    |
| 2 1 | tre  | mmte A       | 07 | tio | *** | *** |     | 220 | riste |    | 2 " | he | ÷÷ | 0/ |

# Aunswaben

(71)

aus nur garantirt reinem Bienenwachs.

heute das anerkannt schönste Sabrikat ohne Konkurrens. Breis per 1 Rilo DR. 3. 60, bei 31/s Rilo franto. Berpadung frei. Bereinen und Banblern gemabre bochften Rabatt. Bei jeber Genbung Garantiefdein. Dufter gratis und franto.

#### Sämmtliche bienenwirthschaftlichen Gebrauchsartikel

in befannter unerreichter Solibitat, 3medmagigfeit und Glegang. Engros unb Erport.

35 hächete Anereichungen. Mednillen und Dintome 35 Preislifte gratis und franko.

Bermann Bruder in Waldshut (Baden). Jabrik von Wachswaaren, gunftwaben und bienen-

mirthidaftliden Gerathen. Depot für bie Schweig bei

herrn Al. Studer in Miederried a/Brienzerfee.

# Bienenzüchterei italienischer Rasse

## Velloni Andrea,

in

#### Giaggogna bei Magadino, Teffin,

liefert prompt:

|          |       |     |       |    |  | 1/2 Rilo | 1 Rilo   | 11/2 Rilo |
|----------|-------|-----|-------|----|--|----------|----------|-----------|
| Ein      | Bolf  | mit | Rönig | in |  | Fr. Cts. | Fr. Cts. | Fr. Cts.  |
| 15-30.   | April |     |       |    |  | 15. —    |          |           |
| 1-15.    | Mai   | ٠.  |       |    |  | 14. —    |          |           |
| 16-31.   | Mai   |     |       |    |  | 13. —    | 19. —    | 22. —     |
| Runi .   |       |     |       |    |  | 12. 50   | 16. 50   | 19. —     |
| Juli .   |       |     |       |    |  | 10. 50   | 13. 50   | 16. —     |
| August   |       |     |       |    |  | 8. 50    | 12. 50   | 15. —     |
| Septembe | er -  |     |       |    |  | 7. —     | 11. —    | 13        |
| Oftober  |       |     |       |    |  | 7. —     | 10. —    | 12. 50    |

Reinheit ber Raffe und Transport garantirt. Franto gegen Rachnahme ober Boftmanbat. Briefe find in frangösischer Sprace febr erwunicht.

Pelloni Andrea in Giazzogna bei Magadino, Teffin.

#### Runstwaben 25

aus nur reinem schweizerischen Bienenwachs empfehle auch bieses Jahr wieber zum Preise von Fr. 5. — per Kiso; Berpadung billigst. Da meine Kunstwaben sich fast gar nicht verziehen und von den Bienen

febr gerne — oft schon in ber erften Nacht — ausgebaut werben, wurden bieselben selbst von schweiz. Autoritäten wiederholt sehr günftig beurtheilt. 3ch sehe beshalb recht gabreichen Offerten entgegen und geticht.

34 jege beggato recht zagireichen Offerten entgegen und zeichne

57]

Jak. Brullmann, Andweil, Ct. Thurgau.

#### Bu verkaufen. =

Sin Bienenhaus für 6 Boller (Burti-Spstem) ferner 12 Burkikaften theils Einzele und theils Mehrbeuten und 3 Dierzonkaften.
3ofinaen, ben 12. Mara 1890.

# Original-Krainer-Bienen eigener Zucht

liefert bie

#### Bienenzucht des Joh. Jeglic, Pigaun, Oberkrain.

Krainer Driginasstöde mit guter einjähriger Königin, 2/s bis voll ausgebaut, franto 16 Fr. Erstichwarm über 1 Kilo Gewicht, vom 15. Mai an Fr. 11. 40; Juni, Juli Fr. 10. 80 franto. Dann Königinnen, Mbleger, Schwärme auf 8 deutsche Rormalrähmchen laut Preisliste, die überallhin franto zugesandt wird auf Berlangen. (13)

13 16 Bestellungen wird 50% Angablung erbeten.

# Bienen dwärme im Mai und Juni. 1 bis 21/e Ailo ichwer, jum Preise von Fr. 8. — bis 15. —, je nach Zeit und Gewicht, liefert

61]

B. Wiederkehr, Bfarrer, Paradies bei Diegenhofen.

### Wasserdichte Asphaltpappe,

leichtestes Bedachungsmaterial für freistehende Bienenstände, empfiehlt 3. A. Lub, St. Gallen.

Reu ericeint:

# Der Honig und seine praktische Berwendung.

Unter Mitwirfung von Cony fellen bearbeitet von

. 1 ---

3meite bedeutend vermehrte Muflage, mit 55 holsichnitten. Breis Fr. 4. -.

B. A. Sauerlander's Sortiments-Buchhandlung in Aarau.

# A Kanitz-Körbe 🗷

nad Boridrift bes Schweig. Bienenvaters hergestellt, auswendig mit gelber Delfarbe angeftrichen, offertre jum Preise bon Fr. 5. — per Stud, fo lange Borrath; ferner empfeste

#### Pneumatische Futtergeschirrchen,

Spftem Eugfter, febr einfach und prattifc, per Stud à 50 Cts, 10 Stud Fr. 4. 50.

#### Blumendraht

jum "Drahten" ber Kunftwaben, berechne per 100 Gramm (60 Meter) ju 25 Cts. und verfende überall bin.

60]

(20)

Jakob Brullmann, Antlweil, Ct. Thurgau.

# Echte Oberkrainer-Alpenbienen.

Rrainer Driginalftöde, 2 bis 3 Schwärme gebend, zwei Drittel bis boll ausgebaut fl. 7 unfrantirt. Dito halb bis zwei Drittel ausgebaut fl. 6. Raturschwarm über 1 Kilo Bienen franto im Mai fl. 5. 50, Juni fl. 5. Königinnen billigft. Preislisse gratis und franto.

periorite genere and ter

J. Matic & Cie., Bienenzuchter in Mofte, Boft Leeg (Oberfrain), Desterreich.

In f. B. Sauerlanders Sortiment in Aarau ift gu haben:

[37

C. Wengandt,

ein kleiner Beitrag zur Förderung der Bienenzucht. 1. heft Fr. 1. 35, 2. heft Fr. 2. 70.

Die neue Theorie von Bengandt - heigung ber Bienenhäuser im Binter - sollte von jedem Bienenguchter geprüft werden. Obige 2 hefte sind auch in andern Beziebungen febr intereffant und lehrreich.

### Italienische Bienen

bei Frau Bittwe A. Mora, Bienenzuchterin in Bellingona, Ranton Tessin (ital. Schweig).

| Jahresepoche.     | Für eine be-<br>frucktete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleitbienen. | Für ein Volk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | Für ein Bolk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | für ein Bolk<br>non<br>8 Pfd. Bienen. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| März und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24. —                             | Fr                                    |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                                                             | " 15. —                               | " 22. —                               | ,                                     |
| 1631. "           | ,, 7. 50                                                             | ,, 14. —                              | ,, 20. 50                             | ,,                                    |
| 1 15. Juni        | ,, 7. —                                                              | " 13. —                               | " 19. —                               | ,                                     |
| 1630. "           | ,, 6. 50                                                             | ,, 12. —                              | ,, 17. 50                             | ,                                     |
| 115. Juli         | " 6. —                                                               | ,, 11. —                              | " 16. —                               | ,,                                    |
| 1631. "           | ,, 5. 50                                                             | ,, 10. —                              | ,, 14. 50                             | ,,                                    |
| 1 15. Auguft      | ,, 5                                                                 | ,, 9. 50                              | ,, 13. 50                             | ,,                                    |
| 16.—31. "         | " 5. —                                                               | , 9. —                                | ,, 12. 50                             | ,                                     |
| 1 15. Geptember . | , 4. 50                                                              | ,, 8. 50                              | ,, 11. 50                             | ,                                     |
| 16.—30. " .       | ,, 4                                                                 | " 8                                   | ,, 10. 50                             | ,, 13                                 |
| 1 15. Ditober     |                                                                      | " 8                                   | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |
| 1631. "           | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | " 10. —                               | ,, 14                                 |

Mit Garantie für Reisegefahr. Gine unterwegs verungludte und sofort gurudgefandte Königin wird unverzüglich burch eine andere gratis erfest. — Bezahlung per Bofinachnahme.

(69)

Frau Wittwe A. Mana.

#### Silberne Medaille I. Breis, Menchatel

# S. Martburg-Ruef,

Bienenschreinerei, Aarburg. Doppelbeuten in Bürki: Jeker: System

find jum Bejuge vorräthig.

Diplome Often, Andelfingen, Bern.

# Blechbüchsen,

schweizerisches Fabritat, mit patentirtem luftdichtem Perschluff ohne Perlöthung, weiter Definung, vollftanbig leerbar und leicht zu reinigen, die beste, einsachste und billigste Berpadung für honig, flüssige und pulversormige Substanzen, sind bei unterzeichnetem Patentinhaber zu beziehen.

Preis für 10 Stüd 1. —, 1.60, 2.20, 4. —, 5. — und 10 fr. Inhalt an Honiggewicht 1/10, 1/2, 1, 2.5, 5 und 10 Kilo. Die Buchfen laffen sich ineinander steden. Auf Bestellung werden Büchfen beliebigen Inhalts mit dem gleichen luftbichten Berichlus geliefert.

MItborf, Uri, Schweig.

I. G. Siegwart, Ing.

Digitized by Google

gegen Rrainer-Bolter (Spftem Burti-Jeter) 1 flobert 7 mm. gezogen mit Doppelverichlug und 1 Usgetflinte (auch Stodflinte) beibe bereits neu. Mustunft ertheilt (67) Fr. Mofimann, in Caupersmyl (Bern).

Bienenflora.

Famen von Boretich, Refeda, Riefen-Jonnenblumen, per Bortion 20 Cts., fowie icone Safelnufftauden 1 Stud à 80 Cts., Bornelkirfchen 1 Stud gr. 1. 20, Immerblühende Akagien 1 Stud 80 Cts., offerirt .

K. Whk, Sohn, Solothurn. (68)

Bienemüchter in Mendrifio, Kantons Telfin, langiähriger Lieferant des Vereins schweiz. Bienenfreunde,

liefert icone italienische Bienen ju folgenden Breifen: Dai Juni Juli August 1 .- 15. Sept. 16. Sept .- 31. Dtt.

eine befruchtete Rönigin

Fr. einen Schwarm " 14 13 15 11 10

Transportfoften ju Laften bes Beftellere. Gine unterwege verungludte Ronigin wird gratis erfest, wenn fie umgebend franto retournirt wird. Bahlung burch Boftnachnahme ober Boftmanbat. Bei bebeutenben Be-

ftellungen 10% Rabatt.

# Original = Krainer = Alpenbienen

Rrainer Driginalftode Ia mit 2/s bis vollem Babenbau, franto Fr. 19. -

,, 1/2 ,, 2/s Babenbau, 16. 50 12. -

Borfchwarme mit 1 Rilo Bienengewicht, franto, im Dai 10.50 Juni

Dann Königinnen, Ableger ju 500 und 800 Gramm Bienengewicht. Rahmchenvolfer und bloge Arbeitsbienen - jedes Quantum reellft.

Jolef Woult, Bienengüchter, in Afling, Oberfrain, Defterreich.

(61)

Das Bienengucht-Etablissement von Fimon Bomauch zu Afling, Obertrain (Desterreich), empsiehlt sein reichholtiges Lager unter Garantie und Ausscherung, reellster Bebeinung. Originalföcke à 16 fr. franto. — Schwärme im Mai 12 z., im Juni 11 fr. franto. — Ableger und Königinnen billigst. Preisliste auf Wunsch gratis.

H. Romandy. (27)

# Runitwaben

für alle Shfteme, aus reinem Bienenmachs mit Silfe ber neueften Preffe felbft bergeftellt, per Rilo gr. 5 .- ; bei 5 Rilo brutto Frantolieferung

Für Verarbeitung von Wade, franto zugesandt, in Baben, wird Er. 2. - ver Rilo berechnet. Reines Bachs und Maben werben bestmöglichst in Rablung genommen.

(72)

Ed. Wartmann, Apothefer, Biel, Rt. Bern.

nterzeichneter verfertigt alle in fein Rach einschlagenden Bienen-geräthischaften, als Sonnen- und Pompswachsschmelzer, Rauch-maschinen, Wabeneingieser, Weiselkäsige, Sonigsebe, Sütter-te für Leit und College Marichilien und der Marichilie apparate, für Rorb und Raften, Bonigbuchfen, nach jebem Gewicht zc. 2c.

Drompte und billige Bedienung wird jugefichert >--

Andermatt, Svenaler, Baar, Ct. Zug.

Weltaneftellung



Daris 1889.

Pobrikation

Bienengeräthschaften

J. J. Buher & Sohn



Silberne Mebaille

Mellerschmiede

Mendjatel 1887.

Mettmenftetten, Ct. Bürich.

Empfeblen fammtliche fur bie Bienengucht notbigen und mit Garantie verfertigten Geräthe. Abdecklungsmeffer, Reinigungsmeffer, Arücken, Zangen, einfache und doppelte Aorbmeffer, Rauchmaschinen, Babeneingieher, Futtertröge, Weifelkäfig, Beftanber, Schleier, Schlendermafdinen 2c. 2c. Dachen beionders auf die, an ber Parifer Ausstellung von ber Jury Rlaffe 23

(Deffermaaren) ipeziell pramirten Deffer aufmertfam.

Soliden Wiederverkaufern Rabatt. 3

in Originalftoden, befte Sorte, wovon 2-4 Schwarme gewonnen werben à Fr. 16 franto. Raturichmarme 1 kg Gewicht mit befruchteter Ronigin ju fr. 11. Roniginnen laut Breislifte, welche auf Bunich franto jugefandt wird.

Beftellungen nur mit Ungablungen balbigft erbeten an

1. Modic

(26)

in Afling poftlagernb, Rrain (Defterreich).

Unterzeichneter offerirt

#### Dezimalwaagen, geaicht, für Bienenzüchter.

100 Rilo Tragfraft ju Fr. 20. 50 150 " 23. 50

Bofard-Rolin, Gifenhandlung, Bug. (75)

### Schweizer Jurabienen und akklimatifirte Italiener-Bienen

### 3. Subeli, Bienenzüchter, in Aarburg (Aaraan).

|                     | Mai          | Juni      | Inti          | August         |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Jahr 1890.          | 1-15,16-31   |           |               |                |
|                     | Fr. Fr.      | Fr Fr.    | Fr. Fr. 5. 50 | Fr. Fr.        |
| Befruchtete Ronigin | 7.50 7.50    | 7 6. 50   | 6. — 5. 50    | 5 5            |
| Schwarm von 1/2 kg  | 15. — 14. —  | 13 12. 50 | 11. — 10. —   | 9. 50 9. —     |
| ,, ,, 1 ,,          | 22. — 20. 50 | 19 17. 50 | 16 14. 50     | 13. 50, 12. 50 |

Eine auf ber Reise verungludte Königin wird gratis erseht, wenn sie umgehend zurudgeschielt wird. — Zahlung per Postnachnahme. — Transport zu Lasten des Bestellers.

NB. gunftwaben aus garantirt reinem, achtem Bienenwachs, geprägt durch eneufen verbefferten ameritanischem Maichinen für Brut und honigraum per Rifo d Fr. 5. — Größere Aufträge genießen Abatt.

(76) Mechtes Bienenwachs wird an Bahlung angenommen.

#### Apiol

von Apothefer Frucht, Abrensberg,

beiprochen und gunftig beurtheilt in der Schweiz. Bienenzeitung (Ar. 3 1889) bient zum Gebrauch bei allen Arbeiten am Bienenstand an Stelle des Rauches, bei Bornahme von Reinigungen, Königinzuseten u. f. w., bestgleichen gegen Räuberei und als Mittel gegen Bienenstiche.

Dazu geeignet Beftauber mit Gummiball in verschiebenen Großen u. Ausstattungen. Gingiaes Devot für bie Schweig:

(73)

Ed. Wartwann, Apothefer, Biel.

# Der nühlichste Bienenkorb.

Offeriren schöne, start mit Meerropr gebundene Zylinder- ober Kanits-Körbe mit 6 cm. biden Strohmanben, 25 cm. boch und 36 cm. weit, 26 Liter haltend, mit Stadbeneroft jum Einhängen von Mittelwänden und 2 etagigen Auffapkisten mit Rahmen nach Burti-Leter zum billigften Preis. Auf Verlangen Rufter.

Gebr. Schumacher, Bienenzüchter, Malaters, Rt. Luzern.

# Wichtig für Freunde guter Bienen!

Unterzeichneter liefert auch biefes Frübinhr Griginalbienenffoder, Atturichmarne, Erbeitsbienen und Königinnen von ben vorzüglichten, fleigigften und weiterharten Obertrainer-Bienen unter Garantie guter Anfunft gegen Nachnahme, Preife je nach Bau, Erut und Gericht von 16-24 fr. Originalftode, zwei bis brei Schwärme liefernb. Königinnen nach Zeit, ebenfo Schwärme.

Joh. Walland & Comp.

(56)

in Slebic, Boft Lees, Dberfrain,

fowie beren Bertreter für bie Schweig: Jof. Interbacher, Bienenguchter in Grenden, Rt. Golothurn. Thymo: Carbol,

jusammengesett nach ben Angaben Silberte; Sicheres Desinfeftionsmittel gegen Faulbrut, mit einsacher und sparfamer Anwendung.

#### Salignlfäure, dem. rein,

Bufat ju Futterfprup faulbrutiger Bolter.

#### Cocain und Pravaziprigen

gur Unwendung gegen ichmerghafte Bienenftiche empfiehlt

(74) Ed. Wartmann, Apothefer, Biel, Rt. Bern.
Benaue Gebrauchsanweisung und Berhaltniffe werben jeder Bestellung beigegeben.

# Englische Schwarmsprițen.

Sprite 35 cm. lang mit feiner Braufe und Strahlrohr Fr. 5. !

# 40 " " " " " " " " 8. -Batentspripe 40 " " " " " " " " 10. -

"hydronette, beste Schwarmsprige mit feiner Brause und Straftrohr und 90 cm, langem Gummischauch offerirt

(64) F. Wyfi, Sohn, Solothurn.
NB. Samutlige Spripen eignen fic auch febr aut um Erfrischen ber Pflanen

Baume etc., fowie jum fofchen bei ausbrechenbem gener.

#### Erfter Freis Olten 1886. — Erfter Preis Menenburg 1887.

## Sonigschlender

nach allen Syftemen und Größen, liefert billigft

# Sonigkessel

25 Kilo haltend,

Mug. Bolliger, Spengler,

Soeben ift ericienen und burch ben Unterzeichneten zu begieben:

Max Pauly, Der Honig und seine pruktische Perwerthung. 2. Auslage mit 55 Holzschnitt Abbildungen. 8°. 320 Seiten.

Preis Mark 3. — oder fl. 1. 80 ö. W. Das febr umfangreiche Beet enthält: I. Der honig in weischichter, natur-wissenschieber, unterschieber binficht; II. Der honig als handels-artifet; III. Die praftische Berwendung des honigs mit 800 Originalrezepten zur mannigfachsten Berwerthung des honigs z. und durfte ein unentbehrliches handbuch für jeden Kunter sein.

Mar Pauly, Bienenzüchter,

(22)

# Bienenwohnungen, Syftem Bürki-Jeker,

Einzelfasten, Mehrbeuten, Bavillon. Andere Sufteme nach Dag liefert in foliber und genaufter Ausführung ju billigen Preifen

(45) Eigen Weber, Bienenschreiner,

# Bienen-Etablissement Biaggi Antonio & Sohn

gu Bellingona-Pedevilla, Teffin.

Auswahl von selektionsweise gezüchteten, zur Aussuhr geeigneten Königinnen reiner ikalienischer Race.

#### Preis-Courant 1890.

|      | 8rit | der  | Sendi |         | Befr. & | tönigin<br>Leitbienen | Shwarm 1/2 kg | 86war<br>1 kg |          |
|------|------|------|-------|---------|---------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| Mär  | 3-21 | pril |       |         | Fr.     | 7. 50                 | 16. —         |               |          |
| Bom  | 1.   | bis  | 15.   | Mai     | ,,      | 7. —                  | 14. 50        | 21            |          |
|      | 15.  | **   | 31.   | ,,      | ,,      | 7. —                  | 13. 50        | 19. 5         | 0        |
| ,,   | 1.   | ,,   | 15.   | Juni    | "       | 6. 50                 | 12. 50        | 18. 5         | 0        |
| ,,   | 16.  | n    | 30.   | "       | "       | 6. —                  | 11. —         | 17            |          |
| "    | 1.   | "    | 15.   | Juli    | "       | 5. 50                 | 10. —         | 15. 5         | 00 — —   |
| "    | 16.  | "    | 31.   | "       | "       | 5                     | 9. 50         | 14            |          |
| "    | 1.   | ,,   | 15.   | August  | "       | 4. 50                 | 9. —          | 13            |          |
| ,,   | 16.  | "    |       | "       | "       | 4. 50                 | 8. 50         | 12. 5         |          |
| . ,, | 1.   | "    | 15.   | Geptemb | er ,,   | 4. —                  | 8. —          | 11            | - 14     |
| "    | 16.  | **   | 30.   |         | . "     | 3. 75                 | 7. 50         | 10. 5         | 50 12. — |
| "    | 1.   | ,,   | 15.   | Oftober | " "     | 3. 75                 | 7. 50         | 10. 8         | 50 12. — |
| .,,  | 15.  | "    | 31.   | "       | "       | 3. 75                 | 7. 50         | 10. 5         | 50 12. — |

Bedingungen: Die auf der Reife verunglüdte und sofort nach Ankunft zurüdgelandte Königin wird gratis erfest. Bezahlung durch Boftnachnahme. Se werdem Frühling volkreiche Wobissiose, Brut und honig verkaut. Breife nach Gewicht. Eine Sendung von wenigstens 5 Königinnen oder Schwärmen genießt ein Sconto von 5%, eine softwarmen genießt ein Sconto von 5%, eine softwarmen der Schwärmen von 100 Königinnen oder Schwärmen genießt ein Sconto von 20%, — Genaue Abressenangabe.

#### (34)

### Für Bienenzüchter.

Rinifinialien ju Fr. 4. 70 bas Kilo ober in Tausch gegen reines Bachs ju 3 Fr. bas Kilo ober Robes ju 70 Cts. bas Kilo. Die Blätter sind von gerietenem Bachs durch ameritanische Raschinen, letter Bervollsommnung, sein gearbeite und von garantirtem Ersolg. (0 ft. 2555)

Daband & Layens 8 ober 10 Blätter aufs Rilo (ftart ober mittel) Burti-Jeter 10 , 13 , , , , ,

Bürti 16 ,, 20 ,, ,, ,,

Schra feine für Settionen, doppelt soviel Blätter aufs Kilo ju Fr. 5.50 das Rilo. Schnellfte Bedienung. Pierre Bovet, Lehrer in Sales bei Bulle.

### Apifugo,

ficher wirkendes Mittel zur Beruhigung ber Bienen und jum Schute gegen Bienenftich. Ber Flacon & Fr. 1. 50.

Mittel gegen Faulbrut (nach Hilbert) à 40 Ets. per Bienenvolf. Kalicylfäure per 100 Gramm à Fr. 2. 50.

Diplom an der bienenwirthschaftlichen Ausstellung in Bern 1889.

(35) G. Baber's Laboratorium in Bremgarten (Margan).

Diplom an der Ausstellung in Bern 1889. 🤫

## Ranmund Brunner, Spengler, Dietwyl, Aargau. Soniablechbüchfen, aut schließend.

Inhalt Kilo 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 Breis Cts. 10 20 30 35 40 43 45 71/2 10 121/2 15 25 50 70 80 100 130 200 250

Soniafeffel.

|      |       | •        |       | •   |      |   |      |     |     |    |
|------|-------|----------|-------|-----|------|---|------|-----|-----|----|
| Rilo | 10    | fchweres | Blech | per | Stüd | 1 | Reif | Fr. | 1.  | 20 |
| "    | 121/1 | "        | "     | ,,  | "    | 1 | ,,   | "   | .1. | 50 |
| ,,   | 15    | "        | "     | ,,  | "    | 1 | "    | "   | 1.  | 80 |
| "    | 20    | "        | "     | "   | **   | 1 | ,,   | "   | 2.  | 20 |
| "    | 20    | "        | "     | **  | "    | 2 | "    | **  | 2.  | 50 |
| "    | 25    | "        | "     | "   | "    | 1 | "    | "   | 2.  | 60 |
| "    | 25    | "        | "     | "   | "    | 2 | "    | ,,  | 3.  | 10 |
| "    | 50    | ,,       | "     | "   | **   | 2 | "    | "   | 5.  | _  |
| "    | 50    | Doppelbi | edo   | "   | 11   | 2 | ,,   | "   | 5.  | 50 |

Diefe Gefage haben 2 Sanbhaben ober auf Berlangen 1 Bugel. Raudymaldrinen, verbeffert, Blasbalg jum Deffnen, um benfelben gut ju reinigen,

fart gemacht, große fr. 2. 70. mittlere Fr. 2. 30. Wabenzangen per Stüd Fr. 2. 40.

(78)

Antenreiniger per Stud 70 Cts. Futtertrögli 6, 7, 8 ober 9 cm. breit per Stud 20 Cts.

(31)

# Afalienilde Bienen.

### Bernardo Maggoleni, Bienenguchter in Camorino bei Bellingona, Rt. Teffin,

(An der Ausstellung in Colmar 1885 das Diplom erhalten) (An der landwirthschaftlichen Ausstellung fleuenburg 1887 pramirt) versendet zu folgenden Breifen (Berpadung inbegriffen):

|   | befruchtere Ronigin rein italienischer Race mit Be- |     | Mári | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | Sept. | ofter. |
|---|-----------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
|   |                                                     | Fr. | 8    | 7     | 6, 50 | 6. —  | 5. 50 | 4. 50  | 3. 75 | 4      |
| 1 | Schwarm im Gewicht bon                              | •   |      |       |       |       |       |        |       |        |
|   | 11/2 Rilo                                           | ,,  |      |       | 23. — | 20. — | 17    | 16     | 10. — | 10. —  |
| 1 | Schwarm im Bewicht von                              |     |      |       |       |       |       |        |       |        |
|   | 1 Rilo                                              | н   |      |       | 20    | 17    | 14    | 13     | 8. —  | 8      |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |     |      |       |       |       |       |        |       |        |
|   | 1/2 Rilo                                            | "   |      | 16    | 15    | 13    | 11. — | 9. —   | 6     | 6. —   |
|   | Manuache Milanefer                                  | . 1 | o:   |       | !     | d     |       | 64     | C     |        |

Bernardo Mazzoleni, Bienenguchter in Camorino, Rt. Teffin.

in schwarmfähigen Originalstöden 3u 9, 10 und 111/2 Mart, Ratursichwärme auf 8 belagerten D. R. Rabmeden April 131/2, Mai 101/2 Mart, liefert in jebem Quantum affre jebre

Angnhlung unter üblicher Garantie (ausführliche Breifliften gratis und franto ju Dienften)

Franz Mowotni, Bienengüchter in Brainburg, Dberfrain (fruber in Lees).

\*\*\* \*\* II ::::::

# Fabrikation und Lager

# Honiaschlendermaschinen.

Dampf., Sonnen- und Ofenwachsichmelzer.

Randmafdinen, Bonigkeffel und -Büchsen billia.

Weifelkäfige, Enttertrögli, Schwarmfprigen and Beigblech, billig und folib. Abdecklungsmeller, feine u. Brücken.

### Preiscourant gratis.

Diplomirt an der kant. Ausstellung in Andelfingen 1888. Erfter Dreis an der kantonalen Bienen-

ausstellung in Bern 1889.



Joh. Baumann, Spengler und Lampift in Saufen a. Albis, Rt. Burich.

(65)(36)

Diplom mit Preis Bern 1889.

# I. Suter, Mefferschmied, Brunnen, St. Howy.

# Fabrikation von Bienengeräthschaften.

Empfehle fammtliche fur bie Bienengucht nothigen, mit Garantie verfertigten Berathe: Schlendermafdinen, außerft folib und praftifch touftruirt, Abbecklungsmeffer, gewöhnliche und neue Form (mit feinem Schnitt), Reinigungsmeffer und Aruden, Jangen, lange und furgere, praftifche form (gut broncirt), Sorbmeffer, boppelte und einfache, Manchmafdinen, Juttergefdirre, Beifelkafige, Solleier u. f. w.

–< Wiederverkänfern Ichöner Rabatt. >—

# Aechte Brainer-Algenbienen

bon einem leiftungefähigen Gefcaft aus Rrain bezogen, verfendet Unterzeichneter unter Garantie gludlicher Ankunft, franto, schwarmtuchtige Driginalstode in Mobil-bau ganz ausgebaut in 15 Burti-Jefer 1/8 Rahmchen à Fr. 22, fehr praktisch zum Ginlogieren. Es werben nur gute Bolfer abgegeben! Bon Mitte April an berfenbe auch Krainer-Königinnen jum billigften Breis.

Erbitte bie Auftrage balbigft, um rechtzeitig ju liefern.

A. Gabler-Veter, Bienengüchter, Mengifen, Rt. Margan.

(40)

### Affocié - Gefuch.

Gin routinirter Raufmann und Inter tann fich mit einem anfehnlichen Betriebs- tapital bei einer feit 2 Jahren im beften Gang befindlichen apistischer Unternehmung mit ibeal-realistischer Tendenz, welche ber größten Entwidlung fabig ift, als Mitarbeiter sofort betheiligen.

Briefliche Anmelbung an R. g. Heuhaus - Ducard , Gefretar ber Geftion Mittelland bes Bereins bern. Bienenfreunde, Geftigenftr. 99, Bern. (79)

## Italienische Bienen.

### Erfte und älteste Bucht und Erport.

### Gebruder Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin,

Befiter ber Bienenftanbe von Projeffor Mona fet.

| Brit der Sendung |  | Befrucktete<br>Königin. |     |       | Sawarm von |       | Schwarm von<br>1 Kilo. |                     |          |
|------------------|--|-------------------------|-----|-------|------------|-------|------------------------|---------------------|----------|
| Mar; und April . |  | . 1                     | Fr. | 8. —  | Fr         |       |                        | ñr. — —             | 8r       |
| 115. Mai         |  |                         | "   | 7. 50 | "          | 15    | - ,                    | ,, 22. —            |          |
| 1631. "          |  |                         | ,,  | 7. 50 |            | 14    | -                      | , 20. 50            | ,        |
| 1 15. Juni       |  |                         | "   | 7. —  | **         | 13    | -                      | ,, 19               |          |
| 1630. "          |  |                         |     | 6. 50 |            | 12    | - D                    | , 17. 50            | "        |
| 115. Juli        |  |                         | - " | 6. —  |            | 11    | -                      | " 16. —             | "        |
| 1631. "          |  |                         |     | 5. 50 |            | 10    | -                      | ,, 14. 50           | ,,       |
| 1 15. Auguft .   |  |                         | **  | 5. —  | - 11       | 9. 50 | 0                      | , 13. 50            | ·        |
| 1631. " .        |  |                         | "   | 5. —  | **         | 9     | -                      | ,, 12. 50           | ,,       |
| 1 15. Ceptember  |  |                         | "   | 4. 50 | **         | 8, 50 | 0                      | , 11. 50            | ,,       |
| 1630. "          |  |                         | **  | 4. —  | **         | 8     | -                      | <sub>H</sub> 10, 50 | ,, 13. — |
| 1 15. Oftober .  |  |                         | **  | 4. —  | : "        | 8     | _                      | ,, 10. 50           | ,, 13    |
| 1631. "          |  |                         | 11  | 4. —  | - "        | 8. —  | _                      | " 11. —             | ,, 14    |

Eine auf der Reife verunglüdte und sofert nach Antuni zurüczesandie Königin wird gratis ersett. Bezahlung obiger Preise sammt Transportsoften erselgt durch Pesinaadnahme. Eratte Königingucht mit Auswahl der frästigssen Sölfer. Sine Sendung von 10 Königinnen oder Schwärmen genießt 5% Abbatt, eine solche von 20 genießt 10%, eine jolche von 50 Königinnen 15% und eine Sendung von 100 Königinnen oder Schwärmen genießt 20% Rabatt. Im Frühlung werden landessübliche Stöde (Wobisbau) volltreich und mit Rahrungsvorrath für einige Wochen zu Fr. 30 und darüber, je nach dem Gewicht, verlauft. Unsere Jirma ist im eidgenössischen Jahren Jandelsregisser eingetragen.

Bir bitten bei Beftellung um febr genaue Angabe ber Abreffe.

Gebriider Cippa, einzige Rachfolger des Professors Mona,

(32)

in Bellingona, Teffin.

!!!! \* \*\* ··<u>! 2.2 \*\*·</u>

I. Preis an der eidgenössischen Ausstellung in Neuenburg 1887.

Inhalt: Jahresbericht ber apistischen Beobachtungsstationen, von Kramer (Schluß). Radrichten aus Bereinen und Kantonen. — Apistischer Monatsbericht. — Tobesanzeige. — Anzeigen. — Graphische Darstellung ber Leiftung eines Beobachtungsvolles.

Berantwortliche Rebattion: J. Jeter, Pfarrer in Olten, Rts. Solothurn. Retlamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition von D. R. Cauerlander in Marau.

Dhawed by Google

### Schweizerische



### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

Berausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-1:/a Bogen faxt. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Becetin fir. 4. ... es werben nur Jadresdommennent angenommen. Diefelben find zu adreffiren an die Redattion, herrn Pfarrer Jecter in Dien, Kantol Goldburn. Bir der den Warben bei h. R. Caure länder in Committen bei h. R. Sauer länder in Earnu. Sintischungsgebühren sir die per herrn Raum 20 Els. Briefe und Echer frau c.

A. F., XIII. Jahrg.

.Nº. 5.

Mai 1890.

### Vilialvereine.

(Siehe Schweizerische Bienenzeitung Jahrg. 1885, Seite 41, 121, 105; Jahrg. 1886, Seite 49; Jahrg. 1887 Seite 193, 249; Jahrg. 1888, Seite 105; Jahrg. 1889, Seite 25, 275.)

Dem "Berein Schweizerischer Bienenfreunde" find als Filialvereine beigetreten :

- 33. Fienenfreunde-Perein Chur, 40 Mitglieber. Prasibent: Herr E. Trusch, Stadtschreiber in Chur; Altuar: Herr J. Mayer in Chur.
- 34. Fienenzüchter-Verein Oberhasli (Bern), 26 Mitglieber. Präfibent: herr Großmann Beter, Cifenhandlung, Meiringen; Sefretar: fr. Steiger-Anberegg, handelsmann in Meiringen.
- 35. Bienennüchter-Verein Kuffnacht (Schwys), 25 Mitglieber. Brafibent : Herr Hauptmann Siegwart in Kuffnacht; Aftuar : Herr Xaver Blum, Buchbrucker in Kuffnacht.
- 36. Bienenguhter-Verein Bulach-Dielsdorf (Burich), 110 Mitglieber. Brafibent: herr Lehrer J. Meger in Bulach; Uftuar: herr A. Bydler, Gerichtsichreiber in Bulach.
- 37. Mitteltoggenburgischer Lieuensüchter-Perein (At. St. Gallen), 45 Mitglieder. Prafident: herr h. Rüegg, Bienenzüchter in Neder, At. St. Gallen.

Der Vereinsvorftand.

### Unsere Kleearten\*

sind für den Inter von ebenso hervorragender Bedeutung als für den Landwirth; sie zählen zu den besten Honigpstanzen. Sie sind es werth, daß wir mit ihnen in nähere Bekanntschaft treten. Erschlossen ist uns diese vornehmlich durch zwei "Bertraute" der edeln Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. C. Schröter und Herrn Prof. Stebler, die in dem Werf "Die besten Futterpstanzen" den Kleearten einen Chrenplatz eingeräumt.

Rach Bertunft gruppiren fie fich in 3 Abtheilungen :

- a. hopfentlee, Bundtlee, Schotentlee und weißer Mattentlee find einheimisch und tommen überall wild vor.
- b. Rother Wiefentlee, Luzerne und Esparfette stammen aus bem Morgenland.
- c. Der schwedische Bastarbliee, ein Bastard von rothem und weißem Klee bie Farbe ber Blüthentöpse verrath es fand von Schweden aus Berbreitung.

Bie der weiße Mattentlee wird auch der schwedische Bastardklee erst in neuerer Zeit kultivirt. Auch die Cultur der Esparsette und des Rothstlees ist noch nicht alt. In der Schweiz machten sich um die Einsührung und Berbreitung des Rothklees verdient der Gründer und Präsident der ötonomischen Gesellschaft Bern J. A. Tschiffeli 1759 und Fellenberg. Die Cultur der Luzene dagegen ist uralt. Der Name wird abgeleitet vom Keltischen: luzuen = Kraut (nicht etwa Luzern). Die Römer nannten ihn herda medica = medisches Kraut.

Ueber ihre Lebensbebingungen in Rurge Folgendes :

Der Hopfenklee (Gelbklee, lupulina = hopfenähnlich) fteigt bis 1800 m. — ift zwar nur 1-2 jährig, ergänzt sich jedoch stets durch Samenausfall. Gegen Kälte ift er widerstandsfähiger als der Rothklee und liebt feuchtwarmen Boden — eine ganz bescheidene aber vortreffliche Futterpflanze.

Der Bundtlee (Bolttlee, Honigblume :c.). Er liebt im Gegensatzum Hopfentlee trodene Sonnenhalben. Gegen Kälte ist er ebenso unsempfindlich wie gegen Dürre. Er bauert 3-4 Jahre und steigt bis 2400 m. (Albula). — Sine fehr genügsame aber werthvolle Futterpflanze.

Der gemeine Schotentlee (gelber honigflee, hornflee :c.) kommt überall vor auf trodenen Beiben, Biefen, Balbranbern, bis über 2000 m., ift ausdauernd. In seinen Ansprüchen ans Erdreich vereint er die Gegenstüte ber beiben Borganger: Er gedeiht im Durren und Feuchten, auf

<sup>\*</sup> Dit Beilage in Farbenbrud.

Sand, Thon und Ralt. In hoben magern Lagen liefert er größere Ertrage als irgend eine andere Rleeart.

Der weiße Mattenklee (ropons = friechenb) kommt auch auf ben höchsten Alpenweiben vor. Er bezieht seine Hauptnährstoffe aus ber oberften Erdkrume, und erträgt das Abweiben und Begüllen.

Der schwebische Bastarbtlee (Sumpftlee). Was ihn vorteilhaft auszeichnet: Er gewährt eine 3—5jährige Nugung — ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse — tommt noch fort, wo der Rothtlee nicht gedeiht, selbst auf schwerem Thonboden mit undurchlassendem Untergrund. Feuchte Standorte, nasse Witterung sagen ihm eher zu als trockene.

Der rothe Biesenklee liefert wohl die größten Ertrage, ftellt aber auch die größten Anforderungen an ben Boben und erliegt am eheften ber Ratte und Durre.

Die Esparsette, auch Hahnenkamm (Sainfoin = gesundes Heu), liebt ganz besonders Kalkboben. An die oberste Erdrumme stellt sie geringe Ansorderungen, sie bezieht ihre Nährstoffe aus einer Tiefe dis 2 m. Die wichtigste Lebensbedingung ist ein warmer lockerer Untergrund. Nässe schadet ihr. Sie ermöglichte es, große Strecken früher werthlosen Landes nutbar zu machen.

Die Luzerne. Das außerordentlich tief gehende Burzelwerf macht sie widerstandsfähig, sie hat darum auch für die trodenen Mittelmeerkander, wo der Rothtlee nicht fortsommt, eine ungleich größere Bedeutung als bei uns. In warmem Boden dauert sie dis 20 Jahre aus. Die Kleearten alse lieben kalkreichen Boden. — Hoher Eiweißgehalt macht sie als Futter so werthvoll.

#### Die Beziehung der Gleearten gu den Infekten

ist hochinteressant. Schmetterlingsblüthler heißen sie, nicht weil Schmetterlinge mit Borliebe auf ihnen sich nieberlassen, sondern weil die eigenartige Form der Blüthe etwelche Achnlichkeit mit einem Schmetterling hat. Dies zu veranschaulichen, sei nur an die Erbsenblüthen erinnert. Unter den Kleearten charakterisirt wohl der Schotenklee am treuesten die Schmetterlingsblütbler.

Berpflüden wir eine Schmetterlingsblüthe, so unterscheiben wir eine Fahne. Fig. 1, 2, 4, 6, 10, balb hochaufgerichtet, wie bei Schotentlee und Esparsette, balb tief gesenkt wie beim Rothflee — zwei Flügel Fig. 1, 2, 6, 7, 11, zwischen benen bas Schiffchen Fig. 1, 3, 4, 8, 12 geborgen liegt, barin Staubsaben und Griffel geschützt liegen, Fig. 3, 5, 9, 13.

Diese Organe variren sehr nach Form und Größe. Uns interessiren allermeist die Bariationen in ber Konstruktion des Schiffchens, da wir

hierin eine wundersame Anpassung an die Nektar suchenden Inselten er-

Der lüsterne Gast, ber sich gelabt, erweist unbewußt dem Wirth einen Gegendienst, indem er durch seine Anwesenheit und sein Schalten im duftigen Reich die Beständung der Narbe (ber äußersten, empfänglichen Stelle des Griffels) und damit Fruchtbildung vermittelt.

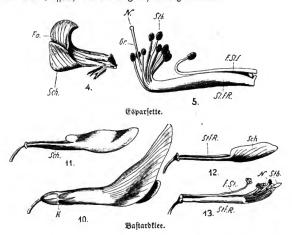

Es vollzieht fich dies bei ben Kleearten auf brei verschiedene Arten:

- 1) Bei Rothstee, Weißtlee, Bastarbkee 10, 11, 12, 13, hopfenklee und Esparsette 4, 5 liegen die Geschlechtsorgane in einem oben offenen, löffelartigen Schiffchen. Sitt eine Biene auf Flügel oder Schisschen, so senken sich dies unter der Last des Besuches und Staubbeutel und Narbe treten aus dem Schisschen heraus und bestreichen die Unterseite des Bienchens, wobei die Bestäubung der Narbe ersolgt durch eigenen oder fremden Pollen, den die Biene im Haarkleide mitgebracht von einer Blüthe, die sie soeben verlassen. Nach Wegssug der Biene kehren Flügel und Schisschen wieder in ihre Lage zurück.
- 2) Bei der Luzerne, Fig. 2 und 3, bildet das Schiffchen eine Art Pantöffelchen. Die zu einer Röhre verwachsenen 9 Staubfäden sind durch den Schnabel des Schiffchens und quer über sie sich legende "Federn" der Flügel in Spannung gehalten. Sowie bei Insektenbesuch Flügel und Schiffchen sich senken, schnellt die Staubbeutelröhre mit dem Griffel ener-

gisch an die Bauchseite bes die Lösung bewirkenden Insettes, resp. an die Fahne. Dabei wird die vorragende Narbe mit Pollen derselben oder einer anderen Blüthe belegt.



3) Ganz anders sind Schotenklee und Wundklee für den Insektenbesuch eingerichtet. Daselhft endet das Schiffchen, Fig. 8 und 9 in eine schnabelartig verlängerte Spike (Schnabelschuh), die zu äußerst eine kleine Deffnung hat. Neigen sich unter der Last der Biene Schiffchen und Flügel, so treiben die Staubfäden wie Pumpenkolben in die Spike hinein. Der Bollen wird dabei durch die kleine Deffnung als zierliche "Nudel" hinausgeprest und auch die Narbe tritt heraus.



Auch hier fängt das Haarkleid der Biene an der Bauchseite, daran die Narbe sich reibt, die Hauptmasse bes Bollens auf

So fliegen die geschäftigen Bienen wie mit Padeten gesegnete Postangestellte von Blume zu Blume: am Kopfe klebt ein Padetchen von Orchideen, am Rüden sitzen Aufgaben von Salbei und an Brust und Banch hängen Lieferungen für die Firma Klee.

Diefe allgemeine Sfizze fei noch burch einige Detailzeichnungen er-

Der Rothflee. Die Krone besteht in ihrem untern Theil aus einer 9—10 mm. langen, ringsum geschlossenen Röhre, an beren oberem Ende Fahne, Flügel und Schiffchen sich lösen.



Der Honig sitt im Grunde der Kronentöhre, den Fruchtknoten umgebend. Der normale Zugang zu demselben ist ein weit offener: Wenn der Insektenrüssel unter der Fahne zwischen den beiden Flügeln eingebrungen ist, so kann er ungehindert bis zum Grunde der Röhre vorgestreckt werden. Damit ein Jusekt auf diese Weise Honig saugen kann, muß es eine Rüsselklänge von 9—10 mm. besitzen. Während des Saugens hält sich das Insekt an Flügel und Schisschen sesten den derückt dabei diese Organe abwärts. Dabei bekommt die Narbe den von einer früher besluchten Blüthe mitgebrachten Blüthenstaub. Außer diesem normalen Zugang wird von den räuberischen Erdhummeln sehr häusig ein künstlicher gesichafsen, indem sie unmittelbar über dem Kelch ein Loch in die Kronröhre beisen und von dort mit ihrem 7—9 mm. langen Rüssel den Honig erreichen. Dies ist auch der Weg, auf dem die kurzussselle den Honig erreichen. Dies ist auch der Weg, auf dem die kurzussselle Honigdiene zum Rektar gelangen kann. Sie benützt dabei die von den Hummeln gemachten Löcher. Uebrigens sammelt die Biene auf dem Rothklee auch Pollen.

Ob die Biene nur auf genannte Art den Nettar erreiche, darüber sind die Ansichten der Imfer auseinandergehend. Es wird nämlich behauptet, der Rothklee werde von den Bienen mit bestem Erfolg nur dann beslogen, wenn im Hochsommer bei flüssigem heißem Wetter die Röhrchen mit Nettar fast gefüllt sind, wobei sie auf normalem Wege zum Nettar gelangen. Genauere Beobachtungen hierüber sind sehr erwünscht.

Der Nothklee gehört zu benjenigen Pflanzen, die bei Ausschluß von Insekten unfruchtbar sind. Nach den Beobachtungen Darwins und h. Müllers sind es vorzugsweise Hummeln, die als Befruchter des Klees auftreten.

Der weiße Mattentlee. Die Bluthenblatter find nicht zu einer Rohre verwachsen. Die Relchröhre ift nur 3 mm. lang, es tonnen also

The end by Google

auch kurzruffelige Inselten, namentlich Bienen zum Honig gelangen. Der Nektar liegt in ben zu einer Röhre verwachsenen Staubfaben. Un ihrem Grunde sind als Zugang 2 seitliche Schlige. Fig. 13.

Der Beißtlee scheint ganz auf Frembbestäubung angewiesen zu sein. Darwin erhielt von 10 von Bienen besuchten Köpfchen 10 mal so viel Samen als von 10 durch ein Netz abgeschlossen — ein zweites Mal von 20 bedeckten Blüthenköpfen nur ein einziges schlechtes Samenkorn, während ebenso viel unbedeckte 2290 Körner ergaben. Selbstbestäubung ift somit kast wirkungstos.

Bir Imter wiffen, wie außerordentlich sympathisch der Beiftlee den Bienen, welch vorzüglichen Honig er liefert, und daß gang beträchtlich bie Ausbeute von Vollen ift.

Beim schwedischen Baftardklee sind der Blüthenbau und die Beziehungen zu den Insekten dieselben wie beim Beiftlee. Genaue Erzhebungen über die Fruchtbildung bei Ausschluß von Insekten liegen keine vor. Die Blüthezeit ist etwas spät, erft um Johanni, fällt also in eine für den Bienenzüchter sehr gunftige Zeit, in die Trachtpause.

Die winzigen Blüthchen bes hopfenklees haben eine verhältnißmäßig start entwicklte Fahne, Flügel und Schiffchen beden die Geschlechtsorgane nur halb. Ueber die Beziehung zu den Insekten liegen nur wenige Beobachtungen vor. Darwin sand durch Ueberdeden mit einem Retz gegen Insektenbesuch geschützte Pstanzen weit weniger fruchtbar als den Insekten zugängliche. — Aus der Frequenz des Besuches zu schließen, müssen die Bienen an der Fruchtbildung einen hervorragenden Antheil haben, denn so winzig das Tröpschen Rektar sein mag, diese Köpfchen nicken beständig unter der Last der ihnen so sympathischen Bienen. Auch die Kleinigkeit Blumenstaub wird nicht verschmäht und ballt sich zu bräunlichen Hößenen.

Die Esparsette. Starf entwicklt sind die Fahne und bas Schiffschen, ganz verkümmert dagegen die Flügel. Im Uebrigen gleicht der Bau der Blüthe der des Rothklee, Weißklee und Hopfenklee, nur daß Griffel und Staubfäden entsprechend dem hochaufragenden Schiffchen, darin sie geborgen, knieförmig aufgebogen sind. Fig. 5. Die Bestäubung durch Insekten erfolgt ganz gleich wie in den soeben erwähnten Rleearten. Da der Honig auch kurzrüsseligen Insekten zugänglich ift, so ist die Zahl der Besucher eine große, die häusigsten sind die Bienen.

Ob die Bluthe bei Ausschluß von Insetten unfruchtbar ift, barüber liegen teine Bersuche vor. Die hervorragende Narbe icheint barauf binaubeuten.

Gegenden mit ausgedehnter Esparjettekultur find mahre Elborados

ber Bienen. Die Esparfette erklärt bie enormen Ernten unferer Rollegen im Belichland und Frankreich. Die zweischürige Esparsette blütt wohl zwei Mal, indessen ift die zweite Blüthe mager und barum wohl auch nicht von großer Bebeutung.

Der Wundtlee. In das Gelb der diden Blüthentöpse mijcht sich tokett das filzige Weiß der starken Kelche. Schiffchen und Flügel sind so innig gefaltet, daß die Bewegungen der einen das andere mit sich zieht. Zwängt die Honig suchende Biene ihren Ruffel zwischen Fahne und Flügel durch und klammert sich dabei an die Flügel, so drückt sie selbe abwärts und muß auch das Schiffchen sich nicken, und treten dabei die Staubfäben als Pumpentolben in Funktion. Die zuletzt aus der Schiffchenspitze hervortretende Narbe kann mit eigenem oder fremdem Pollen belegt werden. Es ist nicht erwiesen, ob nur der fremde Pollen befruchtend wirkt.

Der Bunbklee blüht etwas später als ber Rothklee und rückt in ben Rieberungen gerabe in die Trachtpause. An sonnigen schlechtbewalbeten Berghalben liefert er eine nicht zu unterschätzende Weibe.

Der gemeine Schotenklee. Die hochgelbe Krone ist häufig purpurn überlaufen. Die Flügel schließen vorn tugelig. Selbst- oder Fremdbestäubung vollzieht sich genau wie beim Bundklee. Ob bei Insektenausschluß teine Fruchtbildung eintritt, darüber liegen keine Bersuche vor. Er ist ben Hummeln sympathischer als ben Bienen.

Die Lugerne. Rach herm. Müller wiffen bie Bienen ben honig zu holen, ohne bas oben erwähnte Losschnellen ber Staubfabenröhre zu bewirfen, indem sie seitlich ben Rüffel einschieben. Bermuthlich seien bie berufenen Gäste Schmetterlinge, jedoch sei es noch nie einem Beobachter gelungen, biesen Borgang thatsächlich zu sehen. Die Beziehung ber Luzerne zu ben Insetten ist also noch nicht ganz aufgeklart.

Bon Bebeutung ift sie für ben Imter im Nachsommer, ba ber zweite und dritte Schnitt oft langere Zeit in Blüthe steht. Der Besuch bleibt zwar immer nur ein mäßiger nach unsern Beobachtungen. Da die Luzerne auf Kaltboden besonders gut gedeiht, ist's möglich, daß gewissenorts ber Besuch ausgiebiger.

Aus Borangehendem wird der Imker, der als Landwirth am ehesten im Falle ist, die Bienenweide zu verbessern, leicht heraussinden, welche Aleearten sich in hinsicht auf ihre Ausbeute an honig wie auch die lotalen Bodenverhältnisse für ihn zum Andau empsehlen. Wer dieses Borhaben mit aller Sorgsalt durchsühren will, der lasse sich die kleine Ausgabe nicht reuen und studiere vorerst das genannte Werk: "Die besten

Districted by Google

Futterpflangen", darin er werthvolle praktifche Winke bie Fulle findet, beren wir nicht erwähnen konnten.

Sollten da und bort über diese ober jene Aleeart Beobachtungen gemacht werden, die mit unseren einschlägigen Notizen nicht übereinstimmen, so bitten wir nachbrücklich, derartige Beobachtungen an Unterzeichneten zu berichten.

Doch wir Imfer, die wir den Bienen gleich überall nippen, wo für uns was zu finden ist, wir schulden der Wissenschaft, der wir das Berständniß so manchen Borganges im Bienenhaushalt verdanken, einen Tribut. Die Biene sei uns auch hierin das hehre Borbild. Dankbar erweisen wir uns am besten dadurch, daß wir der Wissenschaft selbst auch Bausteine liefern.

Konzentriren wir unsere Beobachtungen dahin, wo die Bausteine noch von Nöthen sind. Liefern unsere Beobachtungen ein dem Forscher brauchbares Material, so haben wir auch die Bissenschaft "befruchtet".

In biefem Sinne ergeht an bie ichweigerischen Imfer, Die biefür die nothige Duge und Ginficht befigen, Die freundliche Ginladung, im Allgemeinen ber Begiebung ber Infekten, vornehmlich ber Biene und ber Rleearten Aufmertfamteit gu ichenten und im Befondern Berfuche anguftellen, Die barthun follen, wie nothwendig die Mitwirfung der Infetten gur Fruchtbildung bei ben verschiedenen Rleearten ift. Gelbftverftandlich haben folche Berfuche mit außerfter Borficht ftattzufinden, wenn fie nicht zu Trugichluffen führen follen. Darüber folgende Wegleitung : Ift gu tonftatiren, ob ein Zweig ober eine gange Bflange bei Abichlug von Infetten Früchte erzeuge, fo bat ber Abichluß erftens vor ber Bluthezeit ichon zu erfolgen, ameitens barf ber Abichluf bie normale Entwicklung nicht ftoren und foll boch vollständig fein, daß auch fleinere Infeften feinen Butritt finden. Das bloke Ueberbeden einer Bflange mit einem Gieb ift ein ungenügenber Abichluß, ba aus ber Erbe verschiedene Infetten auffteigen und im Befangnig berumichwirrend bas Richtgewollte bestmöglich beforgen tonnen. Bleichwohl tonnen auch folde Berfuche gur Kontrole febr werthvoll fein. Wenn 3. B. eine Rleeart, wie ber weiße Mattentlee fpeziell auf die Mitwirfung ber Bienen angewiesen ift, fo muß gerade ein folder Abichluß, ber für Bienen vollständig, fleinere Infetten ac. bagegen mirten lagt, febr lehrreich fein.

Statt eines Siebes nimmt man jum Abschluß größerer Stöcke leichsten, weißen Gazenstoff, Till, über ein leichtes Lattengestell gespannt und am vorher gesäuberten Boben bicht aufliegend. Um einfachsten ift ber Abschluß einzelner Blütenzweige, ahnlich wie man Trauben in Sächen birgt. Der Verschluß bes luftigen Beutelchens am Stiel darf nicht ftraff

fein, um die Saftströmung nicht zu hindern. Gine Zwischenlage von etwas Baumwolle mag gute Dienste leisten. Lehrreich wäre auch unter Anderm, von einer ganz überbeckten Pflanze einen oder zwei Blüthenstengel durch die Gase frei herausragen zu laffen, natürlich unter sorgsältigem Abschluß der gemachten Oeffnung. Nach vollständigem Abblühen ist der Abschluß zu entfernen, immerhin auf mancherlei Feinde zu achten, die den Probezweig schädigen konten. Auf einen Zweig wird man eine Probe auch nicht abstellen.

Nach vollständiger Reife und vollständigem Berwelten der abgeschnittenen Zweige werden die Samen sorgsättig gewonnen, gezählt und besonders an luftigem trockenem Orte einstweilen ausbewahrt — und sestgesellt das numerische Berhältniß der Samen pro Zweig, bedeckt und unbedeckt. Selbstverständlich wird über Alles Buch geführt. Die letzte Kontrole bezieht sich auf die Keimfähigkeit der gewonnenen Samen beider Art. Dieselbe vorzunehmen hat sich Herr Dr. Stebler, Borstand der eidg. Samenskontrolstation, freundlichst bereit erklärt.

Und nun, Ihr Freunde der Bienen, ber Natur, der Forschung, des Fortschrittes, laßt Guch finden als freudige Mitarbeiter. Aus lauter winzigen Beiträgen summirt sich ja auch der Fortschritt im Haushalt der Bienen.

Sammtliche Rapporte und Sendungen find zu abreffiren an



### Gewalzte oder mit Rietsche'scher Presse gefertigte Kunstwaben?

Motto: Unfern Bienen fei bas Befte gut genug.

gewiß hat jeder Imfer den Bortrag von Herrn Ingenieur Siegwart in Altdorf über: "Das Wachs und dessen Berswendung zu Kunstwaben" mit Interesse gehört oder in Mr. 1 der "Schweizer. Bienenztg." gelesen. Die Arbeit zeugt von Fachkenntniß und langjähriger Ersahrung, ist aber — und das bewegt mich die Feder zu ergreisen — nicht frei von etwelcher Einseitigkeit und aus gewissen

Parthien icaut eben ber Fabrikant von Runftwaben zu beutlich hervor! Ueber manche Punkte ber Arbeit wage ich nicht zu urtheilen; so vermöchte ich nicht zu entscheiden, wem in der Febbe zwischen aussandischen, speziell

Dalzed by Goog

italienischem und einheimischem Wachs die Siegespalme gebührt; ich bin glücklicherweise bis jetzt noch nicht in den Fall gekommen, ersteres verwenden zu müssen. Wachs die Behauptung anbetrisset, reines Wachs sei sast ganz geruchtos, so ist mir noch nie Vienenwachs begegnet, das nicht einen ziemlich deutlichen Wachsgeruch bemerkbar machte, während auf der andern Seite zugegeben werden muß, daß durch öfteres Reinigen das Wachs an Geruch verliert und Jungsernwaben, die noch nie Honig, Volsen oder Brut entbielten, keinen start ausgeprägten Geruch besitzen. Im Weitern wird jeder Imter Herrn S. dankbar sein sür die Ausschließe über die Beimischungen und die Keinigung des Wachses. In einigen andern Punkten aber muß ich Heinigung des Wachses. In einigen andern Punkten aber muß ich Heinigung des Bachses. In einigen andern Punkten aber muß ich Heinigung des Bachses.

Wenn Berr G. fchreibt: "Es mochte fast ben Anschein gewinnen, als ob die ichmeigerifchen Bienenguchter benjenigen anderer ganber um ein halbes Sahrzehnt hintennachstehen," weil ber Borftand bes ichweigerifchen Bereins die befannten Breisfragen über die Runftwaben aufftellte, fo find eben bie meiften Imfer anderer Meinung; es beweist eben nur, mas ber Berr Referent nicht zugeben will, nämlich, bag ben Runftwaben noch manche Mangel anhaften, Die gewiß Jeber gerne befeitigt feben möchte. auch über bie Bedeutung und über ben Werth fein Zweifel mehr herricht, fo ift boch ein folder in Bezug auf Reinheit und Gute bes Materials, Sauberfeit und Regelmäßigfeit bes Geprages und Die willigere ober unfreundlichere Annahme burch die Bienen gestattet, wenn man die Runftmaben mancher Fabrifanten verwendet. Wenn man icon bei, ober vor bem Deffnen eines Riftchens einen mehr ober weniger angenehmen und intensiven Geruch empfindet, wenn uns bann bie in bie gange gezogenen Rellenanfate gar nicht bienenfreundlich anftarren, wenn nach bem Ginbangen ber Runftwaben bie Bienen Tage und Wochen lang gum bofen Spiel bofe Diene machen, und wenn endlich, nachdem unfere Lieblinge ihren Biderwillen übermunden haben, wieder die fpater beschriebenen Uebelftanbe eintreten, fo fann fich nur ber Fabrifant wundern, daß die Imter von den beutigen Errungenschaften noch nicht befriedigt find.

Und der Hauptnachtheil der gewalzten Kunstwaden ist eben der, daß sie häusig schon verzogen werden beim Abnehmen von den Walzen und sich dann während des Ausbauens so staat ziehen, daß oft bei den hohen Bürfivaden nahezu 1/3 von den Bienen resp. Königin nicht als Brutnest verwendet wird oder vielmehr verwendet werden kann. Hat nun ein Bienenzingter mit Mühe und Fleiß das Brutnest im Frühling auf 10—12 Bürfiwaden erweitert, und fühlt eine stille Freude, daß seine Bienen ein Brutlager bestigen, das eine schöne Erstarkung des Volkes erwarten läßt, so wird dieselbe jählings zerkört, wenn er den Stock öffnet und findet,

daß eben nur ein Theil jeder Wabe mit Brut besetzt ist. So habe ich und wohl mit mir noch viele Imfer 1888 und 89 manche ausgebaute, gewalzte Kunstwaden gesehen, die oben mit Honig und unten mit Brut gefüllt waren, zwischen dern der besand sich ein 3—6 cm. breiter Wabenstreisen, dessen in die Länge gezogene leere Zellen wie offene Fischmäuler entgegen grinsten. Die Tracht war zu schlecht, sie mit Honig nachzusüllen, wie Zellen der Königin zu schlecht, sie zu bestisten. Das merkt sich ein benkender Imfer und sucht für alle diese und sir diejenigen Fehler, die noch hinzutreten, wenn gar noch gefälsches Wachs verwendet wird, Abhilfe. Und er sindet sie! Keines der angeführten Nachtheile tritt auf bei den Kunstwaden, die mittelst der Rietsches Wadenpresse aus reinem Wienenwachs hergestellt werden! Gerne din ich bereit, diese vielleicht etwas kühn erscheinende Behauptung zu beweisen.

Es ift Thafache, daß die mit ber Breffe bergeftellten Baben den gemalgten weit überlegen find und wer Gelegenheit gehabt bat, Bergleiche anguftellen, wird nur ungern wieber gewalzte Mittelmanbe verwenben. Gibt es boch in unferm Thurgan Bienenguchter, Die ungeachtet ihres großen Bedarfes von 20-30 kg., trot bes etwas höhern Breifes, nur noch folche Runftwaben benuten, die mit der Rietiche'ichen Preffe bergeftellt find. - Es flingt faft, als ob Br. S. in der genannten Preffe einen Rachtheil finden will, daß diefelbe als Schmiermittel Bonig erfordert, wenn er fchreibt: "Das Suftem biefer Preffe fordert, als Schmiermittel Bonigmaffer gu verwenden." Run ift das erftens nicht gang richtig, ba auch noch andere Flüffigfeiten verwendet werden fonnten, und bann ift dies nur in fo fern ein Nachtheil, als badurch bie Runftwaben ben Fabrifanten um ca. 10 Cts. theurer zu fteben tommen - aber wie murben bie vielen Milliarben Bienen frohloden, welche bie 100,000 kg. Runftwaben (welche, wer weiß, womit geschmiert find) ausbauen muffen, wenn die Balgwerte auch nur Sonig als Folirmittel erlaubten! - Gehr richtig bemertt ber Berfaffer: "Mertliche oder ftarte Geruche rühren von ber Berpadung, von ben Magazinen, in welchen bas Bachs gelagert mar, vom Bonig 2c. 2c. ber." Warum nicht auch vom Schmiermittel? Andernfalls mußten nach dem Urtheil bes herrn G. Die Runftwaben feinen mertlichen Geruch befigen, wenn fie aus reinem Bienenwachs verfertigt maren. Aber gerabe barin muß ich einen Brund erbliden, für die verschiedenen, nicht immer angenehmen Berüche; die ben Runftwaben mancher Fabrifanten anhaften. Bortrage würde fich die Rietiche'iche Preffe gur Balgenpreffe verhalten, wie der Bektograph gur Buchdruckerpreffe. Diefer Bergleich ift nur richtig in Bezug auf die Quantitat ber Produfte berfelben, im Sinblid auf die Qualität murben die Bienen benfelben etwa folgenbermaßen formuliren:

District Thinks

Die gepregten Aunstwaben verhalten fich zu ben gewalzten, wie Holzäpfel zu Tafelobit!

Meine eigenen Erfahrungen, sowie vielfältige Erkundigungen beweisen alle folgende Buntte:

- 1) Die mit ber R. Presse hergestellten Aunstwaben werden von ben Bienen lieber angenommen und in fürzerer Frist ausgebaut, und da ersicheint es mir eher naiv, daß sich hr. S. wundert, wenn die Bienenzüchter diesen ben Borzug geben. Es sind in diesem Falle keine Gründe, sondern allein die Thatsachen maßgebend.
- 2) Sie sind härter und ziehen sich nicht. Wenn ich früher gezwungen war, gewalzte Mittelwände 2, 3—5 cm. kurzer zu nehmen, als die Rahmenschenkel, damit sie genug Raum besaßen, sich zu dehnen, so habe ich schon oft, selbst Schwärmen, selbstwersertigte Mittelwände eingehängt, die, obwohl ungedrahtet, sich nicht 2—3 mm senkten. Allerdings ist durch Orahten der Waben diesem Uebelstande etwas zu begegnen, bei den gepreßten ist dies nicht nothwendig.
- 3) Sie haben im ausgebauten Zustande größere Festigteit, Die sogar ber Naturwabe wenig ober nichts nachgibt.
- 4) Daburch, daß fich die Baben nicht ziehen, bleibt das Brutneft ben Bienen voll und gang gur Benutung offen.
  - 5) Bin ich vollständig im Gewiffen über bas verwendete Material.
- 6) Es ist also dem Sate: "Wer Zeit, Bachs und Bergnügen hat, der mache sich seine Aunstwaben nur selbst!" noch hinzuzusügen: "Und Freude am fröhlichen Gedeihen der Bienen, am raschen Ausbau und am zeitigen Erstarken seiner Bölker.
- 7) Was endlich die Kostenfrage anbetrisst, so ist allerdings richtig, daß mit der Walzenpresse 14—16 pro kg. Bürti-Zeser-Waben hergestellt werden können, mährend die Nietsche'sche Presse nur 10 bis 12 liesert. Wenn man aber bedentt, daß das Kilogramm hieländisches Wachs zu 3 Fr. 20 Cts. dis 3 Fr. 60 Cts. erhälllich ist und für Heizen und Schmiermittel nicht mehr als 30—40 Cts. berechnet werden muß und daß es bei einiger Sewandtheit möglich ist, 12—14 kg. täglich herzustellen, so kommen auch die selbsversertigten per Stief nicht viel höher zu stehen als die gewalzten, wenn man 5 Fr. sür das Kilogramm bezahlt.

Seit 2 Jahren verfertige ich meinen Bedarf von Runstwaben felbst und fabre gut babei, meine Bienen aber noch beffer.

Wie Herr Kramer sagt, steht das Urtheil über die Kunstwaben nicht dem Fabrikanten, sondern dem Imker, in letter Linie aber den Bienen selbst zu, diese aber richten sich nicht nach Grundsätzen und Beweisen, sondern lehren uns recht deutlich die Thatsache: Für uns ist das Beste gerade gut genug.

3. Wartenweiler in Engwang.



## Imker-Sprechsaal.



— Phil. Küry, Freiburg. Alles erwacht aus dem starren Winterschlafe, sogar der Freiburger Correspondent, der noch immer das Gefühl hätschelt, dieses Jahr musse ein gutes Honigjahr werden.

So viel man vernimmt, ift bie lleberwinterung bier ju Lande im großen Bangen recht befriedigend ausgefallen, tropbem ber Binter lange und manchmal hart und recht talt war. Tobte Bienen finden fich in meinen Stoden fast feine, von Ruhr feine Spur und freudiges Befumfe in ben erften Tagen Januars, mo fie bas erfte Dal im Freien bas neue Sahr begrußen founten, bewies, daß Bienlein fich mohl befunden bei moglichft warmer Ginbullung. Db man wirtlich ju warm einwintern fann? 3ch möchte Anderer Meinung nicht gang vorgreifen, glaube aber, bag in unferer etwas hoben Gegend bas Buviel faum eintreten fann. Biel eber bas Buwenig. Um wohlften fühlen fich bier die Bienen im Winter und wohl auch im Commer in den höhern Begenden, bort wo die Berge ihr Reich behaupten. Es ift nämlich im Binter gar nicht felten, bag in luftiger Bob' bie golbene Sonne glangt und bie Bienlein gu munterm Spiel im Sonnenglange aufforbert, mabrend unten in bes Thales Grunden ber falte Nebel brudt und bie gange Ratur in einen feuchten, grauen Mantel einbullt, bis fich bie naffe Utmofphare in Schneeform ibrer feuchten Ginbüllung entledigt.

Die paar sonnigen Tage von Anfang Januar hatten ein Gefolge von zwei recht winterlichen Mouaten, wo der kalte Nordwind unerbittlich sein Recht auf Menschen und Thiere geltend machte. Doch der März zeigt sich gnädiger und jetzt, gegen seine Mitte hin, summt und brummt es in freudigen Jubeltönen aus dem besetzten Bienenstande, daß dem Bienenvater das Herz im Leibe lacht. Es sieht ganz darnach aus, als wolle dieses Jahr sein Jahrzehnt in recht befriedigender Beise abschließen.

Gerade in diesen Tagen schwirrt in der Tagespresse die seltsame Nachricht herum, daß in einer Ortschaft des Murtenbietes ein Bienenguchter von einer Biene in den Nacken gestochen wurde, was Blutvergistung zur Folge hatte, so daß die Aerzte Mühe hatten, den Mann am Leben zu erhalten. Es wäre mir lieb, wenn andere Leute hierüber ihr Urtheil abgeben möchten, ob es dentbar sei, daß ein Bienenstich "an und für sich" thatsächlich Blutvergistung erzeugen tann? Ich sur meinen Theil muß die Sache vorläusig start in Zweisel ziehen. Hunderttausende haben zusammen

Dhe and by Google

icon Millionen Bienenftiche in ihrem Leben erhalten, aber von Blutvergiftung war gar nicht bie Rebe. Dag bie Birfung bes Stiches je nach Empfindlichfeit bes Menichen eine verschiedene fein und bei bochft nervolen Frauenzimmern fogar in Obnmacht ausarten fann, foll ja nicht beftritten werden; fallen ja Manche icon in bufterifche Rrampfe, wenn fie nur eine Befpe - fummen hören im Bimmer, aber Blutbergiftung burch einen Bienenftich, nein, bas leuchtet mir vorerft nicht ein. Satte vielleicht der Mann vorher mit Carbolfaure ober einem andern Gifte gu thun gehabt, wie es jest ja vielfach megen Berbutung ber Faulbrut angerathen wird? Und mare vielleicht in irgend welcher Beife Gift burch bie mingige Bunde ins Blut gebrungen, ein Gift gang anders als bie Ameifenfaure bes Bienenftodes? Go liege fich bie Cache allerbings verfteben. ift vielleicht bem Bienenftich überhaupt nur zugemuthet worben, mas aus gang anderer Urfache, etwa nabegu in gleichem Reitraume, entstanden fein fonnte. Das post hoc, ergo propter hoc (nachdem, alfo beswegen) fpielt ja bei Brrthumern eine große Rolle. Sollte Jemand eine allfeitig flare Lojung ber Frage miffen, ich glaube, es murbe uns alle mehr ober weniger intereffiren burfen. Unterbeffen will ich mich aber ohne Angft bor Bergiftung rubig weiter ftechen laffen, wenn ich es nicht vermeiben fann.

Die gründlich gesagte Meinung in Nr. 3, daß nur ftarke, zahlreich bevölferte Stöcke Nugen und Freude bringen, war mir wieder einmal recht aus dem Herzen geschrieben. Nur etwas Nechtes kann etwas Nechtes hervorbringen. Starke Stöcke, große, zahlreiche Bölker und die ganze Jammermisere von Faulbrut, Durfinoth, Ruhr und wie die Klagen alle heißen, werden sich auf ein Minimum reduziren. Dagegen haben wir dann an der Bienenzucht Freude, Ertrag, Honig und — suße Gesichter. Habe ich nicht Recht? Lieber sunf große Kerle als 10 oder 15 Schwächtinge. Ift's nicht so?

- Aus Bern erhalten wir burch ben neuen Prafibenten bes Bereins berner Bienenguchter, orn. Pfarrer Joh, die erfreuliche Mittheilung folgender neuen berner Honigverkaufsordnung.

Berordnung betreffend ben Berkehr mit Honig und beffen Ersamitteln. Der Regierungsrath bes Kantons Bern, in Ausführung von § 14 Ziff. 1 und 2 des Gesets betreffend ben Berkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 26. Hornung 1888, auf den Antrag der Direktion des Janern, beschließt:

- § 1. Unter ber Bezeichnung Honig barf nur bas reine, von ben Bienen bereitete Naturproduft verfauft werben.
  - § 2. Unbeftimmte Bezeichnungen, wie "Tafelhonig", "Schweiger-

honig", "Appenzellerhonig", u. f. w., find, fofern es fich nicht um achten Bienenhonig handelt, ungulaffig.

- § 3. Ersahmittel bes Honigs (Surrogate), wie Stärkesprup, Melasse und bergleichen, sowie Mischungen von solchen mit Bienenhonig, sollen als "Syrup" oder genau ihrem Ursprung und ihrer Zusammensehung gemäß benannt und fakturirt werben.
- § 4. Berfäufer folder Erfaumittel und Mifchungen haben den Befit berjelben mittelft beutlichen Anschlags im Bertaufslotale befannt zu machen.
- § 5. Biberhandlungen gegen die Borschriften bieser Berordnung werden, sofern nicht zugleich die Strafbestimmungen des Gesetes betreffend ben Berkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 26. Hornung 1888 zutreffen, mit Geldbuße bis zu Fr. 200 oder mit Gefängniß bis zu 3 Tagen bestraft.

Die richterlichen Urtheile find jeweilen ber Direftion bes Innern mitgutheilen.

§ 6. Diefe Berordnung tritt sofort in Kraft. Sie ift im Amtsblatte bekannt zu machen und in die Gesetsammlung aufzunehmen.

Bern, 19. Marg 1890.

Banton Burich. Ift es rathfam, in gegenwärtiger Sturmperiobe (24. Januar) bie Feber zu ergreifen, um in unferm fo lehrreichen Bereinsorgan Bericht zu erstatten über die Borgange im Imferleben mahrenb biefes Binters? Soeben fomme ich von ber außerft fatalen Arbeit, einen vom Sturm in letter Racht umgefturgten Achtbeuter (Burti-Beter) wieber aufzustellen. Er enthält gwar nur 3 Bolter in ben obern Fachern, aber prächtige Staliener-Rrainerbaftarbe, beren Gingeben einen bedeutenden Berluft bebeuten murbe. lleber ben Mittag ichien bie Sonne, gwar bei uns 60 C. Barme und ziemlich Weftwind. Dennoch magte ich eine furge Revifion ohne Wegnahme bes Fenfters. Das erfte Bolt, in ber Mitte bes Uchtbeuters, neben bem leeren Sach, ift über Erwarten gut: Fenfter und Waben gang, bie Bienen figen gang normal und auch ber Braufeton ift fcon bedeutend fcmacher als am Morgen, er nabert fich bedeutend bem ruhigen Binterton. 3ch erichließe mit etwelcher Beruhigung, bas folgenbe Bolf, mehr nach rechts gegen die ichwere Ede; fieht ichon ichlimmer aus. Das Genfter ift gebrochen, die hinterfte Babe gefunten und bie Bienen flammern fich an Dectbrettchen und Riffen. Der Braufeton ift ftart, jeboch nicht heulend, aus bem Flugloch tropft Honig. Bas machen? 3ch laffe bie Mittagssoune von hinten burch bas Fenfter auf bas Bolf einwirfen, vielleicht, wenn ber Wind nachläßt, erlaubt bie Conne einen fraftigen Ausflug, fo daß man ichnell ben Bau revidiren und burch Refervemaben ergangen fann. Ebenfo verfahre ich beim augerften Echvolte, bas Die Bucht bes Falles in Folge ber (bier am bedeutenbften) Schwere am ftartften empfunden bat. Die Menge bes aus ber Fluglute fliegenben Sonigs ift icon eine beträchtlichere, bas Gefumfe beforgniferregend. Dochte boch bie milbe Sonne mir helfen, die Bienen aus ihrem Ungemache gu befreien und ihnen ichnell wieder eine wohnliche Statte gu bereiten. Gitle Soffnung! Der Bestwind treibt immer neue Bolfenichleier über ber Sonne ftrablenbes Untlit; gleichzeitig aber treibt er meine Bienen auch von ben gerbrochenen Baben am Fenfter auf die vorbern Tafeln, bie zweifellos gang geblieben find! benn vom Flugloch ber zeigt eine Unterfuchung, fo weit fie möglich ift (bas am ftartften mitgenommene Bolt hat Raltbau), daß bie Babenrahmen in richtiger Stellung und feine Babenbruchtheile gefturgt find. Dein Entschluß ift balb gemacht. Ich bulle bie Bolfer wieder mit ben Riffen ein, verschließe ben Raften und überlaffe Alles ber tiefften Rube. Rur nicht manipuliren gur jegigen Beit! Rann ich ben Bienen helfen? Rein. Lebt die Ronigin, fo fommt bas Bolf bei absoluter Rube am ebesten wieber in ben normalen Stand und ber Imter fann bann beim erften Reinigungsausfluge Nachichau halten, mas zu thun ift. Lebt die Ronigin aber nicht mehr, nun fo tann ich bem Bolfe jest ja boch nicht helfen. Mogen balb einige recht milbe, sonnige Tage mir gestatten, Gewißheit über ben Buftand ber zwei Bolter zu erlangen.

Am 15. Januar hatten wir hier prächtigen Reinigungsausflug, b. h. die Bölfer nach Südoft-Südwest flogen sehr lebhaft, diejenigen nach Oft-Norden blieben ganz ruhig. Das Beobachtungsvolt, das diesen Winter ungemein ruhig sitt und sehr wenig zehrt, wies an diesem Tage 150 gr. Minus auf.

Die Instuenza ist für die Bienenzüchter nicht von Schaden. Die Nachfrage nach Honig hat sich merklich gesteigert. Man muß nur die richtige Propaganda zur rechten Zeit entsalten. Schreiber dies hat in Zeit von zwei Tagen in nicht weniger als sechs Lotalblättern größere Artikel über die Heilfraft des Honigs im Allgemeinen und bessen Wirsamkeit gegen die Instuenza im Speziellen, sowie gegen deren Folgekrantheiten publizirt und damit der Nachfrage nach Honig bedeutenden Impuls versliehen.

3ch habe meine fammtlichen Bölfer auf Fruchtzuder überwintert. Bis jest beobachte ich sehr wenig Tobte und die Bölfer find recht ruhig.

Uns Imfer kann ber milbe Winter nicht recht Freude machen. Tief und lange mit Schnee bedeckte Fluren laffen viel eher ein fruchtbares Jahr erhoffen als diese Apristume mitten im Januar. Mir scheint, die Natur habe es wie der Wensch; Benn man lettern während der Nacht öfters weckt, kann er nicht in ruhigen Schlaf kommen, er schläfert dann auch ben ganzen Tag, es fommt fein Leben und feine Energie in ihn und er leistet somit auch nichts. Strenge Winter, da die Natur so recht auszuhen kann, haben noch immer währschafte Sommer im Gefolge gehabt. Wenn zudem die Theorie der Sonnensteden-Minima richtig sein sollte, so müßte man jest schon ein geringes Honigjahr in Aussicht stellen. Wolle Gott, daß ich durch eine zu pessimistische Brille schaue und man mich an der Versammlung in Luzern des Jrrthums überweisen kann. 3ch zahle dann gerne eine Flasche vom Bessern.

Rheinfelden, den 4. Mai 1890. Soeben ben erften Schwarm von Baftarb (Schwarze: Grainer) gefaßt.



- 10. Frage: Wie fann man die Spinnen vom Bienenstand vertreiben?
  - 11. Frage: Bas ift Solgwolle? (Inferat Dr. 12, 1889)
    - 12. Frage: Wie vereinigt man Bolfer?
- 13. Frage: Welche Bienenwaagen find als praftisch zu empfehlen und zugleich elegant? Bo find solche zu beziehen? Bin nämlich der Meinung, daß der Gebrauch von gewöhnlichen Dezimalwaagen, zu denen Gewichte erforderlich sind, zu umständlich wären und viel Geräusch verursachen.
- 7. Antwort. In Preisverzeichnissen pro 1889 ist in demjenigen von Friedli in Bern unter Nr. 13 und in dem von Christ. Heinze, Lang-nau (Emmenthal) unter Nr. 15 aufgeführt "Melilotus alba altissima", Honigtlee.
- 8. Antwort. Sahlweiben, wie auch andere Beiben werden überall im Binter die Stecklinge geschnitten (wenigstens vor dem Safttrieb) und im Frühjahr die in ber Erbe ausbewahrten 40-50 cm. langen Stecklinge schief bis an 2-3 Augen in den Boden gesteckt, bei Kiesboden muß vorgestochen werden.
  - 9. Antwort folgt in nächfter Rummer.
- 10. Antwort. Man fann bie Spinnen bequem megfangen, wenn man Rachts mit einem Licht Jagd auf dieselben macht. Man trifft bann bie Spinnen ruhig in ihrem Gewebe ficen, wo man fie leicht töbten fann, während man ben Tag burch selten eine zu Gesicht befömmt. Es genügt nicht, ihr Gewebe von Zeit zu Zerftören. (Bosard.)

11. Antwort. Holzwolle, feine Hobelfpahne, Abfall bei mechanischer Holzindustrie, mag sich wohl eignen zur Erstellung von Kiffen zur Winter-Berpackung. Gereinigtes, wohlgetrochnetes Moos ist allerdings billiger.
(Gibt.)

12. Antwort. Ich entnehme bem zu kaffierenben Bolf bie erste Babe, suche schnell nach ber Königin, die wohl selten auf dieser Babe zu sinden sein wird. — Mit einem Schluck Basser bestäube ich die Bienen, damit möglichst wenig absliegen. In kräftigem Ruck werden die Vienen auf ein Brett gestürzt, von dem sie sich eiligst in ein darauf bereitstehendes, seitlich nur einige cm. gehobenes Kästichen flüchten. Die Bienen marschiren stets dem Dunkel zu, also niemals in der Richtung gegen das Fenster.



Nach der Königin kann stets auch gefahndet werden während des Einzuges ins Kistchen. Hat die zweite Wabe Brut, so wird wiederum gleicherweise versahren, jedoch die von Bienen abgekehrte Wabe sofort einem Bolt ins Brutnest gesügt — ja nicht sie erkalten lassen! — So wird Wabe um Wabe entnommen, besichtigt, von Bienen gesäubert und, wenn mit Brut, sofort versorgt. Honig und leere Waben werden einstweisen bei Seite gestellt. Ift die letzte Wabe dem Fach enthoben und die Königin noch nicht gesunden, so spaziert sie sehr wahrscheinlich an der Wand im Fach. Ist auch dies nicht der Fall, so wird sie sich unter den Bienen mkäschen sinden, in welches die abgesehrten Bienen sich slüchteten. Unter diesen ist sie leichter zu sinden, als man glauben sollte. Wendet man das Kästchen, so sliegen die erschrockenen Bienen nicht ab.

Nach Beseitigung ber Königin lehnt man bas Brett, auf welches man bie Bienen gestürzt, dicht an bas Fach, in welches die Bienen einziehen sollen. Es tann dies je nach Bequemtichkeit von hinten oder vorn durchs Flugloch erfolgen. Mit fraftigem Schlag stürzt man die ganze Bienenmasse auf das Brett und lätt die singenden Flüchtlinge fröhlich einziehen.

Die Bienen sind durch biese Operation der veränderten Situation bewußt worden und nur wenige werden heim fliegen. Immerhin verhängt man das leere Fach, um die rucksliegenden Bienen sofort zum Aufsuchen eines neuen Heims zu veranlaffen.

Solche Bereinigungen nehme man Abende vor.

Bramer.



### Monatsrapport der apistischen Stationen.

Mära 1890.

|                 |           | 22000         | Tem              | Tage mit        |              |  |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| St. Beatenberg* | Vorichlag | Bramm<br>1630 | 5866te<br>170 €. | Tieffie —16° C. | Ricberichias |  |
| Hochgrath       | Rüdichlag | 2430          | 16               | -18             | 13           |  |
| Trogen          | ,,        | 2430          | 14               | -16             | 11           |  |
| Reibenbach      | "         | 1440          | 22               | -15             | 10           |  |
| Dreilinben      | ,,        | 2720          | 20               | 16              | 14           |  |
| Rappel          | "         | 2600          | 20               | -20             | 14           |  |
| Rerns           | "         | 1930          | 18               | 15              | 7            |  |
| Entlebuch       | "         | 1690          | 21               | -17             | 11           |  |
| Wienacht        | "         | 2080          | 17               | -15             | 6            |  |
| Fluntern        | "         | 2350          | 17               | -13             | 9            |  |
| Hünikon         | "         | 2300          | 20               | -13             | 10           |  |
| Wigoltingen     | ,,        | 1620          | 21               | 13              | 8            |  |
| Luzern          | "         | 1970          | 18               | -12             | 9            |  |
| Marbach         | "         | 2490          | 21               | -13             | 10           |  |
| Olten           | ,,        | 2650          | 17               | -14             | 14           |  |
| Burgborf        | ,,,       | 1840          | 21               | -17             | 12           |  |
|                 |           |               |                  |                 |              |  |

\* St. Beatenberg erzielte bei iconer Ericatracht in ben vier letten Tagen bes Marg einen Bruttovorschlag von 3,2 Kg.

April 1890.

|                  |                                  | ****                             |                                      |                   |                   |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| St. Beatenberg   | Bruttovorschlag<br>Gramm<br>1760 | Rettovorichlag<br>Gramm<br>— 850 | Söchfte Tageseinnahr<br>Gramm<br>500 | Döchfte<br>15° C. | Tiefite<br>—6° C. |
| Sochgrath .      | 1180                             | -1420                            | 800                                  | 14                | -5                |
| Trogen           | 735                              | -2160                            | 650                                  | 16                | -2                |
| 3weifimmen       | 400                              | -1620                            | 350                                  | 18                | -2                |
| Wienacht         | 3730                             | <b>—</b> 790                     | 1280                                 | 19                | -2                |
| Fluntern         | 1550                             | -3030                            | 400                                  | 16                | <b>—</b> 3        |
| Sünifon          | 3600                             | -1200                            | 800                                  | 18                | -4                |
| Wigoltingen      | 1790                             | - 870                            | 870                                  | 20                | -2                |
| Marbach          | 3920                             | - 190                            | 1140                                 | 22                | -0                |
| Olten            | 850                              | -2750                            | 600                                  | 17                | -4                |
| Burgborf         | 460                              | -1820                            | 320                                  | 21                | -6                |
| St. Gallentappel | 210                              | -4980                            | 310                                  | 24                | -3                |
| Fisibach         | 200                              | -4490                            | 200                                  | 20                | -6                |
| Turbenthal       | 410                              | -1550                            | 150                                  | 21                | -8                |
|                  |                                  |                                  | Ar                                   | amer. Rlu         | ntern.            |



Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.



Der Verein bernifcher Bienenfreunde versammelte fich Dienstag ben 22. April in Bern ziemlich gahlreich ju seiner orbentlichen Frubjahrsverhandlung. Der Pra-

y Google

sibent, Pfarrer Joß in herzogenbuchsee, konnte in seinem Jahresbericht troh zweier Fehslafte auf ein recht erfreuliches Wachsthum bes Vereins hinweisen. Er bestand auf Ende legten Jahres aus 8 Sektionen mit 208 Mitgliedern, wozu noch 48 Einzelmitglieder kommen, die sich bisher keiner Sektion angeschlossen, was zusammen die schone Jahl von 346 Imtern ausmacht. Die Sektionen sind: Mittelland mit 62, Burgdorf mit 47, Oberaurgau mit 45, Seesand mit 45, Bipperant mit 39, Dießbach bei Thun mit 34, Niedersimmenthal mit 15 und Obersimmenthal mit 11 Mitgliedern. Im saufenden Jahre haben sübrigens schon zwei neu gegründete Sektionen ihren Beitritt zum kantonalen Berein angemelbet, nämlich Langnau und Enggistein bei Word, jede mit über 20 Mitgliedern, so daß gegenwärtig der Berein bernischer Wienenfreunde aus etwa 400 Mitgliedern besteht. Leider haben sich die Bereine von Intersaken und Oberhasse dem Antonsverein bisher nicht angeschlossen.

3m letten Sommer wurden in Biel, Wieblistach und Sumiswald Bienenguchtfurse abgehalten, von beren Berlauf Erfreuliches berichtet wirb.

Die hauptaufgabe bes Bereins im letten Jahre war aber die Beranftaltung ber kantonalen bienenwirthschaftlichen Ausstellung in Bern, welche ben schweizerischen Imtern bei ihrer in Bern abgehaltenen Wanderverjamunlung ein Bilb von bem Stanbe ber bernischen Bienenzucht und zugleich allen bernischen Imtern einen Ansporn zum freudigen Borwärtsftreben bieten sollte. Un die Aussteller sind Prämien im Gesammtbetrag von Fr. 357 ausgerichtet worben.

Nach Genehmigung ber Ausstellungsrechnung (fie weist Dant eines erhöhten Beitrages ber h. Regierung lein großes Desigit auf) und der beiben Jahresrechnungen von 1888 und 1889 und nach Erfedigung einiger fernerer Bereinsgeschäfte (Honigsbepot, Platate) tauen die neuen Theorien des naffausischen Pfarrers Weigandt zur Sprache, welche gestückt auf gründliche physiologische Forichungen eine ganz neue Art der Durchwinterung und Ernährung der Bienen in Aussicht stellen, wodurch unter Anderm auch die Zimmerbienenzucht möglich würde. Wegen vorgerückter Zeit mußte jedoch die weitere Behandlung dieses Themas auf die herbstversammlung verschoben werben.

An Stelle unferes verdienten langjährigen Raisiers, herrn Rindler in Oftermunbigen, welcher sich leiber nicht bewegen ließ, langer im Amte zu bleiben, wurde Derr Carl Schneiber, neugewählter Sefundarlehrer in Langenthal (bisher in Leh), mit ber Rechnungssihrung betraut.

Mit sonderlichem Erstaunen vernahmen die Anwesenden noch, daß turglich herrn Setundarlehrer Bogeli in Narberg, einem alten verdienten Mitgliebe bes Bereins, ber feit 30 Jahren auf berfelben Stelle imfert, von Seiten eines Nachbarn folgendes Rechtsbe gebren zugekommen fei:

"Der Betlagte fei ichulbig, anguertennen:

- 1) es ftehe ihm tein Recht ju, feine Bienen auf bas tlagerifche Grunbftud fliegen und auf bemielben ibre Rahrung fuchen zu laffen;
- 2) er sei baher verpflichtet, die nöthigen Bortehren zu treffen, damit dieselben nicht in bas klägerische Grundftut eindringen, die Früchte berselben, die Baumbluthen (!) und Obst beichäbigen und ben Aufenthalt in demselben zu Zeiten unmöglich und gefährlich machen;
- 3) er fei verpflichtet, bem Rläger allen Schaben zu erfețen, welcher ihm baraus entsteht, bag er fein Grundftud nicht gehörig und naturgemäß benügen tann.
   Alles unter Roftenfolge."

Man weiß wirflich nicht, ob man diefes Probeftud mittelalterlicher Jurifterei

von Seite eines bernifchen Gurfpreche mit Ernft ober mit humor behandeln foll. Die Berfammlung mablte bas Erftere und beauftragte einftimmig ben Borftanb, bem Beflagten bei ber Durchführung feines Brogeffes nothigenfalls mit Rath und That beigufteben. Es handelt fich ja um bie Cache Aller.

- In aller Stille bat fich in ber Influengageit bier ein Bienenguchterverein ge: bilbet, ber fich ben Ramen "Dberemmenthalischer Bienenguchterverein" beilegte. Der: felbe mablte ju feinem Praftbenten Berrn Job. Ulrich Bermann, langjabriges Mitglieb bes "Schweizerifden Bienenguchtervereins". Zwed biefes Bereins ift naturlich ras tionelle Betreibung ber Bienengucht. Um mit anderen Bleichgefinnten in ein lollegialifches Berbaltniß zu tommen, traten wir bem bernifchen Berein für Bienenjucht ale Geftion bei.

Ber die Bienengucht recht betreiben will, muß in erfter Linie geboriges Berftanbniß biefur baben; bei ben meiften von und bavert es aber bierin; barum menbeten wir uns an ben Brafibenten bes bernifden Bienenguchtervereins, herrn Bfarrer Jog in Bergogenbuchfee, ber und bereitwilligft entsprach und am 16. Marg bier in Langnau bor gablreicher Buborericaft bas Befen und Treiben ber einzelnen Biene und bes Bienenftaates mit flaren Bugen vor Augen führte und und bas Biel angab, babin ju mirfen, bag gleich wie beim "Emmenthaler Rafe" ebenfalls ber "Emmenthaler Sonig" ein weltberübmtes Brobuft merbe.

Sauptfächlicher Behandlungsgegenftand mar "Die Unterhaltung bes Bienenftaated". hier bewies er, bag nur ftarte Bienenvoller von Rugen feien; wer aber folde erhalten wolle, vereinige ju geeigneter Zeit bie ichwachen und forge in erfter Linie für gehörige Ernährung berselben ; er empfahl Reigfütterung im August gur Erzeugung junger Bienen, geborige Ginminterung por bem Bettag und Reigfütterung nach bem 25. Marg, verbreitete fich bann einläßlich über bie geeignetften Nahrunge: mittel ber Biene und regte ben Anbau guter Sonigpflangen an. Alle bie belehrenben Borte bier anzugeben, murbe gu weit fuhren. Jebem von uns ging in einer ober mehrerer Art ein Licht auf; 14 Buborer trater unferm Berein fofort ale begeifterte neue Mitglieder bei, fo bag bie Babl auf 34 gestiegen ift. Berr Jog hat guten Samen gefaet, er wird aufgeben und Grucht bringen.



### Vereinsanzeigen.

Schweizerischer Bienenguchter-Tehrkurs.

Bom 7 .- 12. Juli 1890 wird in Burgborf, Rt. Bern, ein Bienenguchter Lehrfurs abgehalten. Unmelbungen nimmt entgegen bis ben 30. Juni nachfthin 3. Birder, Rotar in Burgborf.

#### Interkantonaler Lehrkurs für Bienenzüchter in Glarus. Anfang Juni.

Rabere Mustunft ertbeilt (86)

Gertli, Gerberei Ennenba, Prafibent b. Gl. B.

### Berein bernifder Bienenfreunde.

Den Mitaliebern unferes Bereins baben wir anzuzeigen, bag ber Fabritant unferer honigbuchfen in Folge Erhöhung ber Mechpreise einen Aufschlag bat eintreten laffen und zwar koften von nun an 1/2 Kilobuchsen 11 Rp., 1 Kilobuchsen 16 Rp. und 2 Rilobudien 24 Rp. Die Buchien tonnen wie bisber von ben Mitgliebern ju obigen Breifen birett beim Sabritanten, herrn Siegrift-Biegler, Neuengaffe in Bern, bezogen werben.

(84)

Der Vorftand.



# Sonigkessel

in befannter, folibefter Ausführung,

mebrfac pramirt.

10 kg. haltend à Fr. 2. 20

.. .. 3.40

empfiehlt

(87)

Simon Aulli, Spengler, Diten.

## Sehr solide Honigkessel

mit ftarfem Drabtbugel und Banbeifenfuß liefert: 25 Rilo à 350 Cts.

15 ,, à 250

(89)

Dugenbweise 5% Rabatt.

A. Stocker, Spengler, Malters.

Cbenfo liefere folibe fonigichleudermafdinen mit feinen Trieben unb Gifengeftell billigft.

# Runstwaben 🚐

aus reinem Bienenwachs, von erprobter Gute, liefert bas Rilo I. gang bunne, für honigtaftchen, ju Fr. 6. 50.

Il. bunne für fleinere Rabmen und

III. bidere für große Rabmen ju 5 Fr.; ferner Rergchen gum Befestigen ber Runftwaben bas Stud ju 20 Cte.

Medtes reines Bienenwachs wirb an Rablung angenommen. Altdorf, Uri, Schweig.

(43)

3. &. Siegwart, Ingenienr.

Bum Bertaufen:

(88)

Sine Achtbeute, genau nach bem neuen Burti-Jeter-Gyftem gearbeitet und tomplet jum Aufftellen im Freien.

Abald Jehmann, Birth jum Bahnhof in Deitingen.

Bu verfaufen wegen Mangel an Blat:

6 Bienenkaften (Ginbeuter), mit ben bagugeborigen Rabmeden (wovon einige mit Baben angefult) per Kaften sammt Rabmen à 5 Fr.

(90)

Emil Blury, Reuendorf bei Olten.

# Blechbüchsen

in verschiebenften Dimenfionen empfiehlt billigft

1. Ropetidun, Spengler, Frauenfeld.

(91)

Preiscourant gratis und franto.

### Natur-Vor- und Nachschwärme

fauft (92)

3. Schneller, Bienenguchter in Felsberg bei Chur, Graubunben.

### A Rärnthner:Bienen. 🔊

Die günstigen Ersolge und bie vielen Anerkennungen, die mit dem Bienenbegug aus Oberkärnthen letztes Frühjahr gemacht habe, ermuthigen mich, dei gemügender Betheitigung im April 1890 einen weitern Bezug ausgutühren. — 3ch gewähre vollständige Garantie für prompte Lieferung in's In- und Ausland. Berunglidte Stöde werden prompt ersett, bei umgehender Restamation. — Preise
Fr. 17—22 der Stüd, je nach Größe, Wabenbau und Genbicht. Berbe mich bestreben
und alles daranseten, nur Primawaare einzusühren. Fracht ab Donhard zu Lasten
bes Bestellers. Größern Bezügen gewähre Rabatt. Bei Bestellungen erjuche die
nächsteglegene Bahn- oder Poststation genau anzugeben. Jede weitere Auskunft ertheilt
gerne umgehend und franto. Döslicht empfiehl sich

Donhard, Rt. Bürich.

Albert Büchi.

# Metallwaarenfabrik

oon

Fos. Speck, Zug. &

1/2 Kilo Donigbüchfen à Fr. — 10, bei 50 Stüd à Fr. — 10
1 " " " " — 20, " 50 " " " " — 18
2 " " " " — 40, " 50 " " " — 35
5 " " " " — 60, " 50 " " " — 55
10 " Sonigteffel " " 1. 80, " 10 " " " 1. 60
25 " " " " 2. 90

→ Prompte Bedienung, exakte Arbeit. 

✓

# Bienen dwärme im Mai und Juni. 1 bis 21/2 Kilo ichwer, jum Preise von Fr. 8. — bis 15. —, je nach Zeit und Gewicht, liefert

B. Wiederkehr, Pfarrer, Paradies bei Diefenhofen.

61]

# Bienenschreinerei

### von Gottfr. Stranb, Schreiner in Wangwyl (ft. Bern)

liefert

Bienenwohnungen, Gin- und Mehrbeuten.

Fertige Rahmen aller Dimenjionen.

Clegante fonigichlendern, mit Schnüren ober Drahtgeflecht.

Sonnenwadisidimelser.

Doppelwandige Strobkorbe mit Auffattaftchen.

(93)

# Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs mit ben neuesten Maschinen geprägt für Honig und Brutraum liefere das Kilo à Fr. 5. Bei größeren Aufträgen Preisermäßigung. Garantie für reines Bienenwachs. Gegen Einsenbungon schönem Bienenwachs gebe 3/s an Gewicht Kunstmaben. Bin steisfort Räufer von reinem hiesigem Bienenwachs au böchsten Zagespreisen. Bestenst empfiehlt sich

(16)

Bienenguchterei und Runftwabenfabrit, Bulflingen bei Bintertbur.

## Fabrikation und Lager

von allen zur Bienenzucht nöthigen Maschinen und Geräthschaften

# Otto Sauter, Ermatingen, Thurgau.

I. Preis Neuenburg 1887. I. Diplom Rapperswhl 1888.
I. Diplom Reinfelben 1885. Goffau 1888. Schaffhausen 1888.
(23)

Preis-Conrante gratis und franko. — Garantie für Folidität.

### Apiol

von Apotheter Frucht, Abrensberg,

belprochen und günstig beurtheilt in der Schweiz. Bienenzeitung (Rr. 3 1889) bient zum Gebrauch bei allen Arbeiten am Bienenstand an Stelle des Rauches, bei Bornahme von Reinigungen, Königinzusehen u. s. w., befgleichen gegen Räuberei und als Mittel gegen Bienenstiche.

Daju geeignete Bestäuber mit Gummiball in verschiebenen Größen u. Ausstattungen. Einziges Depot für bie Schweig:

(73) Ed. Wartwann, Apothefer, Biel.

# Bienen-Etablissement Biaggi Antonio & Sohn

Bellingona-Pedevilla, Rt. Teffin (Stalienifche Schweig).

Simmarme u. Auswahl von felektionsweise gezüchteten, jur Ausfuhr geeigneten Königinnen reiner italienischer Race.

Auf Derlangen Preisconrant gratis und franko.

## Italienische Bienen

bei Frau Bittme A. Mona, Bienenguchterin in Bellingona, Ranton Teffin (ital. Schweig).

| Jahresepoche.     | Für eine be-<br>frucktete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleitbienen. | Für ein Volk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | für ein Bolk<br>von<br>3 Pfd. Bienen. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Marg und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24                                | 3r. — —                               |
| 1.—15. Mai        | , 7. 50                                                              | ,, 15. —                              | ,, 22. —                              | ,,                                    |
| 1631. "           | ,, 7. 50                                                             | ,, 14. —                              | ,, 20. 50                             | ,                                     |
| 115. Juni         | ,, 7. —                                                              | ,, 13. —                              | " 19. —                               | ,,                                    |
| 16.—30. "         | ,, 6. 50                                                             | ,, 12. —                              | ,, 17. 50                             | ,,                                    |
| 115. Juli         | ,, 6                                                                 | ,, 11. —                              | ,, 16. —                              | ,                                     |
| 1631. "           | ,, 5. 50                                                             | ,, 10. —                              | , 14. 50                              | ,                                     |
| 1 15. Auguft      | ,, 5                                                                 | ,, 9, 50                              | ,, 13. 50                             | ,,                                    |
| 16.—31. "         | " 5. —                                                               | , 9. —                                | ,, 12. 50                             | ,                                     |
| 1 15. September . | ,, 4. 50                                                             | ,, 8, 50                              | ,, 11. 50                             | ,,                                    |
| 16.—30. "         | ,, 4                                                                 | " 8. —                                | ,, 10, 50                             | " 13. —                               |
| 1 15. Oftober     | ,, 4. —                                                              | ,, 8                                  | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |
| 1631. "           | ,, 4. —                                                              | ,, 8. —                               | ,, 10. —                              | , 14                                  |

Dit Garantie fur Reifegefahr. Gine unterwege berungludte und fofort gurud. gefanbte Ronigin wird unverzüglich burch eine andere gratis erfest. - Bezahlung per Boftnachnahme. (69)

Frau Bittive A. Manta.

# Edte Oberkrainer-Alpenbienen.

Krainer Driginalftöde, 2 bis 3 Schwarme gebend, zwei Drittel bis voll ausgebaut fl. 7 unfrantirt. Dito halb bis zwei Drittel ausgebaut fl. 6. Naturschwarm über 1 Kilo Bienen franto im Mai fl. 5. 50, Juni fl. 5. Königinnen billigft. Breislifte gratis und franto.

> J. Matic & Cie., Bienenguchter in Mofte, Boft Leeg (Dberfrain), Defterreich.

(20)

# Wasserdichte Asphaltpappe,

leichteftes Bedachungematerial für freiftebenbe Bienenftanbe, empfiehlt J. B. Lut, St. Gallen. 62]

### Bienenwohnungen, System Dzierzon,

(babifch Maß), doppelmändig und ausgefüllt zweietagig, 24 Rabnicen entbaltenb, liefert à Fr. 10. 60, bas gleiche Maß breietagig à Fr. 14. 50.

Burti: und Blattipftem genau nach Bienenzeitung liefert außerft billig

Jos. Feederle,

(12) Medanifde Bienenschreinerei in Schleitheim, At. Schafffaufen. (Bitte bei Bestellung bie Abreffe nebft Station genau und beutlich ju ichreiben.)

# Bienenschleier

berfauft per Stud G

Apifugo,

OTTUGO SI

(35)

ficher wirtenbes Mittel zur Beruhigung ber Bienen und zum Schuße gegen Bienenstich. Ber Flacon à Fr. 1. 50. Lleues Faulbrutmittel (Thymo-Carbol nach Hilbert) à 40 Cts. per Bienenvolf.

Salicylfäure

per 100 Gramm à Fr. 2. 50.

Diplom an der bienenwirthschaftlichen Ausftellung in Bern 1889.

G. Baber's

Laboratorium in Bremgarten (Margau).

Silberne Medaille I. Preis, Meuchatel

S. Martburg-Ruef,

Bienenschreinerei, Aarburg. Doppelbenten in Bürki-Jeker-System

find jum Bejuge vorräthig.

[59

Diplome Olten, Andelfingen, Bern.

In 5. B. Sauerlanders Sortiment in Aarau ift gu haben :

137

C. Wengandt,

ein kleiner Beitrag zur Förderung der Bienenzucht. 1. Geft Fr. 1. 35, 2. Seft Fr. 2. 70.

Die neue Theorie von Bengandt - Seigung ber Bienenhaufer im Binter - follte von jebem Bienengidger gepruft werben. Dbige 2 hefte find auch in andern Beziebungen febr intereffant und lebrreich,

#### Gelucht:

Gine noch gut erhaltene Schlendermafdine von 3. Wegmann, Unterftabt, Frauenfelb. (96)

# Rungwaben

(71)

aus nur garantirt reinem Bienenwachs, heute das anerkannt Schönfte Labrikat ohne Konkurreng. Breis per 1 Rilo Fr. 6. -, bei 4 Kilo Fr. 4. 65, Berpadung frei. Franto burch bie gange Schweig. Bereinen und Sanblern gewähre hochften Rabatt. Bei jeber Genbung

Garantiefdein. Dufter gratis und franto.

### Sämmtliche bienenwirthschaftlichen Gebrauchsartikel

in befannter unerreichter Soliditat, 3medmäßigfeit und Glegang. Engros unb Erport.

35 höchste Auszeichnungen, Mednillen und Diplome 35 Preislifte gratis und franko.

Bermann Bruder in Waldshut (Baden), Zabrik von Machewaaren, gunftwaben und bienenwirthichaftlichen Gerathen. Bienen-Ctabliffement.

Berfandt ab Balbebut ober meinem Depot Rieberrieb. General-Depot für bie Schweig bei Hl. Studer in Hiederried am Briengerfee.

# Original - Krainer - Alpenbienen

Rrainer-Driginalftode

Ia mit 2/s bis vollem Babenbau, franto Fr. 19. -" 1/2 " 2/8 Babenbau, 16. 50

Borichwarme mit 1 Rilo Bienengewicht, franto, im Mai 12. -

" Juni 10. 50 Dann Roniginnen, Ableger ju 500 und 800 Gramm Bienengewicht.

Rahmchenvoller und bloge Arbeitsbienen - jebes Quantum reellft. Jofef Doult, Bienengüchter,

(61)

# in Afling, Dberfrain, Defterreich.

# bertrainer Biene

Das Bienenzucht: Ctabliffement von Simon Romand zu Ifling, Dberfrain (Defterreich), empfiehlt fein reichhaltiges Lager unter Garantie und Zusicherung reellfter Bedienung. Originalflocke à 16 Fr. franto. — Schwarme im Mai 12 Fr., im Juni 11 Fr. franto. - Ableger und Roniginnen billigft. Breislifte auf Bunfc gratis.

(27)

S. Romandy.

### Ru verkaufen:

2 Reberkaften mit 2 Etagen und boppelmanbig per Stud ju 6 fr. (Ans ichaffungstoffen per Stud 14 Fr.).

1 Eremplar bes fdweis. Bienenvater ju 2 Fr.

Bienenrentmeifter von D. M. Beng (gebunben und fchr gut erhalten) gu 1 Fr. 50 Rp. (Anschaffungetoften 2 Fr. 50 Rp.)

heinrich Meier, Gobn, Riederufter Dr. 23, Rt. Burich.

### Bienengüdzter in Mendrifio, Kantons Teffin, langiahriger Lieferant des Vereins schweiz. Bienenfreunde.

liefert icone italienische Bienen gu folgenden Breifen: Mai Juni Juli Anguft 1 .- 15. Sept. 16. Sept .- 31. Oft.

eine befruchtete

Rönigin Fr. 9 einen Schwarm "

15 14 13 11 10

Transporttoften ju Laften bes Beftellers. Gine untermege berungludte Konigin wird gratis erfett, wenn fie umgebend franto retournirt wirb. Bablung burch Boftnachnahme ober Poftmanbat. Bei bebeutenben Beftellungen 10% Rabatt.

#### Weltanoftellung



### **Fabrikation**

non

# Bienengeräthschaften

J. J. Buher & Sohn

Davis 1889. Mellerschmiede



Silberne Mebaille

Mendratel 1887.

### Mettmenftetten, Ct. Zürich.

Empfehlen fammtliche für die Bienengucht nötbigen und mit Garantie verfertigten Gerathe. Abbecklungsmeffer, Reinigungsmeffer, Aruden, Jangen, einfache und boppelte Korbmeffer, Kanchmafchinen, Zoabeneingieher, Intiertroge, Weifelhafig, Beftanber, Schleier, Schlendermafchinen z. 20.
Machen beionber's auf bie, an ber Parifer Musstellung von ber Jury Klaffe 23

(Meffermaaren) fpeziell pramirten Deffer aufmertfam. Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

in Originalstöden, beste Sorte, wovon 2-4 Schwärme gewonnen werben a Fr. 16 franto. Raturichmarme 1 kg Gewicht mit befruchteter Ronigin ju Fr. 11. Roniginnen laut Breislifte, welche auf Bunfch franto jugefandt wirb.

Beftellungen nur mit Angablungen balbigft erbeten an

1. Modic in Afling poftlagernd, Rrain (Defterreich).

(26)

(29)

Unterzeichneter offerirt

### Dezimalwaagen, genicht, für Bienengüchter.

100 Kilo Tragfraft zu Fr. 20. 50 150 " " 23. 50

(75) Bofard-Kolin, Gifenhandlung, Bug.

# Schweizer Jurabienen und akklimatifirte Italiener-Bienen

# 3. Subeli, Bieneuzüchter, in Aarburg (Aargan).

|                     | Mai          | Inni      | Inli          | August        |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Jahr 1890.          |              |           | 1-15 16-31    |               |
|                     | Fr. Fr.      | Fr Fr.    | Fr. Fr.       | Fr. Fr.       |
| Befruchtete Ronigin | 7. 50 7. 50  | 7 6.50    | Fr. Fr. 5. 50 | 5 5           |
| Schwarm von 1/2 kg  | 15 14        | 13 12. 50 | 11. — 10. —   | 9. 50 9. —    |
| 1                   | 22. — 20. 50 | 19 17. 50 | 16 14.50      | 13, 50 12, 50 |

Eine auf ber Reife verunglüdte Königin wird gratis erfeht, wenn fie umgehend grundigefchidt wird. — Zahlung per Poftnachnahme. — Transport zu Laften bes Beftellers.

NB. gunftmaben aus garantirt reinem, achtem Bienenwachs, gepragt burch ie neuesten verbessert ameritanifden Maidinen für Brut und honigraum per Rilo a fr. 5. — Größere Mustrage geniegen Rabatt.

(76) Mechtes Bienenwachs wird an Bablung angenommen.

Thymol: Carbol,

zusammengesett nach den Angaben hilberts; Sicheres Desinfektionsmittel gegen Fauls brut, mit einsacher und sparsamer Anwendung.

### Salizylfäure, chem. rein,

Bufat ju Futterfprup faulbrütiger Bolter.

### Cocain und Pravaziprigen

gur Unwendung gegen ichmerzhafte Bienenftiche empfiehlt

(74) ED. Quartmann, Apothefer, Biel, fit. Bern.

(36)

Diplom mit Preis Bern 1889.

# I. Suter, Messerschmied,

## Fabrikation von Bienengeräthschaften.

Empfehle fammtliche für bie Bienengucht nöthigen, mit Garantie verfertigten Geräthe: Soflendermaschinen, außerft folib und practisch fonstruirt, Abdecklungsmester, gewöhnliche und neue Form (mit feinem Schnitt), Reinignugsmester und krücken, Jangen, lange und fürzere, practische Form (gut broncirt), Korbmester, doppelte und einfache, Nauchmaschinen, Futtergeschirre, Weiselkafige, Schleier u. 5. w.

—≼ Wiederverkäufern schöner Rabatt. >—

# Bienenzüchterei italienischer Rasse Pelloni Andrea,

liefert prompt:

Giarrogna bei Magadino, Teffin,

|                    |      |   |         |   |   | , |                               |                            |                       |
|--------------------|------|---|---------|---|---|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ein<br>15—30.      |      |   | Königin |   |   |   | 1/2 Kilo<br>Fr. Cts.<br>15. — | 1 Kilo<br>Fr. Cts.<br>—. — | 11/2 Kilo<br>Fr. Cts. |
| 1—15.<br>16—31.    | Mai  |   |         |   |   | : | 14. —<br>13. —                | 19. —                      | 22. —                 |
| Juni .<br>Juli .   |      | : |         |   |   |   | 12. 50<br>10. 50              | 16. 50<br>13. 50           | 19. —<br>16. —        |
| August<br>Septembe | er . | : |         |   |   |   | 8. 50<br>7. —                 | 12. 50<br>11. —            | 15. —<br>13. —        |
| Ditober            |      | : |         | : | : |   | 7. —                          | 10. —                      | 12. 50                |

Reinheit ber Raffe und Transport garantirt. Franto gegen Nachnahme ober Boftmandat. Briefe find in frangösischer Sprace febr erwunicht.

[65] Pelloni Andrea in Giaggogna bei Magadino, Teffin.

# Fabrikation und Lager

# Honigschlendermaschinen.

Dampf-, Sonnen- und Ofenwachsichmelzer.

Raudmaschinen, Honigkessel und
-Bücksen billia.

Weiselkäfige, Enttertrögli, Schwarmfpriben ans Beißblech, billig und folib. Abdecklungsmelfer, feine u. Krücken.

#### Preisconrant gratis.

Diplomirt an der kant. Ausstellung in Andelfingen 1888.

Erfter Preis an der kantonalen Bienenausstellung in Bern 1889.



Joh. Baumann, Spengler und Lampift in hausen a. Albis, Rt. Burich.



### Bu verkaufen.

Ein Bienenhans für 6 Bölfer (Burti-Spstem) ferner 12 Burkikaften theils Einzels und theils Mehrbeuten und 3 Dierzonkaften.
Jofingen, ben 12. März 1890.



Diplom un der Ausstellung in Bern 1889. -

# Raymund Brunner, Spengler, Dietwyl, Aargau. Sonigblechbüchfen, aut schließend.

Inhali Kilo 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 121/2 15 20 25 Breis Cts. 10 20 30 35 40 43 45 50 70 80 100 130 200 250

Sonigfessel.

|      |      |             |       | . • |      |        |     |    |    |  |
|------|------|-------------|-------|-----|------|--------|-----|----|----|--|
| Rilo | 10   | dweres      | Blech | per | Stüd | 1 Reif | Fr. | 1. | 20 |  |
| ,,   | 121/ | 3 ,,        | **    | **  | "    | 1 "    | "   |    | 50 |  |
| "    | 15   | "           | **    | **  | "    | 1 "    | **  |    | 80 |  |
| "    | 20   | "           | "     | **  | **   | 1 "    | **  |    | 20 |  |
| "    | 20   | "           | **    | "   | "    | 2 ,,   | "   |    | 50 |  |
| "    | 25   | 11          | "     | **  | "    | 1 ,,   | **  |    | 60 |  |
| "    | 25   | "           | "     | **  | **   | 2 "    | "   | 3. | 10 |  |
| "    | 50   | · " · · · · |       | **  | "    | 2 "    | "   | 5. |    |  |
|      | 50   | Dobbelb     | le co |     | **   | 2      |     | э. | 50 |  |

Diefe Gefäge haben 2 Sanbhaben ober auf Berlangen 1 Bugel. Baudmafdinen, verbeffert, Blasbad gum Deffinen, um benfelben gut zu reinigen, ftart gemacht, große gr. 2. 70. mittlere fr. 2. 30.

Wabenzangen per Stüd Fr. 2. 40. Schleier, schwarz, per Stüd Fr. 1. —.

Untenreiniger per Stud 70 Cts.

Futtertrögli 6, 7, 8 ober 9 cm. breit per Stud 20 Cts.

(31)

# Afalienilde Gienen.

### Bernardo Maggoleni, Bienenguchter in Camorino

bei Bellinzona, At. Teffin,
(An ber Aunstellung in Colmar 1885 den Diplom erhalten)
(An ber landwittlischgeftlichen Ausstellung itenenburg 1887 prämitt)
versendet zu folgenden Breifen (Bervackung inbegriffen):

| 1 | befruchtere Königin rein italienischer Race mit Be- | Marı    | April  | Mai   | Juni  | Juli  | August | Sept.  | olist. |
|---|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   |                                                     | r. 8. — | 7. —   | 6.50  | 6. —  | 5.50  | 4.50   | 3. 75  | 4. —   |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |         |        |       |       |       |        |        |        |
|   | 11/2 Rilo ,                                         | , — —   |        | 23. — | 20. — | 17. — | 16. —  | 10. —  | 10     |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |         |        |       |       |       |        |        |        |
|   | 1 Rilo                                              | ,       |        | 20. — | 17    | 14. — | 13. —  | 8. —   | 8. —   |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |         |        |       |       |       |        |        |        |
|   | 1/2 Kilo                                            | , — —   | 16. —  | 15. — | 13. — | 11. — | 9. —   | 6      | 6. —   |
|   | Bernardo Maggoleni,                                 | Biene   | nzücht | er in | Cam   | orino | . Rt.  | Tessin |        |

Inhalt: Filialvereine. — Meearten, mit Aunstblatt in Farbenbrud, von U. Kra-

mer. — Gewalzte ober gepreßte Runstwaben von Bartenweiler. — Sprechsaal. — 3mterschule. — Apistischer Monatsbericht. — Nachrichten aus Bereinen und Kantonen. — Anzeigen.

Berantwortliche Rebattion: J. Jeter, Pfarrer in Olten, Ris. Solothurn. Rellamationen jeber Urt find an bie Rebattion zu richten.

Drud und Expedition von G. R. Sauerlander in Marau.

لأخها بيهباعه

Digered to Google

(78)

### Schweizerische



#### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

herausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-11/3 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Bereins fr. 4. .- Es werden nur Jahresadennemente angenommen. Dieselben find zu adressinen ab ie Redattion, Jerrem Parrer 19cter in Olten, Andre Goldburn. But der Mondhabet in Commiss bei f. 8. Cauerlander in Aarau. - Einrückungsgebübern sir die die Berein 200 Uts. Briefe und Gelber franco.

A. F., XIII. Jahrg.

Nº. 6.

Juni 1890.



er Bereinsvorftand hat folgende

#### Adresse an die hohe Bundesversammlung

Namens bes Bereins schweizerischer Bienenfreunde unterzeichnet mit bem speziellen Bunsche, daß ber Zoll auf Bienenhonig auf Fr. 25 erhöht werbe.

Berr Brafibent!

Sochgeachtete Berren!

Das unterzeichnete Comité einer Anzahl schweizerischer landwirthschaftlicher, industrieller und gewerblicher Bereinigungen beehrt, sich, Ihnen, anläßlich ber bevorstehenden Bollrevision, seine Wünsche und Begehren in übersichtlicher und motivirter Weise zur Prüfung und geneigtem Entsprechen zu unterbreiten.

Bir haben vor Jahren schon auf die Unzulänglichkeit unseres Zolltarifes und auf die eigentliche Ausbeutung unseres Bolles durch die schutzgöllnerischen Nachbarvöller hingewiesen.

Die statistischen Aufzeichnungen zeigen in ber That folgenbe

Unterbilangen mit ben vier uns umgebenden Staaten:

|             | 1885<br>%r. | 1886<br>Fr. | 1887<br>Fr. | 1888<br>Fr. |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Deutschland | 91,641,707  | 101,316,000 | 98,779,200  | 89,284,518  |
| Defterreich | 27,876,509  | 55,945,000  | 50,220,291  | 62,798,260  |
| Frankreich  | 39,525,367  | 48,918,000  | 81,160,883  | 60,807,462  |
| Italien     | 51,779,218  | 60,840,000  | 51,819,454  | 64,404,666  |
| ~           | 240 020 054 | 225 010 000 | 204.080.008 | 055.004.000 |

Summa 218,822,801 267,019,000 281,979,837 277,294,906

Es ift unumftögliche Thatjache, daß die Steuern im Allgemeinen und bie ungeheuern Militärtasten im Besonderen unsere Rachdarnationen jum Bertaufe ihrer Bobenprodutte und zu einer bisher nicht gekannten Anspannung der Erwerbsthätigteit zwingen und es steht außer allem Zweifel, daß beispielsweise Desterrreich für sein Getreide und sein Bieh, sowie Italien für seinnen Bein z. z. im eigenen Lande nachezu vollen Absatziaben, wenn ihre Bevölkerung kaufträftiger wäre. Welcher nun der Stürfere, der Bertäufer oder ber Käufer ift, läßt sich leicht ermessen.

Der frangöfisch-italienische Bolltrieg zeigt ebenfalls beutlich genug, auf welcher Seite bie Stärfe liegt und hat, bis jest, zur vollendeten Rieberslage bes Bertäufers geführt.

Uebrigens haben wir der nationalräthlichen Zolltariffommission die Anforderungen, die wir an den neuen Zolltarif zu stellen uns berechtigt glauben, des Rähern auseinandergesett, indem wir sagten:

#### "Wir find :

- a) für alle landwirthschaftlichen Bolle, soweit die Landwirthschaft mit fremden Produktionsgebieten im eigenen Lande im Konkurrenzverhaltniffe ftebt;
- b) für alle industriellen und gewerblichen Zölle, weil wir weber zugeben können, noch je zugeben werben, daß das Ausland durch billigere Löhne, den Mangel des Normalarbeitstages und die Lasten des Fabritund Haftpslichtgesetzes unsere Industrien und unser Gewerbe tödte;

c) wir sind für Fiskalzölle, soweit sie dem Bunde nöthig sind, allein wir protestiren des Entschiedensten, weil ungerecht und verfassungswidrig, gegen weiters Zollerhöhungen auf Petroleum, Kaffee, Zuder und anderen ähnlichen Massenariteln des täglichen Berbrauchs, die im Lande selbst nicht erzeugt werden und somit nicht zu belasten sind.

Wir wären gezwungen, in einem solchen illegalen Vorgehen ein Mittel zu erblicken, um die dem Lande so noththuenden landwirthschaftlichen, industriellen und gewerblichen Jölle um so leichter umgehen zu können.

Bir mußten ferner im Nichtaufftellen wirksamer Kampfzollpositionen ben Beweis erblicen, daß man der Landwirthschaft, den inländischen Industrien und dem heimischen Gewerbe überhaupt nicht helfen will.

Wir können ferner nicht umbin, Ihnen zu bemerken, daß wir keine Schweizerbürger beffern und keine Schweizerbürger mindern Rechtes kennen und daß unferes Erachtens gesetlich und rechtlich alle Industrien und alle Gewerbe gleichmäßig zu schützen und zu heben sind.

Wir fügen diesen Erwägungen noch bei, daß bei Handelsvertragsunterhandlungen, wenn eventuell auch nur konsultativ, alle Interessengruppen zu direkter Bertretung zuzulassen sind und daß nicht wie bei früheren Anlässen die Interessen der Einen den Interessen Anderer geopfert werden. Die Unterhändler haben nach Außen hin die Interessen
Aller gleichmäßig zu wahren, denn in dieser Beziehung gibt es im Innern, d. h. im eigenen Lande weder Sieger noch Besiegte.

Handelsverträge sind Geschäfte von Nation zu Nation und sollen auf einer annehmbaren Basis mit möglichst gleicher Zollhöhe und mögslichster Ausgleichung der Berkehrssummen kontrahirt werden. Sollten die selben zu biesen Bedingungen nicht möglich sein, so sind sie im Landesinteresse und im Namen der Landeswürde zurückzuweisen.

Die jetigen Berträge mit ihren riefigen Unterbilanzen und ben viel höheren Zollfätzen unserer Mitkontrahenten bedeuten einsach unsere Aus-beutung. Wir weisen am Ende unserer Eingabe tabellarisch nach, daß uns die jetigen Handelsverträge jährlich volle 45 Millionen Franken ans Ausland koften.

Das Schweizervolt ist bemselben tributpflichtig geworden und diese Tributpflicht ist um so beschämender und unbegründeter, weil tausend und abertausend sleißiger Hände gerne bereit wären, das Plus an Arbeit zu leisten. Die Förderung der materiellen Wohlsahrt des Bolles ist erste Pflicht der Landesbehörden, und wer das nicht einsieht oder nicht einsehen will, dem ist überhaupt nicht zu helsen.

Bir hegen die Zuversicht, daß Sie unseren, in jeder Beziehung gerechtfertigten Begehren Ihre Zustimmung nicht versagen werden, und verharren in dieser Erwartung, herr Prasident, hochgeachtete herren,

Mit vorzüglicher Sochachtung und Ergebenheit

Gegeben in Olten am Pfingstmontag ben 26 Mai 1890.

Der leitende Ausschuß: A. Ammann, H. Gautschn,

h. Greulich, D. Nägeli, B. Pfenniger, C. Schenkel, D. Schneebeli, Eb. Schneiber, C. Bibmer-Beuger, Eb. Riegler.

#### 22

Programm für die bienenwirthschaftliche Ausstellung in Luzern vom 15. bis 19. August 1890.

er Berein lugernischer Bienenfreunde veranstaltet vom 15.—19.
Mugust 1890 anlässlich der 24. Wanderversammlung des Bereins schweizerischer Bienenfreunde den 17. und 18. August in der Turnhalle auf Musegg in Lugern eine bienenwirthschaftliche Ausstellung.

Die Ausstellung hat den Zweck, ein möglichst vollständiges Bild ber Bienenzucht des Kantons Luzern zu geben. Soweit die Umstände es gestatten, werden jedoch auch Aussteller von anderwärts zugelassen, und es haben solche beim "Comité der bienenwirthschaftlichen Ausstellung" hiefür um Bewilligung einzukommen.

Die Musftellung umfaßt:

- 1. Lebende Bienenvölfer und -Roniginnen.
- 2. Bienenwohnungen für beweglichen und unbeweglichen Bau.
- 3. Gerathe für Bienengucht.
- 4. Sonig und Bachs und aus folden hergestellte Brobutte.
- 5. Silfsmittel ber Bienengucht (Literatur, Berbarien ac.).

Unmelbungen mit genauer Bezeichnung ber Ausstellungsgegenstände sind bis 15. Juli franto an bas Ausstellungs-Comité zu richten.

Die Einsteferung ber Ausstellungsgegenstände, mit Ausnahme ber Bienen, hat dis Samstag den 9. August an das Ausstellungs-Comité franto Bahnhof Luzern zu geschehen. Jeder Gegenstand ist mit der Abresse Ausstellers, der genauen Bezeichnung des Gegenstandes und eventuell des Kaufpreises zu versehen.

Der hin- und hertransport aller Gegenstände geschieht auf Rechnung und Gefahr des Ausstellers. Nur die Ueberführung vom Bahnhof zum Ausstellungslokal und wieder zuruck beforgt das Comité koftenfrei.

Aussteller von Bienenvölfern haben bieselben selbst auf dem dafür angewiesenen Plat aufzustellen, während der Ausstellung zu besorgen und auch wieder wegzunehmen. Das Comité übernimmt keinerlei Berantwortslichteit hinsichtlich derselben, hält aber den Ausstellern unentgeltlich Leute und Wagen zum Transport der Bienen zur Verfügung.

Das Comité forgt für zwedmäßige Aufstellung aller Gegenstände, und diese haben bis zum Schluß der Ausstellung in derselben zu verbleiben. Jeder Aussteller hat sich den Anordnungen des Comités zu fügen. Platzgelb ist keines zu bezahlen.

Es werden nur wirklich ausstellungswerthe Gegenstände angenommen. Das Comité behält sich das Recht vor, alles Minderwerthige von der Ausstellung guruckzuweisen.

Für die besten Leistungen ist eine Prämirung in Aussicht genommen, bestehend in Diplomen I., II. und III. Alasse, nebst Geldprämien von 20 und 10 Fr. für Bölter, Wohnungen, größere Geräthe, und von 10 und 5 Fr. für kleinere Geräthe, Produtte und Hilfsmittel der Vienenzucht. Diplome III. Klasse erhalten keine Geldprämie.

Mit der Ausstellung wird unter regierungsräthlicher Genehmigung eine Berloofung verbunden. Loofe à 50 Cts. find mährend der Ausstellung

an der Kasse, daneben aber beim Bereinskassier, Herrn Oberschreiber Heller in Sursee, sowie an verschiedenen, später bekannt zu gebenden Berkaufsstellen in der Stadt zu beziehen.

Das Comité hat das Recht, verfäufliche Gegenstände zu ben ange-

fetten Breifen in bie Berloofung gu nehmen.

Bom Erlös für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände fallen 10 % in die Ausstellungskasse. Berkaufe dürfen nur durch das Comité abgeschlossen werden.

Das Eintrittsgelb in die Ausstellung beträgt 50 Cts., für Kinder bie Hälfte; für die Aussteller ift ber Eintritt frei.

Bu recht reger Betheiligung an biefer Ausstellung labet freund- lichft ein

Lugern, im Juni 1890.

3 80

mie si

LI

19" 5

er S

MI

enq.

Der Yorftand des Vereins Lugerner Bienenfreunde.



#### Ueber das Beräuchern der Bienen.

e richtige Anwendung des Rauches bei Behandlung der Bienen ist eine Kunst, welche von wenigen Imkern vollschmen geübt wird. Vortressliche Winke über diese Kunst theilt herr Steenhusen aus Besterhever in dem zu Hannover erscheinenden "Bienenwirthschaftlichen Centralblatt" mit, und wir glauben, uns den Dank unserer Leser zu sichern, wenn wir ihnen diese Stimme aus dem fernen

Schleswig mittheilen.

"Gar oft hört man die Alage," so schreibt herr Steenhusen in dem genannten Blatt, "daß die Bienen so surchtbar stechen, so daß der Inker von der Arbeit gehen und bis zum nächsten Tage warten muß. Das Stechen der Biene ist allerdings eine unangenehme Seite der Bienenzucht, aber ich habe mich überzeugt, daß man diese Thätigkeit unserer Lieblinge bedeutend beschränken kann, wenn man sein Augenmerk auf die Behandlang, die man den Bienen zu Theil werden läßt, richtet. Gar oft liegt die Ursache der Stechsusk an den Inker. Selbst die leicht gereizten Cyprier werden bei stundensanger Behandlung, wenn diese nur vernünftig ist, noch nicht wüthend, während die sammfrommen Krainer bei einigermaßen unsanster Behandlung schon ganz impertinent ihren Dolch zu gebrauchen versteben.

Was dem Fuhrmanne die Peitsche, das ist dem Imter die Rauchsmaschine. Wie aber die Peitsche in der Hand eines ungeschickten Fuhrmannes Unheil anrichtet, so kann dies auch der Rauchtopf in der Hand des Imkers, und jeder Imker muß gerade hier lernen, wie es mit dem Beräuchern der Bienen gemacht werden muß. Die Zahl der jetzt ersundenen Rauchmaschinen sagt uns schon genügend, daß die Imker immer mit ihrem Rauchmachen noch nicht zufrieden waren, es mußte also noch ein neuer Apparat ersunden werden, der allemal besser qualmt, als die schon vorhandenen. Nicht die Waschine, welche den meisten Nauch macht, ist die beste, sondern die, welche sich am besten anwenden läßt und den besten Ersolg zeigt. Da ist ein Chypriervolt, das den Kasten die an die hintere Thür süllt. Es ist eine Freude, dies Bolt zu sehen, aber sollte es auch angenehm sein, ihm seine 16 Honigtaseln zu nehmen? Gewiß nur für den, der richtig vorgebt.

Der Rauchmeifter ober ber Schmofer wird natürlich gebraucht und bie vollen Rauchwolfen dicht und fest auf bas Bolf gegeben; bag muß wohl helfen. Ja, freilich weicht bas Bolf, aber ich wette boch, lieber Lefer, bag Du feine fünf Baben berausbetommft, ohne Deine Sande mit Stacheln bebectt zu feben, und fowie man bann wieder ben Rauch maffenweise anwendet, ift die belle Buth ber Bienen ba. Wie grimmige Beftien fturgen fie gegen ben Rauch an und überfaen ben Imfer mit Stichen. Wenn's nicht anders fein fann, bann geb' ich, wird mancher Buchter fagen, und ichließt eiligst bie Beute, wobei noch fo und fo viele arme Thiere gerbrudt werben. Da hat man fich mit feiner neuen Rauchmaschine eine Aergermaschine angeschafft! Die Bienen werben auch sobald nicht wieder vergeffen, mas ihnen angethan ift. Beht die Beschichte am nachften Tag wieder vor fich, wird's nicht beffer und balb ift's fo weit, bag man nur in ben Garten ober an die Lagt ju treten nothig bat, ba fommt icon eine Unfrage an unfer Ohrläppchen ober an die Nafe, ob's wieder losgeben foll?

So hatte ich mir vor einigen Jahren zwei Kraftvölker (Cyprier) so verdoktert, daß überhaupt eine vernünstige Bewirthschaftung rein unmöglich war. Ich war selbst schuld daran, denn ich hatte Gewalt vor Recht geben lassen und die Cyprier dis zum Sattwerden beräuchert, erreichte auch, was ich wollte, allein ich hatte den Schaden, denn die Bölker hatten bebeutend gelitten. So geht's also nicht, sagte ich mir. Wenn man eine größere Rauchmaschine anwenden will, so lasse man sie außerhalb des Stockes in der Lagd arbeiten, so daß man sich wie in eine lichte Wolke hüllt, dann hat man hier zunächst Ruhe. Wenn geschleudert oder sonst operirt werden soll, gebrauche ich lediglich die Pseise für das Volk und

ben Rauchtopf für die Flugbienen in der Lagd. Es ist die Neumann'iche Imferpfeise mit hölzernem Kopfe, auf den ein gleicher Decel mit Bajonnetverschluft und Bfeifensvice aufgesett wird.

Nachbem bie Bfeife angebrannt ift, wird ber Dedel aufgesett und Die Arbeit beginnt. Die Thur wird leife geluftet, und wenn feine Bienen berausftromen, vorsichtig geöffnet, fonft erft Rauch bineingeblafen, bamit feine Bienenflumpen von ber Thur an die Erbe fallen, woburch fie febr Run wird die Thur bei Seite gestellt und ich febe mir gereigt werben. ben Bien gang gemuthlich an und laffe mir mein Bfeifchen einige Gefunden ichmeden. Diefe Sefunden find mitunter von Ruten, benn man wird gewahr, wo bas Bolf fitt, bas beift wo bie Mutter ift, oft binten, born ober gar in bem Sonigraum. Ift letteres ber Fall, bann gieht bas Bolf vom Fenfter (Dathekaften) nach oben, andernfalls ift bie Richtung ber Maffen nach unten. Jest laffe ich einige leichte Rauchwolfen über's Bolt ftreifen, und zwar in ber mir bon ben Bienen felbft angegebenen Richtung und ber Marich geht glatt vor fich. Blafe ich ben Rauch in entgegengefetter Richtung, bann ftuben die Bienen guerft und bei meiteren Raudmöltchen bemächtigt fich ihrer eine große Angft, fie flieben nach allen Seiten auseinander und feten fich in ben Durchgängen und an ben Eden ber Baben in Rlumpen fest. Jest gebe ich nicht viel Rauch mehr, fonbern laffe ben Bienen Beit. Wollen fie nicht aus ber Stelle, bann wird flugs die Bfeifenspite bes Dedels in ben Mund genommen und ber Rauch ftofweise aus bem Schlauch ber Bfeife auf die Bienenklumpen ge-Die Wirfung biefer Rauchftoge ift frappant, benn ber Rauch bringt in ben Klumpen und burch biefen hindurch, ohne Buth zu erzielen (mahricheinlich, weil in turgen Intervallen auch Luft Butritt findet). 3ch giebe ber Pfeife mit Blechichornstein die mit ber Pfeifenspige im Dedel aus folgenden Grunden vor: Der Rauch wird burch bas Sindurchgeben burch ben Tabat gefühlt und fommt fühl und rein in's Bolt, ohne bag burch Funten die Flügel ber Bienen verbrannt werben, wie es beim Blechschornstein ber Fall ift. Auch blast man feine Afche in ben Bonig ober auf's Werk. Es verlöscht auch die Pfeife nicht, fo lange noch Tabat barin ift, und diefer wird burch bie in ber Richtung vom Feuer ber eingeblafene Luft nicht feucht. Man tann auch ja ein Tuch über ben Pfeifentopf legen; aber bann hat man nur eine Sand frei.

Es fragt sich nur, ob man im Stande ist, das Rauchen von Tabak längere Zeit während größerer Arbeiten, z. B. während des Schleuderns, zu vertragen, ohne unwohl zu werden, und kann ich auch hier mit "Ja" antworten, wenn's nur richtig gestacht wird. Nicht die Masse des Rauches, sondern die richtige Anwendung desselben bedingt günstige Ersolge. Wer

feine Bienen bem gewaltigen Rauchstrahl aus ber Tabatspfeife auf langere Reit aussett, ber wird balb feben, wie fie auf ben Boben ber Beute fallen und auf ben Baben, wie festgeflebt vom Bergiftungsframpf, nicht von ber Stelle weichen, und bat man fomit gerabe bas Gegentheil von bem erzielt, mas man wollte, jest find fie nicht von ber Stelle zu bringen. Und wie fteht es jest mit bem Rauchmacher und mit feiner Bunge? Gine geräucherte Ochsenzunge gebort zu ben Unnehmlichkeiten, pflegt man mobl ju fagen, aber eine verräucherte Imfergunge, na, lieber lefer, Du fennft fie auch gemiß - und bann erft bie Folgen bes Rauchens fur ben Dagen! 3ch bente immer, man tann fich bas Befinden ber armen geräucherten Bienen auch fo ahnlich benten, als wenn man gu ftart Ricotin geichluct hat, man mag bann an nichts benten, gefchweige arbeiten. follten bie Bienen ba mohl trot ihrer eminenten Arbeitsluft weiter arbeiten mogen, wenn Du fie fo frant gemacht haft. Man fieht fie an ber Stirnwand ihrer Wohnung bid vorliegen und gewaltig nach frijcher Luft ringen. Welchen Schaben hat man fich bereitet, mindeftens ift ein halber Sonigtag verloren! Run, man muß eben lernen, wie man es am beften macht und nicht gleich auf jebe neue Erfindung bas Bertrauen feten, ebe fie erprobt ift, benn jeber Rabe halt fein Rind fur bas iconfte. Go fab ich auf ber Samburger Thierausstellung einen gewiegten Imter feinen Bufter (Blafebala) marm empfehlen und in Gegenwart mehrerer Breisrichter vorführen. Der Mann ftedte einfach die brennende Cigarre mit bem angefeuchteten Ende in das Rohr bes Blafebalges; ein ftart befetter Rorbftod wurde aufgehoben und ber Bufter blies ben armen Bienen ben burch's Reuer getriebenen erhipten Rauch nebft Junten und Afche auf ben Leib, fo bag fie butendweise mit verbrannten Glügeln und frant auf bas Standbrett fielen, aber o weh, nach 3-4 Bugen flog, wie aus ber Windbuchse geschoffen, die brennende Cigarre mitten unters Bolt, bag bie Funten ftoben. Schone Manipulation bas! Die Breisrichter gingen ichweigenb fort, fie werben dies vielleicht noch miffen, benn fie leben noch. Der Berr mit bem Blafebalg weilt aber nicht mehr bier.

Wie vielerlei Räuchermaterial wird nicht in allen apistischen Zeitungen empsohlen, von der Lunte bis zum Zunderholz, vom Bovist bis zum Salpeter. Die meisten sind als verwersich zu betrachten und ich halte nur Tabat als Beräucherungsmaterial. Der Tabat nun aber auch geeignet sein, sonst schädigter Mensch und Thier wegen des Nicotins, des im Tabat sich besindenden Gistes. Ich bin nun starker Raucher und liebe guten, träftigen Tabat, allein wenn ich einen halben oder ganzen Tag im Bienenstande arbeite, muß ich doch einen Tabat haben, der meine Zunge und meine Vienen nicht schädbiat."

Als Brennstoff für den amerikanischen Rauchapparat eignet sich am besten trockenes, faules Holz, am besten Weidenholz oder Buchenholz. Es hattet noch ein kleiner Mangel unsern amerikanischen Rauchapparaten an. Stelle ich einen solchen gerade auf, so wird das glimmende Holz zu sehr angesacht und es entsteht ein Rauch, der selbst dem Bienenzüchter lästig wird, besonders in einem kleinen Pavillon. Legt man aber den Rauchapparat auf die Seite, so erkischt er gar bald und liefert gar keinen Rauch wehre. Auch hier sollte noch die goldene Mittelstraße gesunden werden, vielleicht ein Stift oder ein Charnier am Blasbalg, welche den Rauchapparat in der günstigen Lage hält, daß er lange, aber nur wenig Rauch liefert.



Bienenzucht in Ungarn. Aus ben ftattlichen Monatsblättern ber "Ungarischen Biene", Jahrgang 1889, gewinnen wir über die Bestrebungen Ungarns auf bem Gebiete ber Bienenzucht ein Gesammtbild, in welchem folgende zwei Punkte besonders hervortreten:

- 1) Staat und Imterschaft arbeiten energisch baran, die Honigprodutstion Ungarns quantitativ und qualitativ zu heben und die ungarische Bienenzucht zu einer Einnahmequelle von wirklich nationaler Besbeutung zu gestalten.
- 2) Staat und Imferschaft treten birekt an die Lösung der gegenwärtig überall brennend gewordenen Frage des Honigabsates heran und haben bereits begonnen, ihr eine bestimmte Gestalt zu geben.

Die Stellung ber Imfer zu biesen Fragen betreffend, ist für 1889 namentlich von ber Reorganisation des bisherigen "Südungarischen Bienenzüchtervereins" zu berichten. Er hat sich zu einem "Berein ungarischer Imfer" erweitert und ist dadurch zur Offupation der Landeshauptstadt Budapest und zur Berlegung des Bereinssiese nach dieser Handelsmetropose vorgeschritten. Zugleich fügte er sich mit seinen Fisialvereinen als Facksettion dem "Ungarischen Landes-Agrifustur-Berein" ein. Auf der Liste seiner allmonatlich in Budapest tagenden 36 Ausschussmitglieder begegnen wir verschiedenen Ministerialräthen der köngl. ungar. Regierung und anderen hohen Staatsbeamten. Diese Bereinsreorganisation scheint bestimmt, eine

starfe Grundlage für den Honighandel zu bilden, engere Berbindung mit dem in Budapest residirenden Aderbauministerium, handelsministerium und Kultus- und Unterrichtsministerium zu knüpfen und dem Berein eine bedeutsamere Stellung und damit nachdrücklichere Wirksamkeit zu sichern.

Das Aderbauministerium und bas Ministerium für Rultus und Unterricht haben vor einigen Jahren 6 Banberlehrer und einen Bienengucht-Infpeftor gemählt, welche die Ginburgerung ber rationellen Bienengucht in allen Theilen bes Königreiches zu forbern haben. Jedem Wanderlehrer ift ein bestimmter Rreis von 8-16 Romitaten (Bermaltungsbegirt) gur Bearbeitung zugewiesen, und man ift mit ben bisberigen Erfolgen ihrer Birtfamfeit febr gufrieden. Go viel aus ber "Ungarifden Bieite" erfictlich ift und wie es mohl in ber Ratur ber Dinge liegt, ift biefen ftaatlichen Organen zwar feinerlei autoritative Machtbefugniß gegenüber ben Bienenguchtern eingeräumt. Ihr amtlicher Charafter wird ihnen aber bie Mitwirfung und Unterftutung aller Beborben und öffentlichen Organe, welche jum Reffort ber Minifterien bes Aderbaues und bes Unterrichts geboren, und ferner bei ben Imtern bas Bertrauen in ihre berufliche Befähigung fichern. Bir feben biefe Banberlebrer ibr bevorftebenbes Erfceinen in ben Ortichaften eines Romitates ben Romitatsbeborben, Begirteftublamtern, Gemeindevorständen, landwirthichaftlichen Referenten und Bereinen, ben Schulinfpeftoren, Schulbehörben, Bolfsichullehrern, Bienenguchtervereinen 2c. anzeigen, damit ihr Reise- und Arbeitsprogramm publigirt werbe. Dann treten fie als mabre Bienenguchtapoftel im allarmirten Begirte auf, halten öffentliche Bortrage por bem Imferpublitum, in Lehrerbildungsanftalten, vor dem Fachforper ganger Begirte, in Acerbauichulen, Forftichulen ("Balbhüterfachichule"), landwirthichaftlichen Bereinen; fie errichten Mufterbienenftanbe, arbeiten auf Bienenftanben, vermitteln ben Bezug von Bienenzuchtgerathen, ben Bertauf von Sonig, fammeln ftatistisches Material, ertheilen fchriftlich, mundlich und burch perfonliche Sandreichung Austunft, wo es gewünscht wird, immer dienftbereit, beute bier, morgen bort, in Städten und Dorfern, auf gräflichen Gigen und bauerlichen Gehöften, ja felbft etwa in ben weiten Buften, wo Rog, Birt und Bolf herumichweift. Gie vertheilen Bienenftode an Lebrer, find Berather und Regiffeure bei Ausstellungen, fungiren als Preisrichter, "reben in Bungen", balb beutich, balb ungarifch, bald flavifch, je nachbem ber Augenblid es gebietet, und werden nicht mube aufaubellen, au forbern. Und wo fie geadert und gefaet haben, babin tebren fie gurud, um ju jaten, aufzubinden, zu begießen. Auf ihren Apostelreifen fehlt es oft nicht an lernbegierigen Bungern, welche von Ortichaft gu Ortichaft Gefolgichaft leiften, mitunter auch an Szenen mit Giferern ber alten Schule nicht,

aus deren Gebiet der Meister den Staub von den Füßen schüttelnd sich für einmal zurückzieht. Im Jahr 1888 haben die 6 Wanderlehrer mit einem Zeitauswand von etwa 500 Tagen 330 Gemeinden besucht, 400 bis 500 Borträge gehalten, über 4000 Correspondenzen an Behörden und Private besorgt.

Der Bienenzuchtinspektor gibt in seinem Jahresbericht pro 1888 Aufsichluß über Zahl und Ertrag der Bienenstöcke des Königreichs. Aus den 6 Kreisen mit 65 Komitaten meldet er für 6283 Gemeinden:

|              | A. Bölker         | •       |                |  |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--|
| Im Frühling: | a. Mit Mobilbau   | 51,645  | r              |  |
|              | b. In Stülpförben | 221,851 | 273,496 Stöde  |  |
| 3m Berbft :  | a. Mit Mobilbau   | 58,929  |                |  |
|              | b. In Stülpstöden | 242,792 | 301,721 Stöde. |  |
| Bermehrung:  | a. Mobilbau       | 7,284   |                |  |
|              | b. Stülpförbe     | 20,941  | 28,225 Stöde.  |  |
|              |                   |         | ,              |  |

#### B. Ertrag.

Gefammternte = 1,126,229 ko. Honig.

Auf die Zahl der im Frühling vorhandenen Bölfer berechnet, wurde dies einen Durchschnittsertrag von 4,1 ko. per Bolf ausmachen. Es mag hier bemerkt werden, daß für den Frühling wesentlich der Atazienhonig, im Sommer (nach dem Weizenschnitt) der Honig des weißen Ziest in Betracht kommen, wenigstens für ausgedehnte Gebiete. Beides sind hellzgelbe Honige.

Die Bonigverwerthung betreffend, bat fich bas Sanbelsmufeum in Budapeft, bas unter ber Direktion eines Ministerialrathes ftebt, mit ber Imferschaft in Berbindung gefest, um einen regelmäßigen Sonigabfat gu erzielen. Die ausgebreiteten Sanbelsverbindungen biefes Inftituts glaubt man auch bem Boniggeschäft bienftbar machen gu tonnen. In ben letten zwei Sahren find zunächst je im Berbft einige Bochen bauernde Sonigausstellungen (auch andere Produkte ber Bienengucht) mit bem Charakter von Sonigmärkten veranftaltet worden. Die zweite (Oftober 1889) hat bereits einen bedeutenden Umfang erreicht. Angenommen wurde nur Schleuberhonig und Wabenhonig, mindeftens 25 ko. vom erftern, 10 ko. vom lettern per Aussteller ; Primaqualität ; Stiquette mit Namen bes Lieferanten ; Breisbeftimmung Sache bes Imters. Jeder Lieferant hatte mitzutheilen, in welchen Mengen er Nachlieferungen machen gu tonnen im Falle fei. Bas bis 10. November nicht verfauft ober gurudgezogen mar, gelangte gur Berfteigerung. - Die einzige Gorge bes Imters befteht in ber Ginfendung bes Sonigs an bas Sanbelsmufeum in Budapeft. Dabei genießt er 50% Bahntarifermäßigung. Weitere Unkosten sind nur noch: 10%0 Provision vom verkauften ober versteigerten Honig an das Museum. Die Ausstellung wies 44 Aussteller mit circa 2500 Stäsern Honig, 14 Blechdosen à 30—50 ko. und 90 Rähmchenwaben auf. Die Anmeldungen
jür Nachtieferungen inbegriffen, verfügt das Handelsmuseum über ein
Tuantum von circa 2000 Meterzentner Honig, wobei berüchsichtigt werden
muß, daß 1888 ein Fehljahr und 1889 ein nur theilweise ergiediges
Honiaiabr für Ungarn gewesen ist.

Bichtig ift nun, daß diese Sachlage, sowie das erfolgreiche Wirken der Wanderlehrer, des Inspektors, der Vereine 2c. bereits den Entschluß gereift hat, die zeitweise Honigausstellung und damit auch den Honigmarkt zu einer dauernden zu gestalten.

Der Sandelsminifter bat gur Borberathung biefer Angelegenheit eine Sigung angeordnet, in welchem bas Sandels- und Aderbauminifterium und die Bienenguchter vertreten maren. Ueber einige Buntte ber Berhandlungen erhalten wir in ber "Ungarifden Biene" Aufschluß: Rrieg bem Runfthonig, refp. bem gefälschten Sonig; Ermäßigung bes Ausfuhrzolles auf Sonia; Berabiebung bes Frachtanfates für Sonia im Inlande, nicht nur für Sendungen in's Bandelsmufeum; Central-Bandelsftelle für Bonig ift zu ichaffen; bas Sanbelsmufeum in Budapeft ift biezu ber geeignetfte Blat; Sonigausftellung ftanbig, Sonigmartt zeitweilig; Rlaffifigirung bes Sonigs in 1., 2., 3. u. f. w. Qualitäten; hiezu find bie Bienenguchtervereine die berufene Autorität, in ftreitigen Fällen ber chemifche Untersuch; Breisbestimmung bes Bonigs burch bie Bienenguchtervereine. Diese Breife find binbend für bas Sanbelsmufeum auch bezüglich ber Geschäfte mit außerhalb der Bereinsverbande ftebenden Lieferanten; für die Sonigmartte hat der Broduzent das Sandelsmufeum über das einzusendende Quantum und beffen Qualität jum voraus ju verftandigen und ju verfichern; bie Bereine find hiefur haftbar; teinem Berein angehörige Imter haben fich im Wege ber von ber hoben Regierung ernannten Banberlehrer und bes Bienenguchtinfpettors mit bem Sandelsminifterium in Berfehr gu feten! Schutymarke mit Landesmappen 2c. und Namen und Gegend bes Probugenten; Glafer à 1/4, 1/2, 1 und 5 ko., für ben Grofverfchleiß Bleche dofen à 25 ko.

Besonberen Schwierigkeiten begegnete die Konferenz bei Berathung der Frage, wie die Regelung der bisher sehr von einander abweichenden Honigpreise vorzunehmen sei. Darüber soll vorerst ein Gutachten der Bienenvereine eingeholt werden. — Der Bienenzuchtinspektor veranschlagt in seinem Jahresbericht den Meterzentner Honig zu 30 Gulben österr. Währung, bemerkt jedoch, daß gar vieler zu 50 Gulben und mehr abgesett werde.

Luremburg. Bienenzeitung. Bienenzuchtgesetzebung. Auch Frankreich hat seit bem 6. April 1889 sein Bienengeset. Danach sollen die Präsetten nach eingeholtem Gutachten der Generalräthe die Entsernungen zwischen den Bienenständen und den benachbarten Grundstücken und öffentlichen Wegen bestimmen, allenfalls unbeschadet des Schadentlagerechts. Diese Bestimmungen dürsten etwas buntscheftig ausfallen, womit indek nicht gesagt sein will, daß nicht bei der großen Berschiedenartigkeit der Berhältnisse sir den Gesetzeber eine gewisse Latitude höchst erwünscht und gerechtsertigt ift. Hir die Berechtigung zur Einsangung eines "außgerissenen" Schwarmes gelten die bekannten Regeln.

- Alter Honig. Unter dieser Rubrit werden uns zwei Beispiele angesührt. In England fand man beim Zerschneiben einer Ulme eine große, später zugewachsene Höhlung, welche vollständig mit gut erhaltenen Honigwaben ausgesüllt war. Die Zählung der Jahreinge um die Höhlung ergab 50 Jahre. Berlin brannte 1384 gänzlich ab. Auf dem Bauschutt wurde nachher wieder aufgebaut. Als aber 1888 ein baufälliges Haus abgebrochen wurde, stieß man im Brandschutt von 1384 auf eine Schüssel fraglichen Inhalts, der sich aber bei genauerer Prüfung als Honig von 1384 erwies. Der Geschmack desselben war trot hohen Alters recht anerkennenswerth. Die Notiz dürste zusammengehalten mit verschiedenen Funden der pompeianischen Nachgrabungen nicht so ganz der Wahrscheinlichkeit entbehren.
- Kunstwaben. Bei der gegenwärtigen Diskussion über die Erstellung berselben unter unsern schweizerischen Bienenzüchtern dürste von Interesse sein, was Morgenhagen (Pfalz) über diesfalsige Ersahrungen berichtet. Die mit Handpressen erstellten Waben waren viel weicher und geschmeisdiger als die durch Guß gewonnenen. Wachs aus kälterem Klima ist härter und spröder als solches aus wärmeren Gegenden. Die Geschmeidigsteit resp. Sprödigkeit der Waben mag also theilweise auch ihre Herfunst verrathen.
- Bienenversicherungen. Gegen die zunehmenden, oft ganz großartigen Bienenfrevel ward dringend zur Bienenversicherung gerathen. Dabei wird auf ein Moment hingewiesen, das hin und wieder boshafter Zerstörungssucht ruft, das aber auch zugleich in der Schuld des Bienenzüchters selber liegt. Derselbe sollte nämlich minder offenherzig sein und namentlich in guten Jahren nicht durch pompose Darstellungen den Neid mitgunftiger Menschen erwecken. — Nun die guten Jahre plagen uns nicht so start, ein Körnchen Wahrheit kann aber doch an der Sache sein.
- Erfolg eines Bienenbuches. Der "Führer des Bienenguchters" von Cowan, Brafibent bes Bereins englischer Bienenguchter, bat feit feinem

Erscheinen 1881 9 Auflagen mit 20,000 Cremplaren erlebt. Er ist in's Schwedische, Spanische, Dänische, Russische und Französische übersetzt.

Bünschen wir auch unserm "Schweizerischen Bienenvater" die ausgedehnteste Berbreitung, die er durch seine nüchterne und verständige Aufssassing wie durch seine stetige Berücksichtigung unserer schweizerischen Bershältnisse in vollstem Maße verdient, ein Bunsch, dessen Ersüllung übrigens nach Allem nicht in Frage steht. Auch der Korbimster wird das Buch mit großem Auten gebrauchen. Hiebei sei rühmend das Borgesen des schweizzerischen landwirthschaftlichen Bereines erwähnt, durch welches seinen Mitzelichen in den verschiedenen kantonalen Sektionen die Anschaftung dieses Werkes zum halben Preise ermöglicht wird, wodurch neuerdings die Bichtigkeit der rationellen Bienenpslege für den landwirthschaftlichen Betrieb bekundet wird.

- Das honigen ber Pflangen und die Bobenbeschaffenheit. In Nordbeutschland liefert ber Buchweizen auf geringen Bobenarten ben meisten honig, mahrend er in lehmigem Boben nur wenig ober gar nicht honigt.
- Portofreiheit für das Bienenblatt und die Korrespondenzen besteht nicht bei uns aber in Luxemburg. —

Deutscher Imker aus Böhmen. Sophora japonica, ein eschenartiger Baum Japans, wird nicht nur als Zierbaum, sondern auch als ausgezeichnete Bienenpflanze warm empsohlen, da er von Ende August an etwa 4 Wochen sehr reich blühe und von Bienen außerordentlich bessucht werbe.

— Die Firma Schacht, Lehmke u. Steiner in St. Franzisko macht in ihrer Jahresübersicht über bas Honig- und Wachsgeschäft in Kalisornien einige bemerkenswerthe Angaben: Es besanden sich im Jahre 1888 zwischen 50,000 und 60,000 Bienenstöcke im Staate, beren Ertrag in slüssigem Honig 3,000,000 Pfb., in Zellenhonig 500,000 Pfb. betrug. Hies von wurden 875,000 Pfb. nach England und Deutschland über See außzesührt, während 1,000,000 Pfb. iber Land nach New-York gingen. Nach einer Statistik ist sur 4,000,000 Pfb. kalisornischen Honigs im Jahre ein Markt offen und zwar zu Preisen, welche dem Bienenzüchter einen guten Gewinn abwerfen.

Der größte Bienenzüchter in ber Welt ist jetzt wohl Hauptmann Hetherington im Staate New-York, welcher 2700 große Bölfer besitze auf 20 Ständen, die um seine Wohnung herum in 3—5 Kilometer Entfernung liegen. Er pslege Alles selbst mit seinem Bruder und einigen Knechten, betreibe die Bienenzucht seit 30 Jahren und habe nie Mühe, seine kolossach honigmasse abzusehen.



## Imker-Sprechsnal.



Vom Untersee. Bon den vielen Imtern in unserer Seegegend bestommt man gar selten etwas zu hören oder zu lesen und doch sind unter ihnen so Manche, die aus langjähriger praktischer Ersahrung sich mannigsache Kenntnisse erworben haben und lernbegierigen, jüngern Genossen auch etwas davon gönnen sollten. Zum Voraus will ich mich als Anfänger qualisiziren und mag mich diese Offenheit einigermaßen entschuldigen, wenn ich den Nagel nicht auf den Kopf — oder gar nicht tresse.

Der Ertrag unserer Bienen vom Herbst 1889 war in der ganzen Seegegend ein sehr bescheidener und eine Ausbeute Ende Mai wäre sohnender gewesen. Wir hatten aber auch so zu sagen gar keine zweite Tracht. Kaum wars der Nede werth und wer seine Bienen für den Winter versorgt wissen wollte, mußte manches Bolf nachbrücklich füttern, das früher bis in die binterste Wabe gedeckten Honig hatte, aber auch gar zu bald davon wieder zehren mußte.

Zwei Korbvölker, die schön ausgebaut hatten, aber zu leicht sich erwiesen, kaufte ich noch am 25. Oktober um des billigen Preises willen und noch sast mehr aus Mitkeid für die dem Hungertode Geweihten. Weil die Temperatur zu tief gesunken war, als daß die Bienen das gereichte Futter noch geholt hätten, nahm ich die beiden Völker in die geheizte Stube, zum Entsehen meiner bessern Hätzte, wie meiner jüngern Nachsommenschaft. Aber, in Bezug auf diesen Zweig meiner Thätigkeit, vollständig emanzipirt vom Pantossserleigenent, wendete ich die Körbe, verdand sie mit einem geeigneten Tuch und goß nun das mit Honig vermische, ziemlich vollständigse Auckerwasser darauf. Unter lebhastem Gesumme wurde dasselbe von beiben Bölkern geholt und die seinen Zünglein bohrten sich oft durch das Gewebe hindurch, um die Reste zu erlangen. Nachher plazirte ich die Bienen in einen dunkeln, ruhigen Raum unter der Kiche, dessen Frauperratur nie unter 2° R. sinkt und überließ sie nun ihrem Schickal.

Am 13. Januar b. J., bei sonnigem Wetter und einer Temperatur von + 4° R. am Schatten, slogen die Bienen auf dem Stande zum erstenmal aus, zum zweitenmal am 25. Januar bei + 7° R. Die beiden Bölfer aus dem Hause nach dem Stand zu bringen, getraute ich mir noch nicht, da ja vorausssichtlich wieder strengere Kälte solgen mußte, was denn auch am 30. wirklich eintrat. Erst am 16. Februar trug ich die Körbe in den Bienenstand, weil die Sonne wieder die Bienen zum Ausslug

brachte, wie auch am folgenden Tage. Zur Borficht bedte ich die Bienen gut und das war nicht unnöthig, da in der Folge des Thermometer am 1., 2. und 10. März auf — 10 bis 12° R. fank.

Am 8. März, an dem Tag, welcher 1889 zum erstenmal den Aussstag gestattete, hatten wir wieder starken Bienenslug. Am 12. März besobachtete ich die ersten "Höschen" und in der Zeit vom 14. bis und mit dem 18., bei einer Temperatur von + 10 bis 12° R. kamen die Bienen schaarenweise damit beladen zurück.

Nach langer kalter Winternacht Sind unfre Bienchen aufgewacht, Erwedt vom Strahl ber Sonne. In ihrem hellen, warmen Schein Da gehts gar emfig aus und ein, Der Imter sieht's mit Wonne.

An gelben, runden hößchen ichmer, So tommen fie vom Walbe her, Bon hafelbufch und Weide. Das Aug' blidt finnend auf fie hin; Man träumt von finftigen Gewinn: Das der, ichlägt hoch vor Freude!

Meine sämmtlichen Bölfer sind zur Zeit munter und gefund; niegen sie auch ferner gut gedeihen und meine leeren Honigtöpfe füllen, die mein liebes Chegespons stets so traurig machen, wenn sie in deren gahnende Tiefe schaut.

Sie rechnet mir dann auch nicht mehr immer so genau vor, was ich alles schon an meine Lieblinge gewagt hätte und diese Hossnung, die ich ihr von ganzem Herzen gönnen mag, läßt auch mich mit frohem Muth in die Zukunst blicken. Die Frühlingszeichen mehren sich, aber noch ist des Binters Tücke zu fürchten, siel doch voriges Jahr am 3. April noch Schnee. Bielleicht beschleunigen in unserm Thurgau die vielen bevorstehenden Bahlen den rascheren Sieg des Frühlings, sieht man doch jetzt schon viele erhitzte Köpse. Sie gemahnen mich immer an die Orohnen, die auch nach etwas streben, was eben von Allen doch nur Eine erreichen kann.

— Auf der oftindischen Insel Sumatra gibt es, wie mir ein ehesmaliger Schüler, herr K., der nach fünssährigem Ausenthalte in dort der heimat wieder einen Besuch machte, erzählt, gar viel wilde Bienen von eigenthümlicher Art. Sie suchen ihre Bohnung nicht etwa in hohlen Bäumen oder andern geschlossen Räumen und bauen nicht in parallel saufenden Baben, sondern sitzen als eine große Traube auf einer einzigen eirea 6 bis 8 Dezimeter langen und fast halbkreissörmigen Babe, die an dem Aste einer von ihnen sehr bevorzugten Baumart frei herabhängt. Auf

The same of the sa

bem nämlichen Baum leben oft 10 bis 15 und noch mehr solcher Kolonien. Diese Bienenart, heller gefärbt als die Ansern und etwas größer, liefert mehr junge Schwärme, als die unsern und wenn ein solcher abzieht, wird sein Summen auf ziemlich weite Distanz hörbar. Da den Bienen das ganze Jahr hindurch blühende Pflanzen zu Gebote stehen, speichern sie nicht gar große Vorräthe aus, aber immerhin ist die Ausbeute auf einem einzigen Baum nicht gering, da kein einziges von den darauf besindlichen Böltern geschont wird, sondern alse dem angewendeten Rauch weichen oder sterben milsen.

Bon dem harten Holz der Nyang Palme werden starke Nägel, gleich eizernen, in den Stamm des Baumes eingetrieben. Auf diesen Sprossen steigen dann die Eingebornen hinauf, um die Beute sich anzueignen. Der Honig der wilden Bienen ist aber nicht Eigenthum des Finders, sondern muß an die eingebornen Fürsten oder Häuptlinge abgeliesert werden und selbst bei Landantäusen wird dieser süße Stoff kontraktlich vordehalten. Soll für eine Tabalplantage ein kleinerer oder größerer Komplex von Urwald ausgereutet werden, so darf keiner der von wilden Bienen besetzten Bäume fallen, wenn sie auch noch so sehr die Pslanzung hindern. Freisich wissen die Pslanzer der andere "unverschulbete" Zusälle einen allzusehr im Weg stehenden Bienenbaum doch zu Fall zu bringen. Der von den Eingebornen gewonnene Honig wird im Harem der Fürsten ausgezehrt und wenn europässche Pklanzer des Genusses desselben sich erfreuen wollten, müßten sie ihn aus Turova bezieben.

S. B. in Tagerweilen.

— Honig als Bundheilmittel. Habe ersahren, daß letzten Herbst Jemand von einem geladenen Wagen derart übersahren wurde, daß an beiden Unterschenkeln tiefgehende Duetschwunden ersolgten, glücklicherweise aber kein Beinbruch. Ein Verband mit Karbolöl war die erste Behandlung. Die eine Bunde heilte rasch und gut, die andere aber nicht, es bildbete sich "wildes Fleisch". Spizwegerichsaft heilte nicht, ebensowenig eine von einem Nachbar empsohlene Salbe zum "Ziehen und Heilen". Es verging lange Zeit. Da soll man sich erinnert haben, daß in einer Bersammlung von Bienenzüchtern in einem Bortrage die heilsame Wirkung von Bienenhonig bei Wunden betont wurde. Diesjähriger Schleuberhonig war zur Hand und Anwendung besselben war die Wunde in erstaunlich kurzer Zeit vollständig sgeheilt.

(Schweig. landm. Beitschrift. Rebaftion: Dr. Stebler.)

<sup>—</sup> Eine auffallende Erscheinung sind dieses Frühjahr die vielen weisels losen Stöcke; noch während des Monats April gingen viele Königinnen ab und da die betreffenden Stöcke (Körbe) gewöhnlich volkarm waren, wurden

sie ohne weiteres vereinigt mit ftarken Bölkern, beren gottlob auch vorhanben sind. Während der Löwenzahnblüthe brachte es ein Korbvolk, das auf der Wage steht, auf 800 gr. Sinnahme.

Letten Herbst, ben 24. September, wurde hier an einem Walbrand, circa 15 m. hoch, an einer Tanne ein Imb gesunden. Derselbe wurde heruntergeholt, war noch ziemlich volkreich und hatte 5 m. lange Waben gebaut. Diese hingen frei an einem Uste; oben war aus Tannreisern, Harz und Wachs eine 3 mm. dicke Schutzbecke horizontal gebaut. Der Imb wurde in einen Korb einlogirt und hat den Winter glücklich übersstanden.



# Monatsrapport der apistischen Stationen.

|                  | kg        | Total<br>des Conjumé<br>kg | Retto-<br>verschlag<br>kg | Höchfte<br>Leiftung<br>kg | Tage mit<br>Rettovorichlag |
|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| St. Beatenberg   | 17        | 12                         | 5                         | 1,9                       | 20                         |
| Hochgrath        | 21,3      | 9,1                        | 12,2                      | 2,2                       | 19                         |
| Trogen           | 15        | 7,5                        | 7,7                       | 1,5                       | 18                         |
| 3weifimmen       | 16,7      | 7,4                        | 9,8                       | 1,0                       | 15                         |
| Rappel           | 34,2      | 12,3                       | 21,0                      | 4,1                       | 18                         |
| Rerns            | 12        | 7,5                        | 4,5                       | 1,1                       | 17                         |
| Entlebuch        | 28        | 12                         | 16                        | 3,0                       | 19                         |
| Wienacht *       | 27        | 14,5                       | 15,5                      | 2,5                       | 19                         |
| Wartenfee        | 26,2      | 9,1                        | 17,1                      | 1,9                       | 20                         |
| Fluntern         | 22,7      | 13,0                       | 8,8                       | 1,8                       | 16                         |
| Sünikon **       | 25,2      | 11                         | 14,2                      | 2,2                       | 24                         |
| Wigoltingen      | 22,4      | 11,1                       | 11,s                      | 2                         | 20                         |
| Olten            | 13,8      | 5,8                        | 8                         | 1,8                       | 17                         |
| Burgborf ***     | 13,2      | 7,1                        | 6,1                       | 1,8                       | 16                         |
| St. Gallentappel | 19,6      | 9,0                        | 9,7                       | 2,8                       | 21                         |
| Turbenthal       | 25        | 11,1                       | 13,9                      | 2                         | 23                         |
| Marbach          | 44,0      | 18,6                       | 26                        | 4                         | 17                         |
| Mitborf          | ? Schwari | n ?                        | 3                         | 5                         | 15                         |
| Luzern           | 24,7      | 13,1                       | 11,6                      | 2,4                       | 22                         |

<sup>\*</sup> Gab 1 Borichwarm von 3,1 kg.

gramer, Gluntern.



<sup>\*\*</sup> Gab 2 Edwarme bon 2750 Gramm und 1600 Gramm.

<sup>\*\*\*</sup> Königin mußte gewechselt werben, also unter normal. Allgemein febr wenig Schwärme. Frublingsernte vielerorts unter mittel.



#### \*\*\*\* Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.



Jahresbericht des Vereins deutscher Bienenfreunde des fits. Freiburg pro 1889. Berfammlung in Tafers ben 20. Januar mit 32 Theilnehmern. Abnahme ber Bereinsrechnung und bes Bereinsinventarium. Bortrage: Feinbe ber Biene und beren Befampfung (Boffo, Lehrer). Bienenhaushalt und bes Imtere Thatigteit im Binter (Jungo, Landwirth).

Berfammlung ben 30. April in Dubingen. Bortrag: 1) Der Kraineroriginals ftod und feine Behanblung (Jungo). 2) Bertheilung von 40 von Buchi importirten Driginal-Rrainern. Anmejenb 43 Beguger und Reugierige.

hauptberfammlung ben 14. Mai in Dubingen. Bortrage: Exiftengbebingungen ber Biene (Boffo). Binte über Faulbrut (Jungo). Schluß: offenes Abtrommeln eines Rorbvolfes; Rahmeneinbrahten und Ginfegen von Mittelmanben; Erweitern von Raftenvölkern; Bengiren; Runftwaben- und Geratheabgabe an bie Mitglieber.

Berfammlung ben 4. Auguft in Alterswhl mit 44 Theilnehmern. Bortrage: bie Bienengucht, Rugen ber Landwirthschaft. Die ber Landwirth mit Rugen Bienengucht treiben kann (Jungo). Anregung für gablreichen Besuch ber Wanberversammlung in Bern. Schluß: Einwinterung von brei Bolfern. Sonigidwingen mit ber neuen Schleuber von Beft.

Jebes Mitglied gablt jahrlich fr. 1 Jahresbeitrag. Der Berein gablt bato 73 Mitglieber und befigt eine Bibliothet von über 100 Banben, welche von einzelnen Mitgliebern ftart benutt wird; bie Frankatur bin und ber geschieht auf Roften ber Bereinstaffe. Der Borftand hielt 4 Berfammlungen.

Mehrere Bonigichwingmaschinen und Bacheschmelzapparate find ben Mitgliebern gur Berfügung geftellt. In 3 Depots befinden fich Runftwaben und bie nothigen Berathe jum Gelbftfoftenpreis.

Die 40 von herrn Buchi bezogenen Rrainer haben fich mader geftellt; 1/4 ber Stode haben je 3 Schwarme, 2/4 je 2 Schwarme, ber Reft je einen Schwarm abgegeben. Drei Borichwarme haben fogar je einen Jungfernichwarm abgegeben. Bewiß bes Guten ju viel in bem bierorts geringen bis mittelmäßigen Sonigjahr 1889. herrn Buchi fagen wir beften Dant und Blud auf ju feinem maderen Unternehmen.

Galmis Dubingen, im Februar 1890. 3. Jungs, Brafibent.

Bericht über den durch den Bienenguchterverein des foloth. Niederamtes, den 14., 15., 16. und 17. April in Schönenwerd abgehaltenen Bienenzüchter-Lehrkurs. Frühlingsleben berricht in ber Imterwelt, ber unscheinbare winterliche Rod ber Imterei, feftgeichnurt mit bem Banbe bertommlicher Unfichten, wird allmälig ausgezogen, Frühlingsluft belebt von Neuem bie Freunde ber Bienengucht.

Roch vor 10 Jahren genugte ein Berein, um all' bie Forberer ber Bienengucht in unferem Ranton ju fammeln und jest bringen ichon ein halbes Dugend lebens: fraftige Bereine Belehrung unter gablreiche Mitglieber, verbreiten Begeifterung für bie rationelle Pflege ber Bienen und forgen für immermahrenben Abfat ber gewonnenen Gugigfeit.

Belehrung gibt bem Bienenfreunde Muth, Belehrung icuti ihn vor vielfältigen Rachtheilen und bewahrt ihn vor bem Schaben, ben Biele burch ju viel "Bröbeln" erleiben, ba fie ihm bie Sicherheit in ber Fflege ber Bienen verleiht.

Geleitet von biefem Gebanten beschloß ber Bienenzüchterverein bes solothurnischen Rieberamtes, einen Bienenzüchterturs zu veranstatten. Dant ber thätigen Unterftühung bes schweizerischen Bienenzüchtervereins, sowie bes landwirthschaftlichen Bereins war es möglich, biesen Beschuß balb in Aussührung zu bringen. Die erste Salfe bieses Kurses wurde ben 14., 15., 16. und 17. April in Schönenwert abgehalten, die andere Hafte bes Rurjes findet statt im August.

Richt Biele tamen — benn fo Mancher mußte ber schönen Witterung wegen feine Zeit ber Frühlingsanpflanzung widnen. — 22 Mann erschienen, um ba bie richtige Behanblung ber Bienen zu ersahren. Bienensfreunde zieden Miterd erschienen; Jünglinge von 16 Jahren, Manner bis hinauf zu 60 Jahren; Bersonen verschiebenen Standes, 5 Pfarrer, 2 Sehrer, 2 Stationsborstände, Rabritberren und Landwirthe.

Unfer Kursleiter, herr Lehrer Gölbi aus Marbach (St. Gallen), verftand es, bas Intereffe eines Jeben fogleich ju gewinnen. Jeber fühlte es, bag wir einen Mann vor uns haben, ber Liebe hat ju ben Bienen, ber mit warmen Worten bie Sache ber Bienchen und ber Bienenväter verficht. Mit Aufnerksamfeit lauschte benn auch ein Jeber feinen belehrenben Worten.

Der Kormittag wurde immer der Theorie gewidmet. Der erste Tag sollte und belehren über die Bohlthätigkeit der Bienengucht silt Bolt und kand und sollte und einstühren in den Hausdalt der Bienen. Die Biene wurde erlärt nach ihrem anatomischen Bau, nach ihrer Entwicklung, Leben und Sierben. Der zweite Bormittag brachte Belehrung über die Bedingungen, welche ersorderlich sind zur Existenz der Biene. Mit besonders reger Ausmerksantleit versolgte Jeder den wichtigen Bortrag über die Ausswinterung der Bienen, über das Füttern, sowie über die unter den Bienen vorkommenden Krankseiten. Auch der der Towie über die unter den Bienen vorkommenden Krankseiten. Auch der ber britte Bormittag nahm wieder das rege Interesse Aller in Anspruch, wurde ja während desselben jene Periode des Biens betrachtet, in welcher er schwärmt. Es wurden die Kapitel behandelt, natürliche und fünstliche Lermefrung, Leben der Königin und deren Sigenschaften, und Rachzucht der Königin. Schließlich wurde der vierte Bormittag noch der Belehrung über die rationelle Korbbienenzucht gewidmet.

Damit jeder Aurötheilnehmer etwas Bleibendes habe, gab ber herr Auröleiter anschließend an die wichtigsten Buntte ber behandelten Gegenstände turze, die hauptsache gusammenfassende Dittate.

Die Nachmittage aller vier Tage wurden benütt, um die Bienen von Angesicht gun Angesicht tennen zu lernen. An Kasten- und Kordvöllern fonnten verschiedeme Arbeiten vorgenommen, auf Abnormitäten und Borzüge hingewiesen werden. Da bestanden denn auch muthvoll die Ansänger die Feuerprobe, aber mit nicht weniger Interesse versolgten die "Alten" diese Operationen. Erfreulich war's, daßder Schweizertassen bereits überall heimisch ihr, Kasten anderer Systeme genießen nur noch das Enabenbrot. Kordbienenzucht wird immer noch gepstegt, sie hat ihr guted Recht, aber wo das Interesse für für de Vienenzucht wächst, wird der Mobilbau bald eingesübrt.

Angenehme Neberraschungen wurden uns ju Theil, da von mehreren Besihern von Bienenständen, die wir besuchten, Reizstütterung — in Gestalt von Bier angewendet wurde. — Dant ben freundlichen Gebern!

Bier icone Tage ber Belehrung und Unregung haben wir hinter uns, fie werben ihre guten Früchte bringen. Aus bem Gergen Aller hat beim ber Prafibent bes

Bienenguchtervereins bes foloth. Rieberamtes gesprochen, ale er am legten Abenb bei ber furgen gemuthlichen Bereinigung bem herrn Rurdleiter marmen Dant abftattete.

Dank sei auch bem Bräfibent bes Nieberämter Bienenguchtervereins , Gerrn Stationsvorftand Brobmann, für feine Bemühungen mabrend biefes Rurfes.

Moge ein gunftiger Commer bagu verhelfen, die Runft , die wir erlernt, recht gut auszuführen, bas wollen wir hoffen und barüber einander ergablen, wenn wir und wieber treffen im Auguft. Ch. Stampfi.

- Der Bienengunterverein Chnat-Rappel, von ber Anficht ausgebend, bag eine Bramirung von rationell gepflegten und richtig behandelten Bienenftanden gur Forberung feiner Bereinsintereffen von großem Werth fein mußte, beftimmt gu biefem 3wede eine Summe von Fr. 150. -, welcher Betrag nach Maggabe ber Beftimmungen biefes Reglemente als Bramien gur Bertheilung gelangt.

Mrt. 1. Un ber Bramirung tonnen nur Mitglieber bes obgenannten Bereins fich betheiligen, welche jur Beit ber Unmelbung wenigftens brei Bolfer befigen, gleich:

viel ob in beweglichem ober unbeweglichem Bau.

Mrt. 2. Die Unmelbung bezieht fich auf alle Bolfer bes betr. Mitgliebes.

Mrt. 3. Bur Pramirung fich Melbenbe haben nachbezeichnete Bebingungen gu erfüllen:

Bon jedem Bolt muß in überfichtlicher Darftellung feine Lebensgeschichte, beginnend mit 1. Nov. 1889, ebenso eine genaue Aufzeichnung fammtlicher Operationen, Angaben über Binterfutter, Fruhjahre-Trieb und Rothfutterung, Entwidlung bes Bolfes, Befund bei allfälligen Revisionen, vorgenommene Bereinigungen, Babl und Bewicht ber abgestoßenen Schwarme uub Bermenbungsart berfelben 2c. vorhanden fein, am einfachften je auf einem besondern Blatt Bapier, an ber Bohnung befestigt.

Art. 4. Reber Theilnehmer bat feinen Stand in ber Sauptfache felber ju beforgen. Es ift jedoch erlaubt, bei Rollegen Rath zu bolen ober in ichwierigern Fällen die Gilfe Dritter in Anspruch ju nehmen.

Art. 5. Die Butheilung ber Pramien erfolgt auf Grundlage einer zweimaligen Befichtigung ber angemelbeten Stanbe, bas erfte mal in ber gweiten Galfte Juni, bas zweite mal im Auguft.

Art. 6. Bur Beurtheilung ber angemelbeten Stanbe bestimmt ber Berein zwei tuchtige Imfer, welche jeboch nicht Mitglieber bes hiefigen Bereins fein burfen.

Art. 7. Der Gigenthumer bes Standes bat bei Anlag ber Befichtigung jugegen ju fein und nach Weisung ber Experten an bie Band ju geben.

Art. 8. Die Bertheilung ber Brämien an bie Besiter ber prämienwürdigen Stänbe bleibt ber Jury überlaffen.

Art. 9. Rebit ben in Art. 3 geforberten Rotigen foll fich bie Beurtheilung ferner erftreden auf folgenbe Buntte:

a. Stand: Brattifche Ginrichtung, Ordnung auf bem Stand, Reinlichfeit.

b. Bobnungen: Richtiges Größenverbaltniß, paffenbes Guftem, Warmhaltigfeit.

c. Bolter: Gleichmäßige Starte aller Bolter, Beseitigung ber Schwächlinge burch Bereinigung, iconer Babenbau, Drohnenbau in richtigem Berhaltnig.

d. Gerathe: Das Nothwendigfte in guter Qualität und in gutem Buftanbe.

e. Borrathe: Babenvorrath, Sonigborrath, Soniggefage.

f. Rontrole ber Produtte: Qualität berfelben, Gewinnungs und Aufbewahrungs: art von Sonig und Bachs.

Art. 10. Sollten gur Bramirung fich angemelbete Bereinsmitglieber fich irgenb:

wie unredliche Sandlungen ju Schulben fommen laffen ober burch faliche Mittheis lungen, munblich ober fchriftlich, die Experten irre fubren wollen, fo werben folche unnadfichtlich bon ber Ronfurreng ausgeschloffen.



#### Lionia-Kanf.

Unterzeichneter municht bemufterte Offerten in iconem, fraftigem Schweigers Schleuberbonig. Brompte Bagrablung. Max Bulgberger, Horn a./Bodensee. (101)

### Gebrüder Hiegwart,

🖘 Glasfabrik in Küßnacht, Ct. Schwyz, 🎶

liefern Banigglafer mit verbeffertem Schraubengewind und vernideltem Dedel 2 Degiliter à 22 Cts. per Stud ab Rabrit

,, 30 (98)8 ,, 40 16

aus reinem Bienenwachs, von erprobter Bute, liefert bas Rilo I. gang bunne, für honigfaftchen, ju Fr. 6. 50.

III. bidere für große Rahmen ju 5 Fr.;

ferner Rergchen gum Befeftigen ber Runftwaben bas Stud ju 20 Cts. Mechtes reines Bienenwachs wird an Bahlung angenommen.

Altdorf. Uri, Schweig.

(43)

3. S. Siegwart, Ingenieur.

### Sehr solide Honigkessel

mit ftartem Drahtbugel und Banbeifenfuß liefert:

25 Rilo à 350 Cts. à 250

Dutendweise 5% Rabatt. (89)

A. Stocker, Spengler, Malters.

Ebenjo liefere folibe fonigichlendermaldinen mit feinen Trieben unb Gifengeftell billigft.

# Hontigglafer mit Metallverfolus von 1/2 a, 1 a und 2 a Inhalt

Meier, Siebler & Cie., Lugern.



# onigkellel

in befannter, folibefter Ausführung, mehrfach prämirt,

> 10 kg. haltend à Fr. 2, 20 25

empfiehlt (87)

Simon Anlli, Gpengler, Diten.

### Metallwaarenfabrik

Jol. Speck, Zug.

64] liefert:

1/2 Kilo Honigbuchsen à Fr. -. 10, bei 50 Stud à 50 -. 20, . 18 35 -. 40, 50 -. 60. 50 . 55 10 1. 60 Sonigteffel 1. 80, 10 2. 90 10

A Prompte Bedienung, exakte Arbeit.

### Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs mit ben neueften Dafdinen geprägt für Sonig und Brutraum liesere das Kilo à Fr. 5. Bei größeren Aufträgen Freis-ermäßigung. Garantie sür reines Vienenwachs. Gegen Einsenbung von schönem Bienenwachs gebe <sup>3</sup>/s an Gewicht Kunstwaben. Bin steissort Käufer von reinem hiesigem Bienenwachs zu höchsten Zagespreisen. Bestens empfiehlt fich Aug. Baumann,

Bienenguchterei und Runftwabenfabrit, Bülflingen bei Binterthur.

(16)

#### Bu verfaufen wegen Mangel an Blat:

(Ginbeuter), mit ben bajugeborigen Rahmchen (wobon 6 Bienenkaften Ginbemit Baben angefüllt) per Raften fammt Rahmen à 5 Fr.

(90)

Emil Elury, Neuendorf bei Olten.

# Ermirt und Peutsche, acht befruchtete Königinnen im Juni à Fr. 6. —, im Juli à Fr. 5. 50, im August à Fr. 5. —

Siblingen, Ct. Schaffhaufen.

Friedrich Muller, Bienenguchter.

### Fabrikation und Lager

von allen zur Lienenzucht nöthigen Maschinen und Geräthschaften

# Otto Sauter, Ermatingen, Thurgau.

I. Preis Reuenburg 1887. I. Diplom Rapperswhl 1888. I. Diplom Weinfelben 1885. Goffau 1888. Schaffhausen 1888. 12 Diplome und Ehrenmelbungen.

Preis-Courante gratis und franko. - Garantie für Soliditat.

# Italienische Vienen

# Silvio Galletti, Bienenzüchter

(41)

(23)

Rt. Telfin - Ceners - bei Locarno.

#### Preis-Courant.

| Beit der Bendung |   | Befrucktete<br>Lönigin | Schwärme von 1/2 Kilo | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/2 Kilo |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| om "             |   | fr.                    | fr.                   | Fr.                    | £r.                       |
| März             | . | 8. —                   | 18. —                 | 25. —                  |                           |
| April            | . | 8. —                   | 16. —                 | 24. —                  | _                         |
| 1.—15. Mai .     |   | 7. 50                  | 15. —                 | 22. —                  | _                         |
| 16.—31. " .      |   | 7. 50                  | 14. —                 | 21. —                  | -                         |
| 1 15. Juni .     | . | 7. —                   | 13, 50                | 20. —                  | 26. —                     |
| 16.—30. " .      |   | 6. 50                  | 13. —                 | 18. —                  | 25. —                     |
| 115. Juli .      |   | 6. —                   | 12. —                 | 17. —                  | 24                        |
| 16.—31. " .      |   | 5. 50                  | 11                    | 15. 50                 | 23. —                     |
| 1 15. Auguft     |   | 5. —                   | 10. —                 | 14. —                  | 20. —                     |
| 16.—31. "        |   | 5. —                   | 9. 50                 | 13. —                  | 20. —                     |
| 1 15. Ceptember  |   | 4. 50                  | 9. —                  | 12. —                  | 18. —                     |
| 16.—30. "        |   | 4. —                   | 8. 50                 | 12. —                  | 13. 50                    |
| 1 15. Oftober    |   | 4                      | 8                     | 11. —                  | 13. 50                    |
| 16.—31. "        |   | 4. —                   | 8. —                  | 11. 50                 | 15. —                     |

Berjandt von Königinnen und Schwärmen per Pott franto. Jebe auf der Reise verunglüdte und sosort zurüczeisandte Königin wird gratik und umgehend ersett. Neinheit der Nace und Transport wird garantirt. Zucht nach Auswahl. — Bei bebeutenden Bestellungen 5, 10, 15—20%, Nabatt. Bezahlung durch Nachnahme oder Postmandat. — Prompte und gewissenhafte Bebienung.

!! Man bittet zu verfuchen !!

figures of Google

### Italienische Bienen.

#### Erfte und ältefte Bucht und Erport.

Gebrider Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiter ber Bienenftanbe von Brofeffor Mona fel.

| Beit der Bendung. | Befruchtete<br>Königin. | Schwarm von 1/2 Rilo. | Schwarm von<br>1 Kilo. | Samarm vo<br>11/3 Kilo. |  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| März und April    | %r. 8. —                | 7r. — —               | %r. — —                | %r. — —                 |  |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                | ,, 15. —              | 22. —                  | ,,                      |  |
| 1631. "           | ~ FO                    | ,, 14. —              | ,, 20. 50              | ,,                      |  |
| 1.—15. Juni       | ,, 7. —                 | ,, 13. —              | " 19. —                | ,,                      |  |
| 16.—30. "         | ,, 6. 50                | ,, 12. —              | ,, 17. 50              | ,,                      |  |
| 115. Juli         | ,, 6. —                 | " 11. —               | ,, 16. —               | ,,                      |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. 50                | ,, 10. —              | ,, 14. 50              | ,,                      |  |
| 1 15. August      | ,, 5. —                 | ,, 9. 50              | ,, 13, 50              | ,,                      |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. —                 | ,, 9. —               | ,, 12. 50              | ,,                      |  |
| 1 15. September   | ,, 4. 50                | ,, 8. 50              | ,, 11. 50              | ,,                      |  |
| 16.—30. "         | ,, 4                    | " 8. —                | ,, 10. 50              | " 13. —                 |  |
| 115. Oftober      | ,, 4. —                 | ,, 8. —               | ,, 10. 50              | " 13. —                 |  |
| 16.—31. "         | ,, 4                    | " 8. —                | ,, 11. —               | ,, 14. —                |  |

Eine auf ber Reise verunglüdte und sofort nach Antunft zurüczesanbte Königin wird gratis erfest. Bezahlung obiger Preise sammt Transportfosten erfolgt burch Postnachmahme. Eratte Königingudt mit Musdualb ber fräftigsten Böller. Eine Sendung von 10 Königinnen ober Schwärmen genießt 5% Rabatt, eine solche von 20 genießt 10%, eine solche von 50 Königinnen 15% und eine Sendung von 100 Königinnen ober Schwärmen genießt 20% Rabatt. Im Frühling werden landesstübliche Sidde (Mobilbau) volfreich und mit Rahrungsvorrath für einige Wochen zu Br. 30 und barüber, je nach dem Gewicht, verkauft. Unfere Firma ist im eidgenössischen Schwärzeigister eingetragen.

Wir bitten bei Beftellung um febr genaue Angabe ber Abreffe.

Gebrüder Cippa,

(32)

einzige Nachfolger bes Brofeffors Mona, in Bellingona, Teffin.

I. Preis an der eidgenössischen Ausstellung in Neuenburg 1887.

nterzeichneter verfertigt alle in fein Fac einschlagenben Bienen: geräthich aften, als Sonnen- und Dampfwachsichmelzer, Rauchmaschinen, Wabeneingiefter, Weiselkäfige, Honigfiebe, Fütterapparate, für Korb und Kasten, Honigbuchsen, nach jedem Gewicht 2c. 2c.

Prompte und billige Bedienung wird zugesichert >--

J. Andermatt, Spengler, Baar, Ct. Bug.

## Wafferdichte Asphaltpappe,

leichteftes Bebachungsmaterial für freiftebende Bienenftanbe, empfiehlt 627 J. f. Lut, St. Gallen.

### Bonigschlendermaschinen bemabrtefter Ronftruttion, sowie Inkerge-

(102)

David Dutid, Spengler, in Tagerweilen.

# Bienen-Etablissement Biaggi Antonio & Sohn

(94) Bellingana-Pedevilla, Rt. Teffin (Stalienifche Schweig).

Schwärme u. Auswahl von selettionsweise gezückteten, zur Aussuhr geeigneten Königinnen reiner italienischer Race.

Auf Derlangen Preiscourant gratis und franko.

### Apiol

bon Apothefer Grucht, Ahrensberg,

besprochen und gunftig beurtheilt in ber Schweiz. Bienenzeitung (Rr. 3 1889) bient jum Gebrauch bei allen Arbeiten am Bienenstand an Stelle bes Rauches, bei Bornahme von Reinigungen, Königinzusehen u. f. w., befigleichen gegen Rauberei und als Mittel gegen Bienenstiche.

Dazu geeignete Beftäuber mit Gummiball in verschiebenen Größen u. Ausstattungen. Gingiges Lepot für bie Schweig:

(73)

Ed. Wartwann, Apotheter, Biel.

### Italienische Bienen

bei Frau Bittwe A. Ettoria, Bienenguchterin in Bellinzona, Kanton Tessin (ital. Schweig).

| Talitesepoche.    | Für eine be-<br>fruchtete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleitbienen. | Für ein Volk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>3 Pfd. Bienen. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Marg und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24. —                             | 3r. — —                               |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                                                             | ,, 15. —                              | ,, 22. —                              | "                                     |
| 16.—31. "         | ,, 7. 50                                                             | ,, 14. —                              | ,, 20, 50                             | ,,                                    |
| 115. Juni         | ,, 7. —                                                              | " 13. —                               | " 19. —                               | ,,                                    |
| 16.—30. "         | , , 6. 50                                                            | " 12. —                               | , 17. 50                              | ,,                                    |
| 1.—15. Juli       | ,, 6. —                                                              | ,, 11. —                              | ,, 16. —                              | " — —                                 |
| 1631. "           | ,, 5, 50                                                             | ,, 10. —                              | ,, 14. 50                             | "                                     |
| 1 15. August      | ,, 5. —                                                              | ,, 9. 50                              | ,, 13. 50                             | ,,                                    |
| 1631. "           | ,, 5                                                                 | " 9. —                                | ,, 12. 50                             | " — —                                 |
| 1 15. September . | ,, 4. 50                                                             | ,, 8, 50                              | ,, 11. 50                             | " — —                                 |
| 16.—30. " .       | ,, 4. —                                                              | ,, 8. —                               | ,, .10. 50                            | ,, 13. —                              |
| 1 15. Oftober     | ,, 4. —                                                              | " 8. <u> </u>                         | ,, 10, 50                             | ,, 13. —                              |
| 1631. "           | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | " 10. —                               | ,, 14                                 |

Bit Garantie für Reifegefahr. Gine unterwegs verungludte und fofort gurudgefanbte Rönigin wirb unverzuglich burch eine andere gratis erfest. — Bezahlung per Boftnachnahme.

(69)

Frau Bittive A. Manna.

Diplom un der Ausstellung in Bern 1889. <

### Raymund Brunner, Spengler, Dietwyl, Aargau. Soniablechbüchsen, aut schließend.

2 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 3 35 40 43 Inhali Kilo Breis Cts. 10 20 30 45 50 70 80 100 130 200 250

> Soniafessel. Rilo 10 fdweres Blech per Stud 1 Reif

| ** | 12 <sup>1</sup> / | 2 //     | "  | "  | #  | 1 | ** | "  | 1. 50 |  |
|----|-------------------|----------|----|----|----|---|----|----|-------|--|
| "  | 15                | "        | "  | "  | ,, | 1 | ,, | "  | 1. 80 |  |
| ,, | 20                | ,,       | ,, | ,, | "  | 1 | ,, | ,, | 2. 20 |  |
| ,, | 20                | ,,       | ,, | ,, | ,, | 2 | ,, | ,, | 2. 50 |  |
| "  | 25                | "        | ,, | ,, | ,, | 1 | ,, | ,, | 2, 60 |  |
| "  | 25                | ,,       | ,, | ,, | ,, | 2 | ,, | ,, | 3. 10 |  |
| "  | 50                |          | ,, | ,, |    | 2 |    | -  | 5. —  |  |
|    | 50                | Doppelbl |    |    | "  | 2 | "  | "  | 5. 50 |  |
| 57 |                   |          |    | ** | #  |   | ** | 11 |       |  |

Diefe Befage baben 2 Sandhaben ober auf Berlangen 1 Bugel.

Raudmafdinen, verbeffert, Blasbalg jum Deffnen, um benfelben gut gu reinigen, ftart gemacht, große fr. 2. 70. mittlere Fr. 2. 30.

Wabengangen per Stud Fr. 2. 40.

Schleier, ichwarz, per Stud Fr. 1. -. Hutenreiniger per Stud 70 Cts.

ARQUE DEPOSE

(35)

Enttertroali 6, 7, 8 ober 9 cm. breit per Stud 20 Cts.

Apifugo.

Fr. 1. 20

(78)

ficher wirfenbes Mittel gur Beruhigung ber Bienen und jum Schute gegen Bienenftich. Ber Flacon & Fr. 1.50 Menes Faulbrutmittel (Thymo-Carbol nach Silbert) à 40 Cte. per Bienenvolf.

Salienlläure

per 100 Gramm à Fr. 2. 50.

Diplom an der bienenwirthschaftlichen Ausftellnna in Bern 1889.

G. Baber's

Laboratorium in Bremgarten (Margan).

### Blenenwohnungen, Syftem Dzierzon,

(babifch Dag), boppelwändig und ausgefüllt zweietagig, 24 Rahmchen enthaltenb, liefert à fr. 10. 60, bas gleiche Dag breietagig à fr. 14. 50. Burti: und Blattipftem genau nach Bienenzeitung liefert außerft billig

Jof. Feederle, Medianifde Bienenfdreinerei in Schleitheim, Rt. Schaffhaufen. (12)(Bitte bei Bestellung bie Abreffe nebft Station genau und beutlich ju fchreiben.) ф. ф.

#### (31)

# Atalienilde Gienen.

#### Bernardo Maggoleni, Bienenguchter in Camorino

bei Bellinzona, Kt. Tessiin, (An ber Austellung in Colmar 1885 des Diplom erhalten) (An der landwirtsschäftigen Aussellung tilenenburg 1887 prämiet) versendet zu folgenden Breisen (Bervackung inbegriffen):

|   |                                                     |          |       |       |       |       | - 11   | ,     |        |
|---|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | befruchtere Ronigin rein italienifcher Race mit Be- | gaårı    | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | Sept. | ofter. |
|   | gleitbienen                                         | Fr. 8. — | 7     | 6, 50 | 6. —  | 5, 50 | 4, 50  | 3, 75 | 4. —   |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |          |       |       |       | 0.00  | 200    | 0     |        |
|   | 11/2 Kilo                                           | ,,       |       | 23. — | 20. — | 17. — | 16. —  | 10    | 10. —  |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |          |       |       |       |       |        |       |        |
|   | 1 Kilo                                              | ,,       |       | 20. — | 17. — | 14. — | 13. —  | 8     | 8. —   |
| 1 | Schwarm im Gewicht von                              |          |       |       |       |       | 10.    | ٥.    | ٠.     |
|   | 1/2 Kilo                                            | — —      | 16. — | 15    | 13. — | 11. — | 9. —   | 6     | 6. —   |
|   |                                                     |          |       |       |       |       |        |       |        |

Bernardo Maggoleni, Bienenguichter in Camorino, Rt. Teffin.

# Anahwaben

(71)

alls nur garantirt reinem Bienenwadjs, heute das anerkannt schönke fabrikat ohne Konkurrens. Preis per 1 Kiso Fr. 5. —, bei 4 Kiso Fr. 4. 65, Berpadung frei. Franto burch die gange Schweiz.

Bereinen und Sandlern gemabre bochften Rabatt. Bei jeber Senbung Garantieschein. Mufter gratis und franto.

#### Sämmtlige bienenwirthschaftligen Gebrandsartikel

in befannter unerreichter Solibität, Zwedmäßigfeit und Elegang. Engroß und Export.

35 hächste Auszeichnungen, Mednillen und Diptome 35 Preistifte gratis und franko.

Sermann Bruder in Waldshut (Vaden), fabrik von Wachswaaren, kunftwaben und bienenwirthschaftlichen Gräthen. Sienen-Clobissement.

Berfandt ab Balbabut ober meinem Depot Rieberried. General:Depot für die Schweiz bei U. Studer in Niederried am Brienzersee.

Unterzeichneter offerirt

(75)

#### Dezimalwaagen, genicht, für Bienengüchter.

100 Kilo Tragfraft zu Fr. 20. 50

Bofard-Bolin, Gifenhandlung, Bug.



- Erfter Breis Meuenburg 1887.

#### Do

### Honigschlender

nach allen Syftemen und Größen, liefert billiaft

### Honigkesse:

25 Kilo haltend.

Aug. Bolliger, Spengler, Auttigerstraße bei Aaran.

# Alechbüchsen,

schweizerisches Fabritat, mit patentirtem Inftdichtem Perschluß ohne Verlöthung, weiter Dessinung, vollftänbig leerbar und leicht zu reinigen, die beste, einsachste und billigste Berpadung sir Donig, stüffige und pulversörmige Substanzen, sind bei unterzeichnetem Patentinhaber zu beziehen.

Preis für 10 Stud 1. —, 1.60, 2.20, 4. —, 5. — und 10 Fr. Inhalt an Honiggewicht 1/10, 1/2, 1, 2.5, 5 und 10 Kilo.

Die Buchen laffen fich ineinanber fieden. Muf Bestellung werben Buchfen beliebigen Inhalts mit bem gleichen luftbichten Berfcluß geliefert.

MItborf, Uri, Schweig.

A. E. Fiegwart, Ing.

# Original = Krainer = Alpenbienen

Rrainer Driginalftode

Ia mit <sup>2</sup>/<sub>8</sub> bis vollem Wabenbau, franko Fr. 19. — IIa " <sup>1</sup>/<sub>2</sub> " <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Wabenbau, " " 16. 50

Borschwärme mit 1 Kilo Bienengewicht, franto, im Mai " 12. — " " Runi " 10. 50

Dann Königinnen, Ableger ju 500 unb 800 Gramm Bienengewicht. Rahmchenvöller und bloge Arbeitsbienen — jedes Quantum reellft.

(61)

Josef Poult, Bienenzüchter, in Afiling, Oberkrain, Defterreich.

# Celestino Spinedi

Bienenziichter in Mendristo, Kantons Tessin, langiahriger Lieferant des Dereins schweiz. Bienenfreunde.

liefert icone italienische Bienen gu folgenben Breifen:

Mai Juni Juli Auguft 1.—15. Sept. 16. Sept.—31. Oft.

einen Schwarm " 15 14 13 11 10 8

Transporttoften zu Laften bes Bestellers. Gine unterwegs berunglüdte Königin wird gratis ersett, wenn sie umgebend franto retournirt wird. Bahlung durch Bostnachnahme ober Postmandat. Bei bebeutenden Bestellungen 10%, Andatt. (66) z.

Weltansflellung

#### Pahrikation

non

### Bienenaeräthschaften 7. 7. Anher & Sohn





Daris 1889. Mellerichmiede

Mendjatel 1887.

(29)

#### Mettmenftetten, Ct. Bürich.

Empfehlen fammtliche für bie Bienengucht nothigen und mit Garantie verfertigten Geräthe. Abdedlungsmeffer, Beinigungsmeffer, Arüden, Jangen, einfade und boppelte Borbmeffer, Sandmasseninginen, Babeneingleher, Juttertroge, Beiselkafig, Beftauber, Schleier, Schleudermaschinen 2c. 2c.

Machen besonders auf bie, an ber Parifer Ausstellung von ber Jury Rlaffe 23

(Mefferwaaren) fpeziell prämirten Reffer aufmertfain.

Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

Schweizer Jurabienen und akklimatifirte Italiener-Bienen

### 3. Subeli, Bienenzüchter, in Aarburg (Aargan).

|                     | Ale   |        |      | ni    |        | uli          |        | guft    |
|---------------------|-------|--------|------|-------|--------|--------------|--------|---------|
| Jahr 1890.          | 1-151 | 6 - 31 | 1-15 | 16_30 | 1 - 15 | 16 - 31      | 1-15   | 16 - 31 |
|                     | Fr.   | Fr.    | Fr   | Fr.   | Fr.    | Fr.          | Fr.    | Fr.     |
| Befruchtete Ronigin | 7. 50 | 7. 50  | 7    | 6, 50 | 6      | Fr.<br>5. 50 | 5. —   | Ď. —    |
| Schwarm von 1/2 kg  | 15 1  | 4. —   |      | 12.50 |        | 10. —        |        | 9. —    |
| 1                   | 22 2  | 20, 50 |      |       |        | 14. 50       | 13, 50 | 12, 50  |

Eine auf ber Reife verungludte Ronigin wird gratis erfest, wenn fie umgebenb gurudgefdidt wirb. - Rablung per Boftnachnahme. - Transport ju Laften bes Beftellere.

NB. Aunftwaben aus garantirt reinem, achtem Bienenwachs, geprägt burch bie neuesten verbefferten ameritanischen Maschinen fur Brut und Sonigraum per Rilo à Fr. 5. - Größere Auftrage genießen Rabatt.

Mechtes Bienenwachs wird an Bablung angenommen.

(36)

Diplom mit Preis Bern 1889.

### J. Suter, Messerschmied, Brunnen, Kt. Schwyz.

### Fabrikation von Bienengeräthschaften.

Empfehle fammtliche fur bie Bienengucht notbigen, mit Garantie verfertigten Berathe: Solendermafdinen, außerft folib und prattifch tonftruirt, Abdecklungsmeffer, gewöhnliche und neue Form (mit feinem Schnitt), Reinigungsmeffer und Aruden, Jangen, lange und fürzere, praftifche Form (gut broncirt), Rorbmeffer, boppelte und einfache, Mandmafdinen, Juttergefdirre, Weifelkafige, Sofleier u. f. w.

-< Wiederverkäufern schöner Rabatt. >--

#### - 8 Pramien und Diplome. >-

# Bienenschreinerei und Bienenzüchterei

nod

Alois Küljne auf Bfas, Benken, Kt. St. Ballen,

Bienenwohnungen aller Syfteme.

Einfach: und boppelmandige Gin- und Zweibeuten, zwedentsprechende Bavillons in ben einfachften und zierlichften Formen.

Honigschlendermaschinen

Wachspreffen bon Gifen, fehr folib.

für alle Babengrößen paffenb.

Sonnen- und Dampfwadisidimelier.

Fertige Rahmen aller Dimenfionen. Rahmmenhelt von ginden, beliebige Dide und Breite, sowie überhaupt alle möglichen gur Bienenguch nöthigen Geratbicaten.

Bienenvölker

Königinnen gu jeder Jahreszeit.

mit ober ohne Bau. 3u jeber Jahres Befte Empfehlungen vom In- und Austand fteben ju Dienften.

Es empfiehlt fich beftens (50)

Al. Rithre, Bienenzüchter, Benten, Rt. St. Gallen.

# Bienenzüchterei italienischer Rasse Pelloni Andrea,

in

## Giazzogna bei Magadino, Telfin,

|             |     |        |   | ticiere | prompt.              |                    |                       |
|-------------|-----|--------|---|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ein Boll    | mit | Rönigi | n |         | 1/2 Kilo<br>Fr. Cts. | 1 Kilo<br>Fr. Cts. | 11/2 Rilo<br>Fr. Cts. |
| 15-30. Apri | 1 . |        |   |         | 15. —                |                    |                       |
| 1-15. Mai   |     |        |   |         | 14. —                |                    | <b>—.</b> —           |
| 16-31. Mai  |     |        |   |         | 13. —                | 19. —              | 22. —                 |
| Juni        |     |        |   |         | 12. 50               | 16. 50             | 19                    |
| Juli        |     |        |   |         | 10. 50               | 13. 50             | 16. —                 |
| August .    |     |        |   | .       | 8. 50                | 12. 50             | 15                    |
| September   |     |        |   |         | 7. —                 | 11. —              | 13. —                 |
| Oftober .   |     |        |   | .       | 7. —                 | 10. —              | 12. 50                |

Reinheit ber Raffe und Transport garantirt. Franko gegen Nachnahme ober Boftmanbat. Briefe find in frangösischer Sprace febr erwünscht.

[65] Pelloni Andrea in Giazzogna bei Magadino, Teffin.

### Natur-Vor- und Nachschwärme

fauft (92) 3. Schneller, Bienenguchter in Felsberg bei Chur, Graubunben.

#### Fabrikation und Lager periciebener

# Honiaschlendermaschinen.

Dampf., Sonnen- und Ofenwachsichmelter.

Raudmaschinen, Honiakessel und -Büchsen billia.

Weifelkäfige , Enttertrögli . Schwarmfpriten and Beinbled, billia und folib. Abdedlungsmeller, feine u. Krücken.

#### Urcisconrant aratis.

Diplomirt an der kant, Ausstellung in Andelfingen 1888.

Erfter Dreis an der kantonalen Bienenausftellung in Bern 1889.



Nathunaspoll

Joly. Baumann, Spengler und Lampift in Saufen a. Albis, Rt. Burich.

(65)

# ienenichleier bertauft per Stüd & Fr. 1. 20 & p. Cheiler, Bug.

Thumol: Carbol,

jufammengefest nach ben Angaben Silberts; Gicheres Desinfektionsmittel gegen Faulbrut, mit einfacher und fparfamer Unwendung.

#### Salizylfäure, chem. rein,

Bufat ju Rutterfprup faulbrutiger Bolfer.

#### Cocain und Pravaziprigen

gur Unwendung gegen ichmerghafte Bienenftiche empfiehlt

Ed. Wartmann, Apothefer, Biel, Rt. Bern. Genaue Gebrauchsanweisung und Berhaltniffe werben jeder Beftellung beigegeben.

Inhalt: Un bie bobe Bunbesberfammlung. - Programm ber bienenwirth: icaftliden Ausstellung in Lugern. - Ueber bas Beraudern ber Bienen. - Rund: icau. - Sprechfaal. - Monatebericht ber apiftifden Stationen. - Rachrichten aus Bereinen und Rantonen. - Angeigen.

Berantwortliche Rebattion: 3. Beter, Pfarrer in Olten, Rts. Golothurn. Reklamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition bon S. R. Sauerlanber in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienenzucht.

Berausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-11/3 Bogen ftart. Abonuementspreiß für Nichtmitglieder des berausgeberiichen Bectenis fr. 4. ... Es werben nur Jahresdonnemente angenommen. Diefelben find zu aberfliten an bies Redaftion, herrn Pharter 3-efte in Diten, Anton Golothun. .. Pir dem Bufchandet in Committon bei h. R. Sauerlander in Earna. ... Ginnufaungsgebübern für die Petitigelie ober beren Raum 20 Uts.

A. f., XIII. Jahrg.

Nº. 7.

Juli 1890.

### Filialvereine.

(Siehe Schweizerische Bienenzeitung Jahrg. 1885, Seite 41, 121, 105; Jahrg. 1886, Seite 49; Jahrg. 1887 Seite 193, 249; Jahrg. 1888, Seite 105; Jahrg. 1889, Seite 25, 275; Jahrg. 1890, Seite 137.)

Dem Berein "Schweizerischer Bienenfreunde" find als Filialvereine beigetreten:

- 38. Bienenguchter-Perein des Jürcher-Oberland, 90 Mitglieber. Profibent: herr Beilenmann, Buchbruder in Ufter. — (Schon im Jahre 1883 eingetreten, an biefer Stelle aber nicht genannt.)
- 39. Bienenguchter-Perein des untern Cofithal, 25 Mitglieder. Brafibent: Berr Suber, Lehrer in Suniton (Burich).
- 40. Bienengudter-Verein des mittleren Cofthal. Prafibent: Berr Bimmermann, Fabrifant im Turbenthal (Burich).
- 41. Bienenzüchter-Perein des Kantons Bug, 100 Mitglieber. Praficent: Berr B. Theiler, Rosenberg (Zug).
- 42. Bienenguchter-Perein Oberfreiamt (Aargan), 34 Mitglieber. Prafibent: Herr Laibacher Josef in Sins; Attuar: Herr Marti, Lehrer in Dietwyl (Nargau).

Der Vereinsvorstand.



#### An die hohen Bundesbehörden.

aut Mittheilungen ber Presse soll auf Honig nach Ihrem Antrage auf 15 Fr. belassen sein. Wir nehmen hieraus Anlaß, Ihnen ben Antrag bes schweizerischen landwirthschaftlichen Bereins, ben Eingangszoll auf Honig auf 25 Fr. zu erhöhen, nochmals zu empfehlen.

1) Die Erhöhung bes Zolls von 8 auf 15 Fr. hat nach Mittheilungen ber Zolldirektion als nahezu wirkungslos sich erwiesen. Die außerordentlich billigen

fremben honige ertragen eine fo minime Belaftung, ohne bag ber Zweck erreicht wirb.

- 2) Die schweizerische Bienenzucht hat in biesem Dezennium eine solche intensive und extensive Steigerung ersahren, daß wir Bienenzüchter mit Leichtigkeit dahin gelangen, den Bedarf des eigenen Landes zu decken. Den Nachweis der gegenwärtigen Produktionsfähigkeit zu leisten, haben unsere Filialvereine eine Statistik erhoben, aus der hervorgeht, daß die Gesammtzahl der Bienenvölker der Bereinsgebiete seit 5 Jahren um 82°/0 gewachsen ist und zwar der Mobilbau um über 200°/0, der Stabilbau nahezu 20°/0. Dieser nummerische Fortschritt wird andauern, sofern die Rendite eine lohnende bleibt.
- 3) In der gegenwärtigen Bienenzucht ist ein ganz bedeutendes Anlagekapital engagirt, das die nach ihrer Mehrzahl weniger bemittelten Bienenzüchter für einen Kulturzweig einsetzen, von dem sie sich eine schöne Zukunst versprachen. Eine zu weit gehende Entwerthung des Honigs hätte aber zur unabweisbaren Folge, daß Tausende saurer Ersparnisse wieder verloren gingen.
- 4) Eine Preisermäßigung, wie fie die Konsumenten hoffen burfen, wird burch die gesteigerte Produktion im eigenen Lande von felbst eintreten.

Die schutlose Konturrenz aber mit ben Honigen aus Amerika, Ungarn und Italien ist in mehrsacher Beziehung ruinös.

Die bortigen Produttionstoften find minim, ber Berbrauch im Pros. buttionstand selbst jast Mull zusolge ber klimatischen Verhältnisse und ber geringen Qualität bes Produktes.

Soll der Schweizer Imter fein anerkannt vorzügliches Produkt nabezu zum felben Preis entschlagen, wie Havannahonig, so erfüllt ihn gerechter Unwille; die Freude an seinen Bienen ist getrübt und der Verfall seines bisher sorglich gepflegten Standes ist nur zu bald eine Thatsache.

5) Ber zieht ben Ruten aus ben billigen fremden Honigen? Die Konsumenten vorab sind die Geschädigten. Bielorts wird der fade Ungarhonig, rein oder gemischt, als, "reiner Bienenhonig" seilgeboten. Er mag es sein, der Käuser aber besitht nicht, was er unter reinem Bienenhonig versteht. Hat doch ein Obwaldner Bienenzüchter, der auch in Ungarn Besitzer großer Bienenstände ist, sein dorther stammendes Produkt hierorts als "reiner Bienenhonig eigener Zucht" auf den Markt geworsen.

Die ersten Gegner einer Zollerhöhung sind die Conditoren. Der Gebrauch von hiesigem Honig zu Badwerf ist zur Ausnahme geworden. Der billige Havannahonig soll sogar besser sien! wird dreift behauptet. Um nur ein Beispiel anzusühren, was Dichtung und Wahrheit: Die Anglo Swiß Biscuitsadrif Winterthur hat in den Jahren, da sie erst durch vorzügliche Produkte einen Weltrus sich erringen mußte, große Quantitäten des feinstenhiesigen Honigs angekaust. Desgleichen bezeugt uns eine hervorragende Kennerin der Spezialität "Baslerleckerli" und Bersassenie eines Rochbuches, daß seine Waare nur mit gutem Landhonig herzustellen sei. Die maßlose Konsturrenz hat mit dem überlieserten Stoß auf ein Produkt von Weltrus gebrochen. Rücksichten gegen diese Gegner rechtsertigen sich kaum.

Und welche Maffe geringwerthigen, ja ungesunden Zeugs als "Honige" immer noch in ber Fremdenindustrie zur Berwendung kommt, ift allbeskannt — gewiß nicht zur Shre bes Landes.

Honig und Honigfurrogate, namentlich Glucofe, mit höhern Eingangszöllen zu belaften, diefer unfer Antrag schließt somit nicht in sich die Begunstigung eines kleinen Produzentenkreises auf Kosten der Großzahl der Konsumenten.

Bas wir anstreben, ift fein "Ring", sonbern in unserm Lanbe einen Aulturzweig, für ben es wie fein zweites geschaffen, zu möglichst hoher Blüthe zu bringen, im materiellen, sanitären und ibeellen Interesse bangen.

Bir dürfen ohne Ueberhebung daran erinnern, daß die Bienenzüchter-Bereine eine rege Thätigkeit entwickeln. Es ist nicht allein die Leitung der Bereine, es ist ganz besonders auch der hochinteressante, zum Forschen und Denken anregende Stoff, der es uns erklärt, warum ihre Kurse und Borträge so zahlreich besucht werden. Dieses Interesse für Belehrung dauernd wach zu halten, wird nur so lange gelingen, als die Bienenzucht nicht zurücksinkt zu einer "brotlosen Kunst".

Bir mußten es tief bedauern, wenn die ruinoje Konfurrenz fremder Honige und Honigfurrogate einer nuchternen, reaktionaren Strömung rufen, das fröhliche Schaffen erlahmen und der schöne Bau, beffen Fundamente erst gelegt find, unvollendet bliebe.

Das Beste hoffend, versichern wir Gie, hochgeachtete herren, unferer vollsten Sochachtung

#### Der Yorftand des Vereins Schweiz. Bienenfreunde:

Olten,
Neichenau,
Zürich,
Zürich,
Zug,
Warbach.

Der Präsibent: J. Jefer.
" Vizepräsibent: Dr. A. von Planta.
" Uttuar: U. Kramer.
" Kassier: B. Theiler.
" Kostbi.

#### Eingabe des Schweizerischen Conditoren-Verbandes an die hohe Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

em unterzeichneten Centralkomite des Schweizerischen Conbitorenverbandes ist in der jährlichen Generalversammlung vom 7. Wai in Luzern der Austrag ertheilt worden, es habe den anläßlich der Ausarbeitung eines neuen Zolltarises zum Autrag gelangenden Zollerhöhungen seine Ausmerksamkeit zu schenken und soweit solche die Berbrauchsartisel der Conditorei beschlagen würden, bei den

eigenöffifchen Beborben Ginfprache gu erheben.

Bir glaubten diefem Auftrage erft nachtommen gu follen, wenn bie Borfchlage bes Bundegrathes befannt fein wurden und nachdem dies geichehen, fanden wir biefe Borichlage vom Standpuntte unferes und verwandter Gewerbe als magige und glaubten baber, feine Beranlaffung gur Ausführung bes uns gewordenen Auftrages gu haben, wenn gleich and im bundesräthlichen Borichlag bei einigen Artifeln etwelche Erhöhung in Aussicht genommen ift, wie g. B. bei Mandeln und Safelnuffen, bei Giern, Butter, Bile- und Stodgnder. Bir wiffen nämlich die fistalifden und volkswirthichaftlichen Grunde, welche gu Gunften etwelcher Bollerhöhungen fprechen, wohl zu würdigen, und es ware bas ichweizerische Conditoreigewerbe bereit gewesen, einen mäßigen Antheil ber neuen Saften mittragen zu belfen. Allein feither find von ichutgollnerifcher Geite fo viele und zum Theil weit über bie bundesräthliche Borlage hinaus gebende Begehren geftellt worden, daß wir uns nachträglich veranlagt und gegenüber dem Gesammtverband verpflichtet seben, in diefer Angelegenheit ebenfalls Stellung zu nehmen und Ihrer hoben Beborbe unfere Bunfche und Unfichten gur Renntniß zu bringen.

Im Allgemeinen muffen wir, nachdem uns die Gingabe einer Angabl ichweizerischer landwirthichaftlicher, industrieller und gewerblicher Bereinis gungen ju Beficht gefommen, unfern anfänglichen gemäßigten Standpuntt verlaffend, uns auf die Seite ber ichmeigerischen Confumvereine ftellen, bie fich für möglichft niebere Rollanfate bei Dahrungsmitteln und Artifeln bes täglichen Gebrauchs aussprechen. Unter biefen, in ber Gingabe ber Confumvereine betaillirt aufgeführten Bedurfnig- und Verbrauchsartifeln vermißten wir jedoch einen folchen, ber im Conditorgewerbe eine nicht unerhebliche Rolle fpielt und bei welchem ber Gingangszoll ichon im Sabre 1887 auf bas Doppelte angesett murbe, nämlich bie Boj. 220 "Sonig". Die Bienenguchtervereine, in ber Gigenschaft als landwirthschaftliche Bereine, . verlangen bier jum Schute bes inländischen Produttes und im Intereffe ber Bebung ber Bienengucht auf ausländischen Sonig eine abermalige bebeutende Erhöhung bes Bollanfates, und gwar um nicht weniger als 10 Franten. Diefem Begebren muffen wir, ale einem völlig unrichtig motivirten und unberechtigten, entgegentreten und Gie ersuchen, bei Berathung bes Bolltarifes vielmehr wieder ben frühern Unfat von 8 Fr. berauftellen.

Die Ginfuhr ausländischen Sonigs belief fich laut ber oben gitirten Eingabe im Jahre 1888 auf 2775 g., welche ein Bollerträgnig von 41,625 Fr. abwarfen und nach bem vorgeschlagenen Anfat von 25 Fr. per q. 69,375 Fr. einbringen murben. Rach einer von herrn Profeffor Rramer in Burich ausgearbeiteten Statistif betrug bie Sonigeinfuhr blos 2457 q. Wie bem auch fei, unrichtig ift jebenfalls bie Behauptung, ber eingeführte fremdländische, geringwerthigere Sonig fomme bireft ober bermifcht in ben Sandel und beeinträchtige bas ichweigerische Brobuft, er biene gur Falichung refp. gur Berftellung bes vor einiger Beit vielfach unter bem Namen Schweizer- oder Tafelhonig in ben Berfauf gelangten Runfthonigs. Der frembländische Sonig ift zum allergrößten Theil außereuropäischer Provenienz, es ift ber fog. Savannahonig, achtes Produtt, bas zwar allerdings bem guten ichweizerischen Sonig in Bezug auf Qualitat nachfteht, immerbin aber bes bedeutend billigern Breifes megen in ber Conditorei und Lebtuchenbranche mit Bortheil verwendet werden fann, ba größere Quantitaten Schweizerhonig felten zu haben find und biefer bes hoben Breifes wegen nur ausnahmsweise in Gebrauch fommt. Demnach find die circa 6-700 Conditoren ber Schweig beinabe die einzigen Bezüger fremben Bonigs und haben alfo ben oben ermähnten Boll jo gut wie allein entrichtet, ju welchem bei bem neuen Unfat von 25 Fr. per g. noch weitere 27,000 Fr. famen, fo bag ber Bollbetrag nicht weniger als 27% bes Berthes erreichen murbe. Diefur fonnten bie Conditoren fich

nicht bei den Kunden erholen, die aus Honigteig gefertigte Waare, obschon gewissermaßen Luxuswaare, gelangt im Detailhandel ausschließlich unter sogenannte kleine Leute, die dafür keine größeren Ausgaben machen dürsen. Es wäre also dadurch ein Erwerbszweig, der in der Schweiz nicht ganz unerheblich ist und eines gewissen Renommées genießt, die Lebküchlerei, lahm gelegt, da sie schon jest bei den Preisen des einheimischen Honigs nicht bestehen kann und es keinem Zweisel unterliegt, daß mit dem ershöhten Zoll auch der Preis des inländischen Produktes noch steigen würde.

Die Gingabe bes Bereins ichmeigerifcher Bienenfreunde legt großes Gewicht auf Bebung ber Bienengucht als einer Erwerbsquelle ber fcmei-. gerifchen Landwirthichaft und weist barauf bin, bag bie Produktion und ber Abfat im eigenen Lande burch einen erhöhten Sonigzoll noch bedeutend gesteigert werden fonnten und bas werthvolle einheimische Produtt gegenüber bem geringen, aber vielfach, besonders in ben Gafthofen wieber ju Unfeben gelangen murbe. Im Gegenfat hiezu verweisen wir auf bie Eingabe ber Raufmännischen Gefellschaft in Burich, in ber es pag. 52 beißt: "Unfere Bienengucht hat recht erfreuliche Fortschritte gemacht und ber Eifer ihrer Forberer führt ber ebenfo anmuthigen und lehrreichen als nütlichen Beschäftigung immer neue Liebhaber gu. Offenbar murben biefe Fortichritte, nachdem nun einmal ein fo bedeutendes Intereffe geweckt worben ift, von Dauer fein, auch wenn ber jegige Rollanfas von 15 Fr. feine Beranderung erführe." Bir ftimmen biefer Anficht volltommen bei. Es hat seit etwa 2 bis 3 Jahren eine nur zu begrüßende Reaktion stattgefunden, ber ichweizerische Bluthen- und Alpenhonig wird überall mehr zu Ehren gezogen und weit feltener fteht jest auf bem Frühftudstifc ber Sotels fogenannter Runft- ober Tafelhonig. Der Confum bat alfo um ein Bebeutendes zugenommen und wir behaupten, daß bei vermehrtem Abfat die Produktion ber Nachfrage nicht einmal mehr ju genügen vermöchte, jumal in nicht ertragreichen Bonigjahren. Schon im vergangenen Sabre mar guter Bonig fo rar, bag ein angefebener Bienenguchter und Sonighandler in Bafel erflarte, er murbe felber achten Bonig antaufen, wenn er nur welchen aufzutreiben wußte. Es hat eben boch Alles feine Grengen, fogar bie Ratur, welche ihre Gaben in verichwenderischer Beife barbietet, icheint nicht unerschöpflich in ihren reichen Borrathen gu fein.

Allzustarfer Absat und allzugroße Nachfrage führt aber ben Bienenzüchter ersahrungsgemäß zu einem Produktionsversahren, das zwar weder unerlaubt noch gerade tadelnswerth erscheint, in honigarmen Jahren sogar angewendet werden muß, zur Zuckersütterung. Es soll diese Methode jett schon da und dort zur Anwendung gelangen, nicht zur Hebung des

- 1 . - desgras as as

= Digitation by Google

guten Rufes unseres ächten Schweizerhonigs, unter dem sich der Laie stets Blüthenhonig vorstellt.

Die Bichtigkeit ber Bienenzucht, wie sie vielenorts ber Landwirthsichaft beigemeffen wird, können wir dieser nicht zuerkennen. Sie bildet zwar, wie wir zugeben wollen, eine angenehme, nütliche und lehrreiche Beschäftigung sur benzeinigen, ber mehr Sorgfalt, Zeit und Geld darauf verwenden kann, als der Landwirth, für den sie höchstens ein Nebenerwerd, wie die Hühnerzucht, ift. Der rationelle Betried liegt mehr in den Händen von Geistlichen, Lehrern, kleinen Rentiers oder eigentlichen Honighandlern, die in Städten wohnen, und es ist daher nicht richtig, die hebung der Bienenzucht als eine Hebung der Landwirthschaft zu bezeichnen und sie den andern größern Erwerbszweigen berselben gleichzustellen.

Bir kommen also zu dem Schluffe, daß eine Zollerhöhung auf Honig nicht bloß vom Standpunkte unseres eigenen Interesse aus, sondern auch hinsichtlich der Verbesserung der Landwirthschaft, durchaus nicht geboten erscheint, daß vielmehr der frühere Zollansatz von 8 Fr. allen Verhältnissen entsprechend war und ersuchen Sie, bei Berathung des Zolltarises wiederum auf diesen Ansatz zurückzugeben.

Ein weiteren Artifel, bei dem uns eine Zollerhöhung durchaus unangezeigt und ungerechtfertigt erscheint, sind Gier, Pos. 191. Der sehr bedeutende und stets noch zunehmende Import dieses Artisels (1885: 29,577, 1887: 37,656, 1889: 43,271 q.) beweist nicht blos dessen Bedeutung als Lebensmittel, sondern er zeigt, daß eine derartige vermehrte Produktion in unserm kleinen Lande niemals zu erreichen ist. Um so eher müssen wir hier also aus doppeltem Grunde uns gegen die vom hohen Bundesrathe vorgeschlagene Erhöhung des Zolles um 2 Fr. und noch mehr gegen den von den landwirthschaftlichen Bereinigungen beantragten Ansat von 4 Fr. sür den Gebrauchs- und 6 Fr. sür den Generaltarif aussprechen.

Bas die übrigen von uns namhaft gemachten Berbrauchsartikel unseres Gewerbes betrifft, so bitten wir wenigstens um Belassung berselben bei den bisherigen Ansätzen, da nicht vollswirthschaftliche, sondern höchstens siskalische Gründe für die Erhöhung sprechen, und bei der Entscheidung darüber die erstern maßgebend sind.

#### Namens des Centralkomités des Schweiz. Conditorenverbandes,

Der Bräfibent: A. Stempfle. Der Sefretar: J. G. Surbed.

Bu obigen Meußerungen bes Schweiz. Conditorenverbandes ersaube man uns folgende Bemerfungen:

"Allzustarfer Absat und allzugroße Nachfrage führt aber den Bienenzüchter ersahrungsgemäß zu einem Produktionsversahren, das zwar weder inersaubt noch gerade tadelnswerth erscheint ic." Hiezu bemerke: Die Schweizerischen Imker berart einer Umredichkeit "der spekulativen Zuderssütterung" bezichtigen, ist unnobel, derart könnte man die Schweiz. Bauersame einiger Milchpantscher wegen auch in glodo qualifiziren als Milchfälscher. Zweitens ist die Bezeichnung solcher Brazis als weder unersaubt noch tadelnswerth, geradezu beschwend für die herren Conditoren. Ber so was billigen kann, muß selber sehr tief stehen. Der Schweiz Berein hat zu jeder Zeit scharf sich gegen diese Bersuchung ausgesprochen. Auch haben die vielen dem Hungertode erelegenen Bölker den Beweis eher des Gegentheils erbracht.

Geradezu lächerlich ist die Behauptung, es sei die Hebung der Bienenzucht nicht als eine Hebung der Landwirthschaft zu bezeichnen, da der Betrieb in den Händen der Lehrer 2c. sich befinde. Geistliche und Tehrer sind allerdings meist die Leiter der Bereine, aber daß 75 % der Bienenzüchter Landwirthe sind, ist unbestritten. Die landwirthschaftlichen Kreise verlangen alljährlich nach Kursen. Auch die Leitung sehr vieler landwirthschaftlicher Bereine liegt in den Händen "Gebildeter" — aus nahe liegenden Gründen. Und die "Hühner" sind die Feinde jeder Kultur — die Bienen die Freunde und Förderer.



Statistik über die Juhl der Bienenvölker pro 1884 bis 1889 erhoben durch die Filialvereine des Bereins Schweizerischer Bienenfreunde ein Nachweis des Aufschwunges der Bienenzucht seit 5 Jahren resp. der gesteigerten Produktionsfähigkeit.

|    | Pereine.      | Bolher in | Mobilba | ı. St | abilban. | Cotal d | . Wölker. | Jumans              |       |
|----|---------------|-----------|---------|-------|----------|---------|-----------|---------------------|-------|
|    |               | 84        | 89      | 84    | 89       | 84      | 89        | Jumads<br>d. Völker | 111 % |
| 1) | Zürich        | 422       | 1647    | 356   | 347      | 778     | 1994      | 1216                | 156   |
| 2) | Bürich, Beint | . 173     | 1067    | 513   | 620      | 686     | 1687      | 1001                | 145   |
| 3) | Remptthal     | 250       | 726     | 674   | 857      | 924     | 1583      | 659                 | 71    |
| 4) | Undelfingen   | 250       | 916     | 935   | 850      | 1185    | 1766      | 581                 | 48    |
| 5) | Affoltern     |           |         | _     |          | 926     | 1865      | 939                 | 100   |
| 6) | Unterthößthal | 57        | 388     | 278   | 423      | 335     | 811       | 476                 | 142   |
| 7) | St. Gallen    | 540       | 810     | 318   | 274      | 858     | 1092      | 234                 | 27    |
| 8) | Rheinthal     | 47        | 501     | 184   | 275      | 231     | 776       | 545                 | 236   |
|    | Hebertraa     | 1739      | 6055    | 3256  | 3646     | 5924    | 11574     | 5651                |       |

|      | llebertrag    | 1739          | 6055  | 3256 | 3446 | 5924  | 11574 | 5651  |     |  |
|------|---------------|---------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|--|
| 9)   | Burgad)       | 490           | 750   | 180  | 170  | 580   | 920   | 340   | 60  |  |
| 10)  | Solothurn     | _             |       | _    |      | 294   | 664   | 370   | 126 |  |
| 11)  | Grenchen      |               | 78    | 20   | 78   | 20    | 156   | 136   | 680 |  |
| 12)  | Thal u. Gän   | _             | _     |      | -    | 1534  | 1912  | 378   | 25  |  |
| 13)  | hinterthurgau | 46            | 103   | 188  | 307  | 234   | 410   | 176   | 75  |  |
| 14)  | Enzern        | 444           | 2140  | 516  | 946  | 960   | 3086  | 2126  | 221 |  |
| 15)  | Bug           | 693           | 1843  | 1140 | 1307 | 1836  | 3150  | 1314  | 7.1 |  |
| 16)  | Freiburg      | 367           | 605   | 722  | 824  | 1089  | 1429  | 340   | 33  |  |
| 17)  | March (Schwi  | <b>78</b> ) — | _     | _    | -    | 1082  | 1372  | 290   | 27  |  |
|      |               | 3689          | 11574 | 6224 | 7308 | 13552 | 24673 | 11121 |     |  |
|      |               | +             | 7885  | + 10 | 084  |       |       |       |     |  |
|      | Bermehrung    | 21            | 3 0/0 | 17   | 0/0  |       |       | -     |     |  |
| 82 % |               |               |       |      |      |       |       |       |     |  |

Einige weitere Angaben mögen voranftehendes Tablean ergänzen.

|                      | Mobilban. |        | Stal | bilban. | Cotal. |          |  |
|----------------------|-----------|--------|------|---------|--------|----------|--|
|                      | 84        | 89     | 84   | 89      | 84     | 89       |  |
| Ebnat-Rappel         | 72        | 152    | 3    | 114     | -      | 266      |  |
| Sargans              |           | 980    |      | 1110    | -      | 2090     |  |
| Wynenthal            |           | 335    |      | 786     |        | 1121     |  |
| Wiggerthal           | _         | 860    |      | 1086    |        | 1928     |  |
| Appengell Borberland |           | 208    |      | 763     | _      | 971      |  |
| " Mittelland         |           | 61     |      | 437     |        | 498      |  |
| Uri                  | -         | 507    |      | 445     |        | 952      |  |
| Glarus               |           | 983    |      | 923     |        | 1906     |  |
| Schaffhaufen         |           | 1404   |      | 1087    | -      | 2491     |  |
| 1887:                | :         | (1248) |      | (1120)  |        | (2368)   |  |
| 1886:                |           |        |      |         |        | (1870)   |  |
| 1876:                |           |        |      |         |        | (1397)   |  |
| Solothurn Nieberamt  | _         |        |      |         | _      | 375      |  |
| Thurgan              |           | 7541   |      | 4331    |        | 11,872   |  |
| 1870:                | :         | (9338) |      | (1598)  |        | (10,936) |  |
| 1862:                | ;         |        |      |         |        | (7091)   |  |
|                      |           |        |      |         |        |          |  |

Den Ertrag schätzt Thurgan pro 1887 auf 68,000 kg. 1889 " 23,000 "



#### Wie man findet, ob Kunstwaben aus reinem Bienenwachs heraestellt sind.

an nimmt ein Stud Aunstwabe, schmilzt basselbe in einem Gefäß, daß es nicht anbrennt. In einem zweiten Topf löse man in 2 GBlöffel voll heißem Wasser ein Stud Soba von ber Größe einer Hafelnuß auf und gießt dieses heiß zu dem fluffigen Bachs.

War die Kunstwabe aus reinem Bienenwachs, so verseift sich die Masse vollständig. War Ceresin oder Erdwachs dazwischen, so schwimmt dieses als ölige Masse oben aus. Erdwachs verseist sich mit Soda nicht. Das gewonnene Produkt muß also, wenn es reines Bienenwachs war, eine weißliche, seisige Masse werden. So lehrt Karl Rose aus Neubrandenburg im Bienenwirthschaftlichen Zentralblatt Hannover. (Redaktion Lehzen).



Freiburg. Habe ich's nicht getroffen, daß dieses Jahrzehnt uns ein gutes Bienenjahr noch schulbig sei vor Thorschluß? Aber, wer denkt noch daran, daß ich sast vor einem Jahr so geschrieben? Nun, die Hauptssache ist, daß mein frommer Wunsch und die wirkliche Thatsache sich decken und meine Prophezeiung, die eigentlich keine war, eingetroffen ist. Ich denke, wir werden in Kurzem vereint wohl vergnügte Gesichter machen.

So gegen das lette Neujahr hin ging, wie ich seinerzeit schon melbete, die Schaubermähr durch das Land, es habe ein Bienlein einem Menschen durch einen Stich in den Nacken beinahe den Tod durch Vergistung gebracht. Ohne Besinnen flog die Neuigkeit von einem Redaktionsbüreau in's andere, so daß binnen wenigen Tagen Bielen gruselte, wenn sie von Weitem einen leeren Strohford oder einen ausgestorbenen Kasten sahen. Die Morithat sollte in Murten oder in dessen Nähe passirt sein. Dir wollte der ganze Handel schon gleich nicht munden, er roch zu stark nach saulem Zunder und ich ersaubte mir meine diesbezügliche Meinung auszultramen in einer frühern Nummer.

Digitation by Google

<sup>\*</sup> hier trifft man Bolfer am Berhungern! Die Red.

Unferem verehrten Bereinsprafibium ging es auch gegen ben Strich, alfo wie mir, und er beehrte mich mit einer Bufchrift bes Inhaltes, ich moge boch, eventuell auf Bereinstoften, bem wirklichen Berbalte nachfpuren! Gefagt gethan! Ich verübte bann im "Demofrat", einem fpeziell in Murten und Umgebung gelefenen Blatt, folgende Erflarung: "Durch bie ichweizerifche Breffe lief neulich die auffallende Rachricht, es fei in ber Rabe von Murten in Folge eines Bienenftiches Jemand an Blutvergiftung febr frant geworben. So lautete bie gunftigere Berfion; bie anbere, ichlimmere fprach fogar von bieburch erfolgtem Tobe. Das Unerhörte folder Nachricht und bas Auffallende biefer Neuigkeit wedte bie Reugierbe Bieler, unter Anbern auch ber Borfteberichaft bes "Bereins ichweiger. Bienenguchter". Es ergebt biemit an Alle, Die etwa über Die besprochene Blutvergiftung burch Bienenftich etwas Genaueres und Raberes mittheilen fonnen, im Ramen und im Intereffe fdmeigerifder Bienenguchter bie freundliche Ginlabung, es an ben Unterzeichneten zu berichten, bamit er ben ihm von bem Centraltomite geworbenen Auftrage, Genqueres bierüber mitgutbeilen, nachkommen fann. Mühewaltung und Borto werben eventuell gerne erfest und belobnt."

Und was kam heraus? Es kam heraus, — was ich gedacht hatte. Das schaurige Bienlein mit seiner töbtlichen Basse und dem mörderischen Gift war schließlich nichts als eine ungeheure Ente, die trot des Binters schon frühzeitig im "großen Moos" aufgestogen war und sämmtliche Zeitungen mit ihrem frühzeitigen Besuche beehrte. Es war eben nichts, gar nichts an der Geschichte. Irgend ein müßiger Kopf oder eine alte Base hatten das Geschichtlein ersunden und sobald die Ente einmal in dem Setzsten einer Zeitungsbruckerei zappelte, war es unumgänglich, daß sie alle Blätter beehren mußte. Es scheint, daß die ehrbare Zunft der Zeitungsschreiber wenig Zeit hat zur edlen Bienenzucht, denn ein bienenzüchtender Journalist hätte schwersich der Sache Glauben geschentt.

Es beweist aber dies Bortommen auch, wie leicht und leichtsinnig ein Unfinn seinen Weg machen kann und welche Dosis von Leichtgläubigsteit es braucht, um die beste Sache ju verdächtigen. Ph. Aurn.

— Die Pereinsversammlung des Bereins schweizerischer Bienenfreunde wird den 17. und 18. August in Luzern abgehalten und verspricht dieselbe den Besuchern schöne und erhebende Tage. Der Borstand des Bereins Luzernerischer Bienenfreunde, vorab unser unermübliche, von der Luzerner-Ausstellung in Luzern im Jahre 1881 in
bestem Andenten gebliebene Herr Lehrer Brun ist in voller Thätigteit.
Wir dursen heute schon verrathen, daß auf den 18. August eine Fahrt mit
Extraschiff in's Rütli vorgesehen ist, gegen ganz geringe Fahrtage für die
Theilnehmer der Banderversammlung. Wir glauben, es werbe diesenigen

Bienenzüchter, welche diesen Sommer einen Ansstag machen wollen, nicht gerenen, wenn sie benselben auf die Zeit unserer Wanderversammlung verschieben und am Bereinssest theilnehmen und so das Augenehme mit dem Nüglichen verbinden. Herrn Lehrer Brun verdanken wir die Abbildung: Der Löwe von Luzern, dieses schönen Kunstdenkmals alter Schweizerstreue.



Beim Löwendenkmal in Luzern. Der Löwe stirbt, der Mordstahl hat Das eble Herz zu Tod getrossen. Der Löwe stirbt, — geschworne Tren Bahlt nuit dem Leben er, ohn' Hossen Butünst'gen Ruhms, zukünst'ger Ehr', Sin Opser seiner Pflicht: der Wehr. — Lern, Schweizervolt, vom Löwen Tren Dir selbst bewahren, — lerne sterben Eh'r, als unwürd'ger Anechtschaft Joch Auf deine Söhne zu vererben! Sin freies Volt verbirbt nur dann, Wenn Tren und Pflicht ibn eitler Wahn!

6, 11

Ueber den Ankauf und die Grorobung von Kunftmaben. Es bat fich amifchen ben Runftmabenfabrifanten einerseits und einer Ungabl von Bienenguchtern anderseits eine oft wenig gemuthliche Controverse gebilbet über die Qualität ber Runftwaben. Nach unserer Unficht hat man fich huben und bruben gu febr erbitt und jebe Bartei ichiebt ber andern Abfichten und Beweggrunde unter, Die in Birflichkeit weder bier noch bort Es ift offenbar zu weit gegangen, wenn Bienenguchter binter jedem Runftwabenfabrifanten einen vertappten Fälfcher mittern, wie es auch nicht am Blate ift, wenn die lettern ben eifrig forichenden Imterwanderlehrern für ihre fritischen Bersuche mit ben Runftwaben unlautere Motive guschreiben. Alle biefe Untersuchungen werden einzig und allein nur im Intereffe ber gesammten Bienengucht unternommen und wenn es gelingt, die Bedingungen festzustellen, unter welchen tabellose und allen Anforderungen der Bienennatur entsprechende Mittelmande hergeftellt werden fonnen, fo follten fich bie Runftwabenfabritanten vorab in erfter Linie darüber freuen; benn badurch erft wird ihrem Gewerbe eine folide Grundlage gegeben. Freilich haben fie bas Recht zu verlangen, bag die Berfuche mit ihren Produften in naturgemäßer Beife vorgenommen werben und daß nicht Migerfolge, die von der verkehrten Urt der Bersuche bebingt werben, einzig ber ungenügenden Qualität ber Runftwaben aufs Rerbholz geschrieben werben. In einem folden Falle ift ber Fabritant in feinem Rechte, wenn er fich fur fein Produkt mehrt. Go bat ber Schreiber bies aus feiner Nachbarichaft einen folden Fall erfahren. Wenn bas lette Jahr überhaupt nicht gar febr geeignet mar, Berjuche mit Runftmaben zu einem zu absolut fichern Schluffen führenden Abichluß zu führen, fo muß eine total verfehrte, irrationelle Anhandnahme berfelben Refultate ju Tage forbern, die nie und nimmer jur endgultigen Beurtheilung ber Runftmaben herbeigezogen werden durfen. Benn beifpielsweise gum Theil icon por ber Saupttracht und zu einer Beit, ba ber Bautrieb überhaupt nicht mehr fich bethätigte, ein Imter einen gangen Bau auseinanbernahm und bann abwechselnd je eine Brut- und je eine Runftwabe in den Raften icob, ift es da ju vermundern, wenn die Bienen gar feine ber lettern in Angriff nahmen? Es murbe fodann in einer Bereinsperfammlung geftust auf biefen Berfuch ein abfälliges Berbift über die betreffenden Runftmaben gefällt, mahrend gleichzeitig über die Baben der gleichen Fabrifanten vom gleichen Bache folgendes ichriftliche Reugnig einstimmig von einem andern Berein ertheilt wurde:

"Namens bes V. d. B. bescheinige ich hiemit, daß die 32 kg. Aunstewaben, geliefert von herrn X., im Jahre 1889 gang vortrefflich waren. Die Bienen nahmen dieselben rasch in Angriff und sie wurden

von der Königin gleich bestiftet, so daß unfer Berein die volle Zufriedensheit dafür ausspricht, bescheint X.

Bir laffen die Namen weg, da sie mit der Sache nichts zu thun haben; das Driginal des Zeugnisses kann beim betreffenden Fabrikanten einzesehen werden. Wem man mit Aunstwaben Bersuche anstellen will, darf man nie und nimmer ein Bolf derart derangiren, wie es oben dargestellt wurde. Auch diese Bersuche müssen vollskändig naturgemäß ausgesührt werden, wenn sie Unspruch auf Beweiskraft machen wollen. Es werden auch dies Jahr Bersuche mit Kunstwaben fortgesett und zwar von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten mit verschiedenen Wabensorten unter Beobachtung aller erforderlichen Borsichtsmaßregeln und hoffen die Betreffenden mit einem für die Beantwortung der Aunstwabensrage maßgebenden Resultate im Herbst an die Dessentlichkeit treten zu können. Es wäre sehr zu wünschen, wenn viele Bienenzüchter bezüglich der Kunstwaden ihre Erssahrungen ans Altuariat des Zeutralvereins einberichten würden, damit Dr. Kramer aus einem möglicht volltommenen Altenmaterial sein Zusammenstellungen machen und seine Schlüsse ziehen könnte.

— In ber Dezembernummer des legten Jahrganges steht pag. 367, bag Hr. Huber von Hünikon in einer Bersammlung schlagend nachgewiesen habe, wie ber Schleuderhonig durch die Triebfütterung an Qualität gewinne.

Ein alter Abonnent bittet nun höflich, biefen Nachweis auch in ber Bienenzeitung zu leiften. Die Beröffentlichung besselben liegt gewiß sehr im Interesse ber Honigproduzenten. Auf obige Bitte erhalten wir folgende Austunft:

lleber den Einstuß der Triebsütterung auf die Qualität des Honigs, so lautete das Thema eines Wandervortrages, den Hr. Lehrer Spühler in Hottingen am 22. September 1889 in Winterthur vor dem Bienenzüchterverein des Jürcher Weinlandes hielt. Der Erörterung hierüber wurden recht bemerkenswerthe Belehrungen über Wesen, Zwed und richtige Unwendung der Triebsütterung überhaupt vorausgeschickt resp. diese Belehrungen eigentlich zum Hauptthema gemacht. Die Antwort des Vortragenden auf die Frage des Themas war mehr eine negative, d. h. er leistete den Nachweis, daß die Triebsütterung auf die Qualität des Honigs gar keinen Einssuße, zum mindesten, daß derselbe kein ungünstiger sein könne. Der Reserent hatte dei der Berührung dieses Punktes hervorgehoben, daß die Ausstellung und Publizirung eines so fo formulirten Themas sür eine öfsentliche, auch von Nichtimkern und Honigkonsummenten besuchten Versammung mit etwelcher Gesahr verdunden, wenigstens unvorsichtig sei und er würde diese Redaktion der öfsentlichen Ausschreibung

nicht beigestimmt haben. Mit Recht hob er hervor, dag badurch erft bie Ronfumenten ftugig murben und fich nicht etwa fragten: Ja, bat benn Die Triebfütterung auf Die Qualität bes Bonigs wirklich einen Ginfluß? und bann die Frage verneinten, fondern, bag fie folgendermaßen ichließen mußten: Die Triebfutterung bat wirklich einen Ginfluß; fie muß ibn haben, fonst wurde bas Thema gar nicht von einer Imterversammlung gur Distuffion gestellt. Beil nun aber bie Triebfutterung einen Gingriff in ben gewöhnlichen Bang ber Ratur bilbet, weil erfahrungsgemäß ber Menich ftets bei folden Manipulationen fich um des zu erreichenden Bortheils willen minberwerthiger Surrogate bedient, fo muß biefer Ginfluß der Triebfütterung auf die Qualität des Bienenhonigs nothwendigermeife ein ichlimmer fein. Der Bonig von triebfütternben Imtern ift alfo ichlechter als ber von ben andern. Die Imter, Die Mitglieder von Bereinen find, wenden aber hauptfächlich folche Runftmittel an, und somit ift ber Bereinshonig ichlechter als berjenige ber Bauernimfer, Die ben neuen Beftrebungen fernsteben. Ober gar: Es ift alfo trop Garantie nicht möglich, achten Sonig ju befommen und somit verzichten wir gang und gar auf ben Benug bes Bonigs.

Das ber Bedankengang ungefähr, wie fr. Spuhler ihn ichilberte, wie er im Bebirnfaften eines benfenben gaien beim Unblid einer folchen Referatsausschreibung entstehen tonne. Gr. Spuhler ftellte fich benn auch naturgemäß auf biefen Boben, b. h. er wies flar und treffend nach, baß Die Triebfütterung auf Die Qualität bes Bonigs nicht einen ungunftigen Einfluß baben tonne, weil eben gar fein Ginflug beftebe. Br. Spubler hat feine Aufgabe trefflich aufgefaßt und ebenfo trefflich gelöst. Bortrag fnupfte fich eine belebte Distuffion und von verschiedenen Seiten wurden febr beachtenswerthe Borichlage gur Bebung bes Sonigfonfums, gur Gewinnung bes Butrauens bes Publifums jum Cowingbonig :c. ge-Bedeutenden Gindruck machte die ernfte und feierliche Dahnung bes Referenten an die Imter felbft. Wenn biefelbe auch bereits ichon im Dezemberhefte bes vorigen Jahrganges erwähnt ift, fo rechtfertigt es beren Bichtigfeit, Diefelbe auch bier gu wiederholen. Die Imter, fagte or. Spuhler, find oft felber ihre größten Feinde und Wegner. Sobald der Eine oder der Andere ein befferes Resultat erzielt, in Folge feiner Ginficht und rechtzeitiger Unwendung ber Manipulation einen Ertrag befommt, ber über bas landesläufige Mittel hinausgeht, fo find es meift neidige Imter, Die fo im Stillen, binter bem Ruden ibn verbachtigen, anschwärzen, Meugerungen fallen laffen, die nicht dirett als Lügen und Berleumdungen gefaßt werden fonnen, aber boch Diftrauen mit Erfolg faen. Der Bwed, ift erreicht. Ober die alten Rorbimfer verunglimpsen den neuen Schwinghonig und die Kastenzüchter thun ein Gleiches mit dem Seimhonig und der Ersolg? Das tonsumirende Publikum denkt: Es haben wahrscheinlich beide Recht und kauft gar keinen honig mehr. Und wer trägt den Schaden hievon? Es ist deshalb dringend geboten, daß die Bienenzüchter gegenseitig bedeutend mehr Verstrauen entgegenbringen und jeder neidlos dem andern seine Ersolge von Herzen gönnen möge, wie auch der Glückliche dem Minderbegünstigten gerne den Beg weise, selber mit bessern Ersolge imkern zu können. Im Ferneren soll es sich jeder Bienenzüchter zur strengsten Pslicht machen, in allen seinen Haudlungen gewissenhafteste Redlickseit und Rechtlichkeit zur allein maßgebenden Richtssum zu nehmen.

Die Diskussion förderte aber in Bezug auf bas erwähnte Thema auch positive Resultate zu Tage, indem der Schreiber dies glaubte, sogar einen günstigen Einstuß der Triebsütterung auf die Qualität des Honigs direkt nachweisen zu können. Auf den Bunsch, den ein alter Abonnent der Bienenzeitung au die Redaktion geäußert, die diesbezüglichen Aussührungen im Bereinsorgan einem weitern Kreise bekannt zu geben, bin ich gerne bereit, meine unmaßgeblichen Ansichten hier mitzutheilen. Es sind kurz solgende Erwägungen:

Die Triebfütterung bewirft ben vollftandigen Berbrauch bes Bintervorrathes für die Ernährung der Brut, alfo auch die gangliche Ronfumation all ber Surrogatmittel, Die bei ber Ginminterung gur Ber-Daburch fann jedes Bebenfen ber miftrauischen mendung gelangen. Bonigfaufer beseitigt werben, die etwa glauben fonnten, es mochte von ber Surrogat-Berbffütterung ein noch vorräthiger Theil zu dem Frubjahrsbonig tommen und bei ber Musichleuderung Die Qualität bes leutern beeinträchtigen. Dan fonnte mir zwar entgegnen, bas fei auch fonft nicht der Fall, wenn nicht alle Bintervorrathe verzehrt werden, indem man ja nicht bie bas Binterlager bilbenben Brutmaben in Die Schleuber fete. Letteres ift richtig bei ben Blatt- und Burfi-Jeferfaften, aber es merben auch viele Bienen in ben ichmalen, zweietagigen Raften babifchen Dages oder andern bochichmalen Beuten überwintert und der unfundige Konfument tann vermuthen, daß nicht gang gewiffenhafte Imfer boch in ben Gall fommen fonnten, Baben mit noch vorräthigem Binterfutter auszuschleudern und, falls basselbe fandirt fein follte, auf befannte Beife von ben Bienen lofen und in die Frubiahrsernte eintragen gu laffen. Codann, und bas febe ich für wichtiger an, wird durch eine rationelle Triebfütterung die Ergiehung von fraftigen, leiftungsfähigen Individuen ergielt, die mit icharfern Organen als die Schwächlinge ausgeruftet, ihre Aufgabe beffer

erfüllen und die Reftarien mit feinern Blumenfäften und exquisitern Duften aufunuchen befähiat fein werden.

Endlich aber, und bas icheint mir bei ber gangen Beweisführung ber ausschlaggebende Sauptpuntt zu fein, muß die rationelle Triebfütterung auf die Qualität bes Sonigs unbedingt einen febr vortheilhaften Ginfluß ausüben, weil fie es ermöglicht, auf die Beit ber Sauptbluthentracht mit großen, ftarten Bolfern in die Arena gu treten. Der Triebfütterer tann alfo ben aromatifchen Bluthennettar bes gabllofen Blumenheeres nuferer Rluren mit feinen bollgabligen Bienendivifionen voll und gang ausbeuten und erreicht baburd eine reiche Ernte achten Bluthenhonigs, mahrend berjenige, ber es geben lagt, wie es eben geben mag, mit feinem Boltsreichthum oft erft nach ber Bluthenvolltracht fommt. Geine Bienen find bann barauf angewiesen, ben minderwerthigen Sonig im Balbe gu fuchen, feinelErnte wird ber Sanptfache nach in Commerbonig bestehen, mahrend ber Triebfütterer eben weit mehr Frühjahrshonig ernten wird. beibe Jahresernte, b. b. unterscheiben fie bie Qualitäten nicht, refp. mifchen fie diefelben, jo wird die Qualität ber Mifchung, wo ber Bluthenhonig vorwiegt, berjenigen ber andern Difchung überlegen fein. H.



- 14. Frage. Soll ich mir eine theure oder billige Schleuder anschaffen?
- 15. Frage. Das zur Erbe Fallen und Berlorengehen, sowie bas Richtabsliegen ber Rönigin bedingen bas Zurudfliegen bes Schwarmes. Liegen noch andere Ursachen vor, die solches zur Folge haben?
- 16. Frage. Dürfen mit Honig versehene Waben, ohne baß es zum Nachtheil bes honigs gereicht, der Motten wegen und zur bessern Ueberwinterung geschwefelt werben?
- 17. Frage. Darf ein Bienenguchter Raubbienen töbten nach Belieben, ober tann berfelbe für biefes Bergehen bestraft werden und was für ein Berfahren tann hier eingeschlagen werden?

Gegen Enbe Auguft brachte ein hiefiger Mann zehn Bienenstöde, welche er in einer Nachbargemeinde gekauft hatte, auf seinen Stand, auf welchem er noch fünf andere Stöcke hatte. Da die Stöcke alle sehr leicht waren, und nicht gut durch ben Binter gekommen waren, so fütterte er

bie Bienen alle Tage und zwar über Mittag, als es sehr warm war. Da ich täglich bei seinem Stand vorüber ging, siel mir die große Unruhe der Bienen aus. Da der betreffende Bienenzüchter (?) gerade dabei war, so ging ich hinzu und sah, daß auf dem ganzen Stand Zuderwasser verschättet war. Ich belehrte ihn, daß er Gesahr laufe, durch Raubbienen seine Stöcke zu verlieren. Bon da an war er etwas vorsichtiger, ins dessen siehen Stande entsernt waren, hatten indessen die Süßigkeiten schon versucht und drangen mit großer Gewalt in seine Stöcke, wurden aber hiesür zu tausenden abgestochen. Der Vienenzüchter stellte hierauf seine Stöcke in ein dunkses kokal und nach einigen Tagen wieder auf den Stand, worauf das llebel sofort wieder da war.

Hierauf stellte er zehn Stöcke, auf welche ber meiste Angriff gemacht wurde, etwa 3 Wochen hinter Schloß und Riegel und fütterte sie im Dunkeln fort. — An einem Mittag, als die Sonne recht warm schien, stellte er die Stöcke wieder auf den Stand und siehe, kaum waren die Stöcke wieder da, so waren auch meine Vienen in großen Schaaren auf Besuch und drangen in die Stöcke. Der Mann war außer sich dor Wuth. Mit einer Bienenhaube dis über die Brust herunter, ein Paar ledernen Handschuhen und einem tüchtigen Messer bewassnet, stellte er sich zur Wehr und tödtete Stunden lang meine armen Bienen, welche ohnedem pfundweise abgestochen wurden. Man wird wohl benten, wie konnte der Mann die Raubbienen von den andern kennen? Indessen, wie konnte der Mann die Raubbienen von den andern kennen? Indessen war die Sache sehr leicht, meine Vienen waren italienische, während hier Niemand solche hatte. Der Betressend ließ sich nicht besehren, sondern sagte, ich solle meine Bienen auf meinem Stand halten, er werde sich jetzt schon zu helsen wissen

Meine früher fo ftarten Stode find nun fehr entvolfert.

In einigen Nummern der Bienenzeitung war viel über Bienenrecht geschrieben; mir wurde bemerkt, daß ich nach schweiz. Obligationenrecht für den Schaden haften mußte, falls meine Bienen fremde Stöcke beschädigen und der Betreffende nach Belieben fremde Bienen tödten fonne, wenn er sich in Nothwehr besinde. Bielleicht fann die Schweiz. Bienenzeitung hierüber Aufschluß geben, was mir sehr erwünscht wäre, da vielleicht noch auf andere Art die Bienen getöbtet werden fönnen.

18. Frage. Ift es bei ber Königinzucht burchaus nöthig, baß bem Beijelguchtfästichen — welches also u. A. Brut in allen Stadien enthält — auch einige bestiftete Drohnenzellen ober etwas Drohnenbrut beigegeben werden muß? — Ober werden Beiselzellen aus offener Arbeiterbrut er-

- 201122

Districtory Googl

brütet, auch wenn in bemfelben Buchtfaften burchaus feine Drohnenbrut vorbanden ift?

19. Frage. Letten Winter ging mir mein lieber Mann mit erst 36 Jahren in die Ewigkeit voran und ließ mich mit 3 noch ganz kleinen Kindern gurud.

Bohl sind unsere Bermögensverhältnisse nicht gerade so tlein, aber boch sebe ich gut ein, wenn ich später meinen Kindern eine ordentliche Bildung geben will, daß es nicht ausreicht, wenn ich mich auch noch so einschränke.

Schon oft borte ich von ber Bienengucht.

Könnte ich vielleicht als Bienenguchterin meine Baarschaft an gute Binfen legen?

Bo fonnte ich mir wohl bie nothigen Renntniffe dafür sammeln?

9. Antwort. Daß ein Anfänger über die Zweckmäßigkeit diefer und jener Details an Bohnungen und Geräthen im Zweifel fein kann, und bald auf "Berbefferungen" verfällt, erflärt fich, wie auch aus der vorliegenden Frage zu schließen, allermeist aus dem Mangel an prakticher Anleitung. Bäre diese durch schriftliche Anleitung zu ersetzen, so brauchte es keine Kurse.

Dann muß auch eingeräumt werben, daß es keine alleinseligmachende Operationsmethode gibt. Was der Eine als sehr bequem sindet, konvenirt seinem Nachdar keineswegs. Zit's bei andern Geräthen in Haus und Feld nicht ebenso? Zur Orientirung nur daß: Wit sigen Doppelleisten an Kasten, die die Versasser des "Bienenvaters" auch praktisch "durchgekostet", kommen wir wieder zu den Nuten, darüber in früheren Jahren so unfruchtbare Debatten geführt wurden und die wir aus rein praktischen Kücksichten ausgegeben. Unders sprechen die Ersahrungen im neuen Kasten mit glatten Wänden ohne Nuten zc. als im akten, da die Vienen nicht versäumen, so manche Klügelei zu nichte zu machen.

13. Antwort. Die von Bossard-Kolin in Zug gelieferten Dezimalwaagen (Fig. 2) für 150 Kilo sind als Bienenwaagen ganz gut zu gebrauchen. Elegant und praktisch zugleich sind die Waagen à la Romaine, bei welchen man kleinere Gewichtsveränderungen bis auf 2 Kilo einsach durch Nachschieben eines kleinen Gewichtsteines auf der wagrechten Balanzierstange konstatiren kann. Eine solche Waage (Fig. 1) mit 150 Kilo Tragkraft — eine schwächere thut's nicht — kostet Fr. 65 und ist meines Wissens zu beziehen von F. Scholl, 6 rue Borthelier à Genève. Wir wünschten jeden Vienenzüchter im Besitz einer solchen Waage und bin ich heute noch dankbar dem Bienenkurs Zürich 1882, der mir eine solche zum Geschenk gemacht. Eine gewöhnliche Baage von Boffarde Rolin toftet nicht mehr als viele unnüge Bienenutensilien, die an Ausstellungen und auf manchem Bienenstande Parade machen. Dagegen verschafft sie manche Freude und gibt auf manche Frage die einzig zuverlässige Antwort. — Die beiden Abbildungen verdanken wir der Freundlichkeit des Herrn E. Bertrand, Redaktor der Nevue in Nyon.





## Nadirichten aus Vereinen und Kantonen.



Aus dem Jahresbericht des Vereins der Bienenfreunde des Beziths Jurgach und Amgebung pro 1889. Dier unten, no sich Aare und Rhein freudig umschingen, uns die Grüße bringen von unsern treuen Freunden im Besten und Often des lieben, theuren Baterlandes und uns, die wir an den Marten des Landes steben, zu-flüstern: "Seid wohlgemuth, trob "Bohlgemuth"; Ihr seid in sicher hut", bat die Biene seit alten Zeiten ihre begesisterten Freunde und treuen Pseger. Sie wohnen zerstreut in den freundlichen, in Obstwähdern verstedten Börfern des Rheinthales, im weiten, rebenbefränzten untersten Aarethal, im Surbhal mit seinen setten Biesenstünden und broben and den luftigen Göben des Etwebnlandes und begen und psegen die sleißigen Bienenwöller in ihren schlichen Strohförben und vornehmeren, wohnslichern Mobilbeuten. Bon lehtern besihen wir eine ordentliche Musterlarte; das Gros behauptet noch immer der deutsch eine Freche betrießt aus geprestem Stroh gebaut; dann solgen der Bürli-Jeterstod, die verbessette, die Bederbeute, die Berlepscheute; den Schuß bilden eine Anzahl versesstleter Phantasenven.

Es war in ben fünfziger Jahren, als die frohe Botschaft bes großen Propheten ber Bienenzucht in Karlsmartt auch in unsere Thäler brang. Sein begeistertester Jünger und Apostel war am Oberthein L. huber in Schopsscheim. Der bewegliche Bau verbreitete sich steite ihasauswärts, zuerst am rechten Reimuser im benachdarten Großberzogthum Baben, bann auch am linken. In ben benachdarten, an sonniger Halbe gelegenen Lienheim imterte ein Pfarrer Ouber und verbreitete Ludwig Huber Bienenbücklein. Am Juse des mächtigen Rönnerthurmes zu Kaiserstuhl hatte ein Bezirtslehrer Bogel seinen Bienenstand mit Kunstbeuten, darunter einige mit mehr breiten als hohen Waben. Er siedelte nach Rheinsschen über und konstruirte

bort mit Blatt ben vielumstrittenen und angesochtenen Breitwabenstod. Freund Spubser, ber längit ben Schulftaub von ben Schuben geschüttelt, die Schulftube mit bem Rebattionszimmer vertausch hat und bie "Nargauer Nachrichten" herausgibt, brachte ben von Petrus Jatob verbesserten Burtiftod.

Bom Gericht als Experten berufen, wanderten wir beibe einst nach Döttingen jur Untersuchung eines Bienenstandes. Ein bofer Rachbar hatte einem bortigen Bienenzüchter die Stöde mit Arsenit vergiftet. Das Gift hatte surchtbar gewirtt. Alle zwölf Bölter waren vernichtet. Die Bienenleichen nehft Baben, Brut und honig wurden, um weiteres Unglud zu verhüten, der Erde übergeben. Sämmtliche Bölfer waren im sogenannten Blätterstod einlogirt. Leiber konnte der vermuthliche Uebelstöder nicht zur Strafe gegogen werben, weil es an genügendem Beweise fehlte.

Im Jahre 1885 endlich veranstaltete der leider zu früh geschiedene damalige Brafibent des landwirthschaftlichen Bezirksvereins Zurzach einen dreitägigen Bienenzuchtlurs und berief als Leiter besselben unsern jetigen Prafibent, Derrn Küffenberger, Lehrer in Fisibach. Un diesem Kurie beteiligten sich etwa 40 Bienenfreunde
und beschlossen am Schusse beselben die Gründung eines Bereins der Bienenfreunde
des Bezirks Jurzach und Umgebung. Im Jahre 1888 trat derselbe dem Berein
ichweizerischer Bienenfreunde bei. Im Jahre 1889 hielt unser Berein zwei Berjammlungen ab in der Bahnhofrestauration Döttingen, an der sich je ca. 60 Bienenfreunde betheisigten.

herr Brafibent Ruffenberger belehrt in langerem, flarem Bortrage bie Berfammslung über alles bas, was gur Erziehung ftarter Bolfer auf bie Beit ber Fruhjahrsvolltracht beobachtet und gethan werben muß; er gipfelt in folgenden Sagen:

/ Sorge für richtige, fruchtbare Königinnen. Ziehe bieselben in starken Stöden, beren Mutter die gewänschen Eigenschaften besitt. Sorge durch Triebsütterung im Juli und August für ein trästiges, junges, wiberstandsfähiges Bienenvolk, das den Winter überdauert. Wintere deine Bölker rechtzeitig ein. Geize nicht mit den Bintervorräthen. Daben sie selbst nicht genug gesammelt, oder hast du sie zu start gesichröhst, so gib ihnen reichlich — Zucker! Gib beinen Lieblingen warme Wohnräume und jorge sur ungestörte Winterruhe. Willst du noch ein Mehreres thun, so wende im April Triebsütterung an, aber nicht mit Zucker — mit Honig! Ebenso klar behandelte unser herr Präsibent, das zweite Thema: "Künstliche Bermehrung der Vienenvösster".

Der Theorie folgte bann an einem nabegelegenen Bienenftand bie praftifche Borführung bes Abtrommelns. Dieje Gewaltmagregel, die jo ein Bischen anirländische Rächteraustreiberei erinnert, machte bem Operator alle Ehre. Leiber war die aus ihrem Gbelfit vertriebene Königin ein pechichwarzes abgemagertes Mütterchen.

An ber zweiten Bersammlung erstattet ber herr Bereinspraftent Ruffenberger Bericht über bie Banberversammlung bes Bereins schweizerischer Bienenfreunde in Schaffshausen. Gbenso behanbelt herr Ruffenberger bas Rapitel über Einwinterung unter fpezieller Berüdsichtigung bes jetigen Standes ber Bolter, die eine sehr mittelmäßige, furze Frühlingstracht — (23 Mai bis 1 Juni) und eine außerst magere Sommertracht hinter fich haben.

Rach Schluß ber Berhanblungen führte unfer Gerr Bereinstaffier Kappeler feinen aufmertsamen Zuschauern die Bereinigung eines weifellofen Boltes mit einem zweiten, weiselichtigen in Braxis am Bienenstande unseres Gastwirthes vor.

Der Aftuar: Ch. Andolf, in Rietheim.

Das Komite bes Fienensüchtervereins des Solothurner Niederamtes betheiligte fich in bem an "abgulofen, großtropfigen Regenschütten" reichen Jahre 1889 an brei start besuchten Bereinsversammlungen und entsebigte sich zubem folgender vom Berein erhaltener Austräge: a) die Errichtung von Honigdepots in Narau, Schönenwerd und zwei in Basel. Mit Ausnahme bes Depots in Narau sind wir mit den Leistungen derfelben ganz betriedigt. die Ansachen: Einbeute, Burfterlaftens und Bevöllerung desselben mit einem schönen "Krainer". (Rasten: Einbeute, Burftseten, Steet). O Anschaffung von 30 solidgebauten, prastischen Stroßtörben, beiche an die Bereinsmitglieder zum Kostenpreis abgegeben wurden. d) Beschaffung einiger Driginalfrainer. e) Ansauf von Kandiszuder, der den Bereinsmitglieder ebensalls zum Selbstostenpreis abgegeben wurde. f) Untersseinsmitglieder ebensalls zum Selbstostenpreis abgegeben wurde. f) Untersseinsmitglieder einzelner Stöde auf Faulbrut, welche sich vereinzelt gezeigt hat. g) Brüfung und Bersenbung des an die Depots zu liesernden honigs.

Der Aftuar: Bf. Bafelt, in Diebergosgen.



## Bienenhonig, 38

garantirt real, taufen in größeren Quantitaten

(103)

(H 2433 Z)

J. Raufmann & Cie., Honighandlung, Wadensweil, Rts. Burich.

Bolzwolle jur Erstellung von Riffen ic., sowie fertige Riffen nach jedem Maß für Bienenwohnungen liefert

Schwarzwald = Schneider,

(105)

Gage Sandshut, bei Ugenftorf, Rts. Bern.



#### Für Bienenzüchter

empfehle meine neuften, anertannt beften und vorzüglichften

#### Honigschleudermaschinen und Honigkeffel

in berichiebenen Großen und ju außerft billigen Breifen

(104) Aloia Billiger, Spengler, in Bremg arten.

Thumol: Carbol,

jusammengefest nach ben Angaben Dilberte; Sicheres Desinfektionsmittel gegen Faulbrut, mit einsacher und fparfamer Anwenbung.

#### Saligylfäure, dem. rein,

Bufat gu Futterfprup faulbrütiger Bolfer.

#### Cocain und Pravaziprigen

gur Unwendung gegen ichmerzhafte Bienenftiche empfiehlt

(74) Ed. Wartmann, Apothefer, Biel, Rt. Bern.
Denaue Gebrauchsanweijung und Berhältniffe werben jeber Bestellung beigegeben.

# Fabrikation und Lager

# Honigschlendermaschinen.

Dampf-, Gonnen- und Ofenwachsichmelzer.

Raudynaschinen, Honigkessel und be-Büchsen billig.

Weifelkäfige, Enttertrögli, Schwarmsfpriben aus Beifibled, billig und folib. Abdecklungsmeffer, feine u. Rrucken.

#### Preisconrant gratis.

Diplomirt an der kant. Ausstellung in Andelfingen 1888.

Erfter Preis an der kantonalen Bienenausstellung in Bern 1889.

Achtungsvoll

Joly. Baumann, Spengler und Campift in haufen a. Albis, Rt. Burich.

(80)

Sonigfalendermafdinen bewährtefter Ronftruttion, fowie Imherge-

David Dutid, Spengler, in Tagerweilen.

(102)



## Italienische Bienen.

#### Erfte und altefte Bucht und Erport.

Gebriider Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiter ber Bienenftanbe von Brofeffor Mona fel.

| Beit der Bendung. | Befruchtete<br>Königin. | Schwarm von 1/2 Rile. | Schwarm von<br>1 Kilo. | Schwarm von<br>11/2 Kilo. |  |  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| März und April    | %r. 8. —                | Fr. — —               | 3r. — —                | 8r. — —                   |  |  |
| 115. Mai          |                         | ,, 15. —              | ,, 22. —               | ,                         |  |  |
| 16.—31. "         |                         | , 14. —               | ,, 20. 50              | ,                         |  |  |
| 115. Juni         |                         | , 13. —               | , 19. —                | ,                         |  |  |
| 16.—30. "         |                         | , 12. —               | , 17. 50               | ,,                        |  |  |
| 115. Juli         | 6. —                    | 11. —                 | , 16. —                | "                         |  |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. 50                | ,, 10. —              | , 14. 50               | ,,                        |  |  |
| 115. August       | ,, 5. —                 | , 9. 50               | ,, 13, 50              | ,,                        |  |  |
| 16.—31. "         | " 5. —                  | ,, 9. —               | ,, 12. 50              | "                         |  |  |
| 1 15. September   | , 4. 50                 | , 8. 50               | , 11. 50               | ·" — —                    |  |  |
| 16.—30. "         | 1                       | ., 8. —               | ,, 10, 50              | ,, 13. —                  |  |  |
| 1 15. Oftober     | ,, 4. —                 | ,, 8. —               | ,, 10. 50              | ,, 13. —                  |  |  |
| 16.—31.           |                         | 8. —                  | 11. —                  | 14. —                     |  |  |

Eine auf ber Reise verunglüdte und sofort nach Antunft zurückgesandte Königin wird gratis ersett. Begahlung obiger Preiss sammt Transbortsoften ersolgt durch Bostnachmahme. Exalte Königingucht mit Auswahl ber trätigisten Böller. Eine Sendung von 10 Königinnen ober Schwärmen genieft 5% Aabatt, eine solche von 20 genieft 10%, eine solche von 50 Königinnen 15% und eine Sendung von 100 Königinnen ober Schwärmen genieft 20% Kabatt. Im Frühling werben landessübliche Stöde (Robilbau) vollreich und mit Rahrungsvorrath für einige Bochen zu Br. 30 und barüber, je nach dem Gewicht, verlauft. Unsere Firma ist im eidgenössischen fehren Danbelsregister eingetragen.

Bir bitten bei Beftellung um febr genaue Angabe ber Abreffe.

Gebriider Cippà,

(32)

einzige Rachfolger bes Profeffors Mona, in Bellingona, Teffin.

I. Preis an der eidgenössischen Ausstellung in Neuenburg 1887.

nterzeichneter verfertigt alle in fein Sach einschlagenben Bienen : gerathich aften, als Sonnen- und Dampfwachsichmelger, Bauchmaschinen, Wabeneingiefter, Weifelkafige, Bonigfiebe, Fütterapparate, für Korb und Raften, Gonigbuchsen, nach jedem Gewicht 2c. 2c.

Prompte und billige Bedienung wird zugesichert >-

I. Andermatt, Spengler, Baar, Ct. Jug. [8

## Wafferdichte Asphaltpappe,

leichtestes Bebachungsmaterial für freiftehenbe Bienenftanbe, empfiehlt 627 J. f. Lut, St. Gallen.

## Sehr solide honigkessel

mit ftartem Drabtbugel und Banbeifenfuß liefert: 25 Rilo à 350 Cte.

(89)

Dugenbweise 5% Rabatt.

A. Stocker, Spengler, Malters.

Cbenfo liefere folibe Honigschlendermaschinen mit feinen Trieben und Gijengeftell billigft.

## Metallwaarenfabrik

bon

| <b>*</b> | *:@      | Fos.         | $\sim$ |        |     | i, | ' ( | 31 | u  | g | • | <b>*</b> *********************************** |
|----------|----------|--------------|--------|--------|-----|----|-----|----|----|---|---|----------------------------------------------|
| 64]      |          |              |        | liefet | rt: |    |     |    |    |   |   |                                              |
|          | 1/2 Rilo | Sonigbüchfen |        |        |     |    |     |    |    |   |   | 10                                           |
|          | 1 "      | "            | **     | "      | 20, | "  | 50  | "  | ,, | " |   | 18                                           |

5 " " " " -- . 60, " 50 " " " " -- . 55
10 " Sonigteffel " " 1. 80, " 10 " " " 1. 60
25 " " " " 3. --, " 10 " " " 2. 90

→ Prompte Bedienung, exakte Arbeit. 🖭

## Italienische Bienen

bei Frau Bittwe A. Morta, Bienenguchterin in Bellingona,

| Jahresepodie.     | Für eine be-<br>fruchtete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleithienen. | Für ein Volk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | für ein Dolk<br>non<br>3 Pfd. Bienen. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| März und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24. —                             | %r. — —                               |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                                                             | ,, 15. —                              | ,, 22                                 | ,,                                    |
| 1631. "           | ,, 7. 50                                                             | ,, 14. —                              | ,, 20, 50                             | "                                     |
| 115. Juni         | ,, 7. —                                                              | ,, 13                                 | ,, 19                                 | ,,                                    |
| 1630. "           | ,, 6, 50                                                             | ,, 12. —                              | ,, 17. 50                             | .,                                    |
| 115. Juli         | ,, 6. —                                                              | ,, 11. —                              | ,, 16. —                              | ,,                                    |
| 1631. "           | ,, 5. 50                                                             | ,, 10. —                              | ,, 14. 50                             | ,                                     |
| 1 15. Auguft      | ,, 5. —                                                              | ,, 9. 50                              | ,, 13, 50                             | ,,                                    |
| 16.—31. "         | ,, 5. —                                                              | ,, 9. —                               | ,, 12, 50                             | ,,                                    |
| 1 15. Geptember . | ,, 4. 50                                                             | ,, 8, 50                              | ,, 11. 50                             | ,,                                    |
| 16.—30. " .       | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |
| 1 15. Oftober     | ,, 4                                                                 | ,, 8                                  | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |
| 16.—31. "         | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | ,, 10                                 | ,, 14                                 |

Mit Garantie für Reisegefahr. Gine unterwegs verunglüdte und sofort zurudgefandte Königin wird unverzüglich durch eine andere gratis ersett. — Bezahlung per Postnachnahme.

(69)

Frau Bittive A. Mana.

## Stalienische Bienen

## Silvio Galletti, Bienengüchter

(41)

Rt. Teffin - Cenero - bei Locarno.

Preis-Courant.

| Beit der Bendung |     | Befrucktete<br>Königin | Schwärme von<br>1/2 Kilo | Schmärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/2 Kilo |
|------------------|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Märi             |     | fr.                    | fr.                      | fr.                    | £r.                       |
| Marz<br>April    |     | 8. —<br>8. —           | 18. —<br>16. —           | 25. —<br>24. —         | _                         |
| 1.—15. Mai .     |     | 7. 50                  | 15. —                    | 22. —                  |                           |
| 16.—31           |     | 7. 50                  | 14. —                    | 21. —                  |                           |
| 115. Juni .      | :   | 7. —                   | 13, 50                   | 20. —                  | 26. —                     |
| 16,-30, "        | .   | 6, 50                  | 13. —                    | 18. —                  | 25                        |
| 115. Juli .      |     | 6. —                   | 12. —                    | 17. —                  | 24                        |
| 1631. " .        |     | 5. 50                  | 11. —                    | 15. 50                 | 23. —                     |
| 1 15. August     | . ! | 5. —                   | 10. —                    | 14. —                  | 20. —                     |
| 1631. "          |     | 5. —                   | 9. 50                    | 13. —                  | 20. —                     |
| 1 15. Ceptember  |     | 4, 50                  | 9. —                     | 12. —                  | 18. —                     |
| 16.—30. "        | .   | 4                      | 8. 50                    | 12. —                  | 13. 50                    |
| 115. Oftober     |     | 4. —                   | 8. —                     | 11. —                  | 13. 50                    |
| 16.—31. "        | . 1 | 4. —                   | 8, —                     | 11. 50                 | 15. —                     |

Berfandt bon Roniginnen und Schwarmen per Boit franto.

Bebe auf ber Reife verungludte und fofort gurudgefandte Ronigin wird gratis und ungehend erfest. Neinheit der Nace und Trausport wird garantirt. Zucht nach Austrabl. — Bei bekentenden Bestellungen 5, 10, 15—20 % Kabatt. Bezahlung durch Nachnahme oder Bestellungen to 15 per issenhafte Bedienung. !! Wan dittet zu verkuchen !!

#### 12 Chrendiplome und Medaillen.

## Kunstwaben.

3ch babe mich jum Bivede ber Runftwabenfabritation auch biefes Bahr wieber mit enormen Quantitäten reinen Schweiger-Bienenwachfes verfeben und liefere ich mein von ben Grn. Bienenguchtern als vor-Er. 5. - per File. Ertra bume Qualität in Breite von 15 cm gu gr. 6. - " Größere Aufträge von Tit. Bienenguchtervereinen 2c. bebeutenbe Breisermäßigung.

Reines Bienenwachs wird gn Fr. 3. 20 per Rilo an Zahlungeftatt angenommen refp. 3/5 an Gewicht Runftmaben berabfolgt.

Wachskeriden gum Befestigen ber Baben per Stud 20 Cte. Corgialtige Bedienung.

Bermann Brogle,

Wachsbleiche, Wachswaaren- und Sunftwabenfabrik, Giffeln, Margau.

## Apiol

bon Apotheter Frucht, Abrensberg,

besprochen und gunftig beurtheilt in ber Schweig. Bienenzeitung (Dr. 3 1889) bient jum Gebrauch bei allen Arbeiten am Bienenftand an Stelle bes Rauches, bei Bornahme von Reinigungen, Ronigingufegen u. f. w., befigleichen gegen Rauberei unb als Mittel gegen Bienenftiche.

Ber Flaschen à Fr. 1. 50 und Fr. 3. - = Dazu geeignete Bestäuber mit Gummiball in verschiebenen Großen u. Ausstattungen. Einziges Depot für bie Schweig:

(73)

Ed. Wartmann, Apothefer, Biel.



# Sonigkessel

in befannter, folibefter Ausführung, mehrfach pramirt, 10 kg. haltend à Fr. 2. 20

3.40

(87)

Simon Aulli, Spengler, Diten.

# Kunawaben

aus nur garantirt reinem Bienenwachs. heute das anerkannt Schönfte Sabrikat ohne Konkurrens. Preis per 1 Kilo Fr. 5. -, bei 4 Kilo Fr. 4. 65, Berpadung frei. Franko burch bie gange Schweig. Bereinen und hanblern gemahre hochsten Rabatt. Bei jeber Senbung

Garantiefdein. Mufter gratis und franto.

#### Sämmtlice bienenwirthschaftlichen Gebrauchsartikel

in befannter unerreichter Solibitat, 3wedmagigfeit und Glegang. Engros und Erport.

35 höchete Auszeichnungen, Mednillen und Diptome 35 Preislifte gratis und franko.

Hermann Bruder in Waldsbut (Laden), Jabrik von Wachswaaren, gunftwaben und bienenwirthichaftlichen Bienen: Etabliffement. Geräthen.

Berfandt ab Balbebut ober meinem Depot Rieberrieb. Beneral-Devot für bie Comei; bei Il. Studer in Miederried am Briengerfee.

# Garantirt ächter Bienenhonig

fauft und nimmt bemufterte Offerten entgegen

Beinrich Beer, Bienenguchter,

(106)in Dirgel, Rt. Burich.

Wenn unbedingte Rudantwort verlangt wird, bitte Marte beigulegen.



Apifugo,

ficher wirfenbes Mittel gur Beruhigung ber Bienen und jum Schute gegen Bienenftich. Ber Flacon à Fr. 1. 50 Uenes Faulbrutmittel (Thymo:Carbol nach Silbert) à 40 Cts. per Bienenvolt.

Salienlfäure per 100 Gramm à Fr. 2. 50.

Diplom an der bienenwirthschaftlichen Ausftellung in Bern 1889.

G. Bader's

Laboratorium in Bremgarten (Margau).



Varis 1889.

Pobrikation

non

Bienenaeräthschaften

J. J. Anher & Sohn

Silberne Mebaille

Hendjatel 1887.

Melleridmiede Mettmenftetten, Ct. Bürich.

Empfehlen fammtliche für bie Bienengucht nöthigen und mit Garantie verfertigten Gerathe. Ibbecklungsmeffer, Meinigungsmeffer, Aruden, Jangen, einfache und boppelte Borbmeffer, Nauchmaschinen, Wabeneingieber, Juttertroge, Beifelkafig, Befläuber, Schleier, Schleubermaschinen 2c. 2c. Machen beionders auf bie, an ber Parifer Ausstellung von ber Jury Rlaffe 23

(Meff erwaaren) fpeziell prämirten Deffer aufmertfam.

Soliden Wiederverkäufern Rabatt.

Inhalt: Un die boben Bunbesbeborben, vom Borftand. - Bolleingabe bes Conbitorenverbandes. - Statiftit ber Babt ber Bienenvolfer 1884-1889. - Prufung ber Runftwaben. — Sprechfaal. — Imtericule. — Nachrichten aus Bereinen und Rantonen. - Angeigen.

Berantwortliche Redaktion: 3. Jeker, Pfarrer in Olten, Rts. Golothurn. Reflamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition bon D. R. Sauerlander in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienenzucht.

Berausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-11/2 Bogen faart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Bereins fir. 4. — Es werben nur Jadresdommemente angenommen. Diefelben find zu abreifftren an die Redattion, gerem Pfarrer 3.ete ein Dit ein, Kanton Goldburn. Bir der den Buchabet in Commiton bei F. R. Sauerlander in I arau. — Girrifdungsgebibren für die Petitgeile oder beren Raum 20 Ets.
Briefe und Gehrer franco.

A. f., XIII. Jahrg.

Nº. 8/9. Auguft u. September 1890.

# S Sinladung 🗞

gu:

XXIV. Wanderversammlung des Pereins schweizer. Lienenfreunde Sonntag und Montag den 17. und 18. August 1890 im Großrathssaale in Luzern.

Werthe Bereinsgenoffen und

liebe Bienenfreunde!

as braucht's ba vieler Worte, wenn Lugern feine Freunde zu Gafte labet!

Wer wußte nicht, mit welch' unvergleichlichen Reigen die Natur diesen Fled Erbe gesegnet. Den Schweiger voraus gieht es dafin, wo der Erinnerungen an große Zeiten jo viele find.

Noch mehr: "Der allzeit rührige, treue Kamerab", ber Berein Luzerner Bienenfreunde — das würdige Pendent des Luzerner Bauernvereins — bietet den Freunden vom Rhein und der Thur, der Limmat und der Aare, vom Rhodan bis zum Bodan ein herzlich Willstomm und füget zum Wort die That:

Ausstellung wie Berhandlungen versprechen bes Inftruktiven die Fülle. Auf benn, Ihr Freunde von Berg und Thal, Ihr Glücklichen, die Ihr am Füllhorn sugen Segens genippt, aber auch Ihr, die Ihr auf bessere Zeiten Euer Vertrauen setzt, reicht Euch die Hand, tauscht Eure Gruße und Erfahrungen. Die Stätte, mo vor 9 Jahren treue Freunde fich gefunden, moge Beuge fein bes fröhlichen Gebeibens unseres Bundes.

"Königinnen, Orohnen und Arbeiterinnen!" — sanftmuthige "Arainer" und aggreffive "Ztaliener". mahrichafte "Landraffe" und "Mischlinge" — aller Farben, aller Grade, — eint Guch, daß mächtig erbrause ber Schwarmston: Auf, nach Lugern!

#### Tagesordnung und Verhandlungsgegenftände.

#### Sonntag ben 17. Auguft:

Bon Bormittags 9 Uhr an: Empfang beim Bahnhof und Austheilen ber Festzeichen (im Chalet, rechts, vom Bahnhof tommend, gegenüber bem Bostgebäude).

101/2 Uhr: Berfammlung im Grograthsfaale.

2 .

Die Bereinsverhandlungen find öffentlich. Jedermann ift freundlichft bagu eingelaben.

- 1) Unsprache des Bereinsprafidenten und furger Jahresbericht.
- 2) Genehmigung bes Protofolis ber Bereinsberfammlung in Bern (Bienenzeitung 1889, Seite 285).
- 3) Genehmigung ber Bereinsrechnung pro 1889.
- 4) Aufnahme neuer Mitglieber.
- 5) Neuwahl bes Bereinsvorstandes.
- 6) Neuwahl ber Rechnungerevisoren.
- 7) Bericht, Buniche und Antrage ber S.S. Abgeordneten ber tit. Filialvereine.
- 8) Borträge und Distuffion über folgende Fragen und Gegenstände:
  - a) Nutsanwendung der statistischen Beobachtungsstationen in Bezug auf Ueberwinterung der Bienen; Reserat von Herrn Kramer, Fluntern.
  - b) Unfer apistisches Museum auf Rosenberg, Zug; Referat von Herrn Josef Theiler, Zug.
  - c) Rud, und Ausblid im Bienenjahr 1890; Referat von Herrn R. Göldi, Marbach, St. Gallen.
  - d) Statistif über Bienenzucht in ben Lotalvereinen; Referat, gehalten von herrn Leemann in Flaach, Burich.
- 9) Mittags 2 Uhr Mittagessen à Fr. 2. 50 im großen Saale auf dem herrlich gelegenen Gütsch. Wer dem hübschen schattigen Aufstieg (zu Fuß 25 Minuten) die Vergfahrt vorzieht, kann zum aussnahmsweise billigen Preis von 30 Cts. für Retourbillet die Bahn benuten.

Bahrend bem Bantett Chorgefange mit Begleitung bes Rurorchefters.

a) Rufst du, mein Baterland, Sieh' uns mit Herz und Hand All dir geweiht. Speil dir Helvetia, Haft noch der Söhne da, Bie sie St. Jasob sah, Frendvoll zum Streit.:

Da, wo der Alpentreis Dich nicht zu schüben weiß, Wall dir von Gott. : Seteh'n wir den Fessen gleich, Proh noch im Todesftreich, Froh noch im Todesftreich Schwerz uns ein Spott.:

Doch, wo ber Friede lacht Rach ber empörten Schlacht Drangvollem Spiel.
:D, da viel schöner, trau'n, Fern von der Baffen Grau'n, heimat, bein Glid zu schau'n, Winft uns das Ziel.:

b) Trittst im Morgenroth baher, Seh' ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Benn der Alpensirn sich röthet, Betet, freie Schweizer, betet! : Gure fromme Seele ahnt: : Gott im bebren Baterland!:

Kommt im Alpengluh'n baher, Find' ich bich im Sternenmeer, Dich, bu Menschenfreundlicher, Liebenber! In bes himmels lichten Räumen Kann ich froh und selig träumen; : Denn die fromme Seele ahnt: : Gott im bebren Baterland!:

Biehst im Nebelflor baher, Such ich bich im Bolkenmeer, Dich, du Unergründlicher, Ewiger! Aus dem großen Luftgebilde Tritt die Sonne flar und milbe, : Und die fromme Seele abnt: : Gott im hehren Baterland!:

Fährst im wilben Sturm baher, Bift Du selbst uns hort und Behr, Du, allmächtig Baltenber, Rettenber! In Gewitternacht und Grauen Laft uns findlich ihm vertrauen.
: Ja, bie fromme Seele ahnt:
: Gott im behren Baterland!:

3muffig-Wibmer.

Nach dem Bankett: Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Luzerns unter kundiger Führung: Diorama, Löwendenkmal, Rathhaus, das neue, herrliche Panorama (Uebertritt von Bourbaki's Armee) 2c.

- 10) Abends 7 Uhr: Fortsetzung der Berhandlungen im Löwengarten (Bierbrauerei):
  - e) Die Ansstellung in Luzern; Referat von Herrn J. Brun, Lebrer in Luzern.
  - f) Fabrikation von Kunstwaben mit ber Rietsche-Preffe; Referat mit praktischer Aussührung von Hrn. Wartenweiler in Engwang.
  - 11) Abends 9 Uhr: Ginfaches Abendeffen im gowengarten.

#### Montag ben 18. Auguft:

- 12) Morgens 6 Uhr: Besichtigung ber Ausstellung.
- 13) Morgens 7 Uhr: Bersammlung ber Prafibenten ber tit. Filialvereine im Löwengarten.
- 14) 9 Uhr präzis: Absahrt vom Quai aus auf Extradampser ins Rütli (Retourbillet Fr. 1) Chorgesang.
  - 1. Bon ferne fei herzlich gegruget, Du ftilles Gelande am See, Bo fpielend die Belle gerfließet, : Genahret vom ewigen Schnee.:
  - 2. Gepriesen fei, friedliche Stätte, Gegrußet, bu heiliges Land, Bo sprengten ber Stlaverei Retten : Die Bater mit machtiger hand.:
  - 3. Sier standen die Bater zusammen Für Freiheit und heimisches Gut Und schwuren beim heiligsten Namen : Bu stürzen der Zwingherren Brut.:
  - 4. Und Gott, ber Allgutige, nidte Gebeihen jum heiligen Schwur; Sein Arm die Tyrannen erdruckte,
    : Und frei war die heimische Flux:
  - 5. Drum Grutli, fei freundlich gegrußet, Dein Name wird nimmer vergeh'n, So lange der Rhein uns noch fließet, : So lange die Alpen besteh'n.:

Greith:Rrauer.

- 15) Nachmittags 11/2 Uhr: Anfunft in Lugern.
- 16) Nachmittags 2 Uhr: Bankett auf bem Gütsch à Fr. 2. 50 und Schluß ber XXIV. Wanderversammlikug.

Dant ber Zuvorkommenheit ber hohen Regierung von Luzern bietet ber Berein Luzerner Bienenfreunde ben Bienenfreunden 200—250 Gratislogis für die Nacht vom 17. auf den 18. August in den schönen Säälen der geräumigen Kaserne an. In der Kasernen-Kantine wird den 18. August Worgens 6 Uhr ein frugales Worgenessen zu 50 Cts. servirt.

Bei regnerischer Bitterung unterbleibt die Fahrt ins Mütli, und es werden Montags von Morgens 10 Uhr an die auf Sonntag Abend angesetzten Berhandlungen im Löwengarten gehalten.

Damit unfere Bereinsversammlung in Lugern zum schönen, freundlichen Familienfest sich gestalte, laden wir unsere werthen Bereinsgenossen und lieben Bienenfreunde und ganz besonders die Inter-Frauen und Töchter zu zahlreicher Theilnahme an unserer XXIV. Wanderversammlung in Lugern ein. Auf, nach Lugern!

Mit Imkergruß und Handschlag Olten-Zürich, ben 20. Juli 1890.

#### Namens des Vereinsvorstandes:

Der Prafibent: 3. Jeter. Der Attuar: U. Kramer.



#### Willhumm ¿Luzärn!



rüeß Gott, ihr liebe Beijimanne Bom Schwiizerland, vo Nah und Färn, Willfumme bieted froh euch Alle Zum Jahresfäst das schön Luzärn!

E Beijichorb ist äß zwor sälber J jetzger rühr'ger Summerziit, Wo ganzi Schwärm ie, use slügid, Bo alle Herre Ländre wiit.

Doch hebs chli wohl viel Orohne brunder Bi-n-eusem frönde Beijiheer; Orum comid ihr, ihr Beijimanne, Und stellid 's rechti Glichgwicht her!

Ihr liebi Fründ, ihr wohre Beigi, Die bo im wiite Schwiizerland Das Jöhrli dur mit treue Sorge Gar amfig find am Impeftand; Die hälfid 's Landeswohl vermehre, Die Schät erschließid, die sunst broch, Und die dur Wort und Bispeel lehrid, Daß d'Schwiizereintracht stets blüift noch!

Im Musterbild wemm mir verchünde, Bas treu vereinti Chraft vermag, Bas 's Beiervölchli wirst und schaffed Am schöne, warme Sunnetag.

Si Bunderhuushalt wemm mir zeige Boll unnennbarer Harmonie, Die luut thüend 's Schöpfers Biisheit priife, Seig 's Gichöpfli fälber no so chli.

llnd hemm mir gichaffed mitenander, Riich Geistesgobe g'sammled ii, De wemm mir au wie 's Beijevölchli, Es Bizzli so rächt lustig sii.

Die alti Frünbschaft wemm mir neue, Der junge strecke trauti d' Hand, Im früsche Wort eis rede, singe Bom freie, liebe Baterland!

Und ftöhnd mir ufem Rutli inne Uf heilig ftillem Biefegrund, De wend im Tellegeift mir weihe Der Schwiizerimfer treue Bund!

Wenn dunde d'Walle liisli ruufchid, Der Alpechrang hoch lüüchted bri, Soll euse Schwur gum Himmel ftiege: Uf ewig freie Schwiizer g'jü!!

Drum gruef euch Gott, ihr Beijimanne Bom Schwiigerland, vo Rah und Farn, Billfumme bietet froh euch alle Bum Jahresfaft bas icon Lugarn!

Shurmann, fugern.



#### Luzern.



apel sehen und sterben, das klingt ganz poetisch, aber einem lebensfrohen Schweizerbürger mag es angenehmer sein, Luzern sehen, und nachher wiederum doppelt sich des Lebens freuen. Sein großartiges sonniges Landschaftsbild mit dem klaren blauen Auge des Sees recht

tief in seine Seele einsaugen, wirst nachhaltig heiter und freudig lange noch in der Erinnerung fort. Freilich schöne, sonnige Tage sollten es wers den zum Feste der Bienenfreunde von Nah und Fern, Luzern sich zeigen besser als sein diesbezüglicher eidgenössischer Ruf, und der himmel seine Gunst wie den Sängern so den Imtern schenken, die im Neiche ihrer Fetaaten schaffen, was jene im Neiche der Töne: Harmonie.

Die kommenden Festtheilnehmer, die Lugern noch nie gesehen, werden sich wundern, wenn die schnaubende Lokomotive sie in einen niedern, diestern Hohlraum führt, einer Art Bretterhütte zu, die mit dem großartigen Namen "Bahnhof" bezeichnet ist. Das nur deshalb so, daß kein Brachtgebäude von der Hauptsache ablenke, daß, sagen die allzeit zusriedenen Luzerner, der Bahnhof unsere Berge nicht deckt."

Behn Schritte ber neuen Brude ju und bu haft Mles vergeffen, mas von Menichenhanden Geschaffenes und Nichtgeschaffenes ba ift. Das gange reiche, vielgeftaltige Panorama, bas fich fpiegelt im flaren Arpftall bes Sees, überwältigt bie Ginne. Im Gudweften bas Badige, Berriffene und in feinem Gangen boch wiederum fo harmonifch Birtende, fann fein anberes als bas fagenumwobene Saupt bes Bilatus fein. 3hm gegenüber liegt im Morgenduft lieblich ber bläuliche Rigi, beffen Farbenpracht erft beim Sonnenuntergang gur vollen Geltung fommt, wenn ber rothliche Stein ber Doffenwand in Gluth getaucht ein Alpengluben im Rleinen Die buntelbemalbete Burgenftochfette im Guben mit ber ichroffen Sammetichwand in icheinbar fenfrechter Lage bem Gee entsteigend, bilbet ju ber lieblichen blauen Glache besjelben ben jonderbarften Routraft. Die freundliche, malbbefronte Sugeltette ber Biregg hindert, bag bas am Fuße bes Stanferhorns malerifch gelegene Stansftad und Lugern fich nicht feben. Die ichneeige Ruppel gebort bem Titlis, fowie bie gegen Beften fich folgenden und wiederum einander überragenden Saupter dem Unterwaldner gande an. Ueber ber Stelle bes Burgenftods, wo ber Bergbahnhof und die großen Sotels fteben, bilbet bas Buochferhorn ben naturlichen Sintergrund. Und rechts und links baneben und babinter und barüber die Ballenftode, die Brifen, ber Schwalmis und die Bauen und weiter jurud bie Roloffalftode ber Urnerberge mit ewigem Schnee, ber Urirothftod, ber Briften, die Klariben, das Scheerhorn und viele andere



Lugern. - Der Bilatus vom Quai aus gefeben.

Hörner, beren Namen ich nicht kenne und barum am liebsten mit bem Geisbuben in Spiris unvergleichlichem "Seibi" sagen möchte: "Berge heißen nicht."

Dem rechten Seeufer entlang gieht fich bas fonnige mit Billen überfaete Salbengelande, beffen Abichluft ber Oftfeite zu ber Dieticbiberg, ber Stadtseite zu bie Bof- und Stiftefirche bilbet. Ihre einfach ichone Frontfeite mit den ichlaufen, boch in den blauen Simmel hineinftrebenden Thurmen lentt die Blide ber Bewunderung vielgereister Fremben auf fic. Der große Blat mit ber ichattigen Raftanienallee zwischen ber Soffirche und dem Beschauer auf der neuen Brude ift der berühmte Schweizerbof. quai und Schmanenplat, fo benannt nach ben großgrtigen Gafthofen, por benen fie fich ausbreiten. Im Schweizerhofgarten ragt awischen Balmen und Rojenbaumen ein Runftftud boberer Gartnerei bervor, ein Gifelthurm, ber ben Besuchern ber Beltausstellung jene intereffanten Tage in blumiger Erinnerung wieder bringen und die übrigen Menschenfinder troften mag. wenn fie ftatt bes Originals eine Ropie in poetischerer Form bier finden. Dem Schweizerhofquai foliegt fich ber nationalquai an mit bem toloffalen Botel gleichen Ramens, bas fich am glangvollften vom Gee aus reprafentirt, und mit bem Rurfaal.

Run gange Wendung nach Weften!

An der Stelle, wo die Reuß smaragdgrün den See verläßt, führt schräg über den Fluß eine liebe alte Bekannte — die Kapellbrücke. Dicht nebenan, mitten in der Reuß, steht ein eigenartiges Monument, der Leuchthurm, der Stadt den schmeichelhaften Namen "Leuchtenstadt" gegeben haben soll. Sine zweite Brücke, moderner Bauart, verbindet tiefer unten die durch die Reuß getrennten Stadtheile Groß und Kleinstadt miteinander bei der Keußschwelle, jener Stelle, wo der ersinderische Menschengeist einen Damm gesetzt dem brausenden, schämmenden, wogenden, wilden Clemente des verheerenden Bergwassers, so daß er es nun zügeln kann nach seinem Ermessen.

Nicht weit von dieser Brücke entsernt steht eine britte, die Schwester ber Kapell-, die Spreuelbrücke, wohl aus demselben sernen Jahrhundert stammend. Sie ist geziert mit Kopien des berühmten Basler Todtentanzes, wie jene mit Bildern aus der Schweizergeschichte und Szenen aus dem Familienseben alter Auzernernamen. Beide sind gedeckt und verleihen daburch mit den vielen, aus allen Gassen und Gäschen hervorragenden Thürmen und Thürmchen der Stadt einen ganz eigenthümslichen Charakter. Bas ihr aber den ganz eigenartigen Stempel ausdrückt, was das Entzücken der Fremden ist, was einnal vom See aus deim Glanze der unterzgehenden Sonne gesehen, sich nie wieder verwischt, was eine ganz eigene Sprache aus alter Zeit spricht, eine Sprache, die ewig verloren geht, wenn wir nicht jeden lockern Stein sorgsältig hüten, das ist die wunder-

bare Museggmaner mit ihren neun verschiedenen Thurmen. Gie bildet bie Rrone des fich hinziehenden Sugels und begrenzt im Norden die Stadt.

Lugern als Aleinstadt, denn so muß auch bas im fenrigsten Patriotismus schlagende Berg eines Lugerners sie nennen, bietet bes Sebenswertben giemlich viel.

Das lowendenfmal. Die Ibee, fo poetifch und einfach, das von ber Natur geichaffene Material gu benuten, ber tobten Gelsmand leben einguhauchen burch bas Symbol ber Tapferfeit, ben lowen, und biefen gum Berfundiger ber Treue und bes Muthes ber in Baris gefallenen Schweizer ju machen allen fommenden Gefchlechtern, wirft machtig. Das Runftwerf bes großen nordischen Deifters Thorwaldfen hinterläßt in feiner einfachen Schönheit und Großartigfeit einen unverlöschlichen Gindrud. Die nachfte poetifche Umgebung, ein rubiger Teich mit buntelgrunem Baffer, in bem fich ernfte Tannen, bobe Buchen und überhangendes Geftrauch fpiegeln, ift geschaffen, diefen Gindrud noch ju erhöhen. Dicht baneben fieht man die von Grn. Umrein-Troller entdedten Gletichermublen mit andern werthvollen Funden aus jener Gisperiode und das berühmte Relief der Bentralfcmeig von General Pfuffer. Unweit bavon bas lowenbenfmal-Mufeum mit einem Riefengemalbe: ber Rampf ber belbenmuthigen Schweiger in ben Tuilerien in Baris und Lichtbilder, mittelft Gleftrigitat erzeugt. Weg jum lowendentmal Stauffers Mufeum, eine reichhaltige Sammlung intereffanter Gruppen aus bem Thierleben ber Alpenwelt, in nachfter Rabe ein Banorama, großer Rundbau, Darftellung bes llebertritts ber frangofifchen Oftarmee auf Schweizergebiet mabrend bes beutich-frangofifchen Rrieges 1870-71.

In der Burcherstraße finden die armen Fremden, die auf Rigi und Bitatus Nebel anstatt der erwarteten schönen Aussicht gesehen, den Trost, in Meyers Diorama die treue Wiedergabe der vielbewunderten Aussichtspunkte Rigi-Kulm, Bilatus 2c.

Die hoffirche birgt das föstliche Aleinob, die große berühmte Orgel, wo jeden Abend, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von  $6^{1/2}$  bis  $7^{1/2}$  Konzerte gegeben werden.

Am Kornmarkt das eigenartige, alte Rathhaus mit den kunstwoll gesichnisten Säälen, der Kunstausstellung nebst Antiquarium des fünförtigen historischen Bereins, sowie Trophäen aus den Schweizerschlachten. Bersichtene werthvolle Bibliotheken und reichhaltiges Naturalienkabinet.

Nach all' dem Sehenswerthen, das mehr ober weniger ermüdet, athmet man erleichtert auf bei einem Spaziergang in der erfrischenben, belebenden Natur, und da bietet uns Luzerns nächste Umgebung eine große Auswahl der herrlichsten Puntte.

Mit geringer Anftrengung ober ganz muhelos, wenn man die Drahtseilbahn benütt, gelangt man jum vielbesuchten Restaurant und Hotel bes Gütsch, wo für die geringe Steigung die lohnendste Aussicht sich bietet. Durch Waldesduft und Waldestühle führen die zierlichsten Wege jum Sonnenberg.

Der Pilatus, scheinbar ganz nahe gerückt, übt hier eine unwiderstehliche Anziehungstraft auf ben entzückten Wanderer aus. Die neue, groß
angelegte Dreilindenstraße führt uns bequem durch das zutünftige Billenquartier, bei jeder Wendung andere, interessant überraschende Bilder uns
zeigend, auf das vielberühmte Plateau "Oreilinden". Im Norden entsaltet sich vor unsern Blicken ein Gemälde voll Nuhe und Frieden, wie
es wohlthuender nicht gedacht werden kann. Im Bordergrund das schöngelegene Kloster Wesemlin, dann die mit sastiggrünen Matten wechselnden,
waldbedeten, sansten hügelwellen unseres Kantons die ins histircherthal
mit den lieblichen Seen, und ganz in der Ferne, mit dem Horizont verschwommen, als ruhiger Abschliß der blaue Jura.

Mun ber Rontraft im Guben!

Das großartige, in seinen Formen so mannigfaltige, in seinen Farben immer wechselnbe Panorama. Die zackige, in den himmel hineinragende Kette der blendenden, schneeigen Scheitel der Bergriesen; der Wechsel von Licht und Schatten an den schröffen, kahlen Felsen, den tiesen Schluchten, den lieblichen nahen Alpen, den saftig grünen Hügeln, das schillernde Farbenspiel im See in Blau, Smaragd und Violett und die kleine eigenartige Stadt gerade da hineingebettet, von wo sie all die Herrlichkeiten überblicken kann, und der Zmker ist am Ort, wo er sich sagen muß: wie aus der Unendlichkeit der Winkel die Biene denjenigen gesunden, der im möglichst kleinen Raum die meiste Flüssigkeit fassen kann, so haben unsere Voreltern denjenigen Winkel Erde gesunden, der dem Natursreunde im kleinsten Rahmen das Schönste zu beiten vermag.



— Das Italienische Ministerium für Aderbau, Industrie und Handel hat verfügt, daß in der höhern Aderbauschile in Maisand der Aderbauschere fürderhin ein Kurs über Seidenzucht und Bienenzucht angefügt werbe. Und im Mustergut für Landwirthschaft in Monza soll ein Bienen-

stand erstellt werben. Die Redastion des "Apicoltore" begrüßt beifällig diese Beranstaltungen und wünscht, "man möge unter Beiseitlassung jeglicher unfruchtbaren Abschweisung über die Form der Bienenwohnungen und Geräthe einzig darauf bedacht sein, die Bienenzucht recht heimisch zu machen, und zwar nicht sowohl die industriemäßige, als vielmehr die einzach bäuersliche. Nur wenn sie möglichst allgemein, ob auch ganz im Kleinen, versbreitet sei unter dem Landvolf auf dem ganzen Boden des Landes, könne sie eine nennenswerthe Einnahmsquelse genannt werden. Immer hat aber die Bienenzucht mit Sindernissen zu kämpfen.

Die italienischen Beinbauern verbohren sich immer wieder in den Bahn, daß die von Bespen, Hornissen zu. an den Trauben verursachten Schäden auch der Biene zur Last fallen, während jeder nicht ganz Unwissende wohl weiß, daß die Biene zwar aus gedorstenen oder angebohrten Beeren rinnende Süßen begierig aussaugt, aber unfähig ist, eine Beere anzugreisen und zu verwunden. — So manche der Ugrar-Comitien (landwirtschaftliche Bereine) verhalten sich kalt und abweisend gegen Bienenzuchtbestrebungen, in solchem Betrieb nichts als müßige Spielerei erdlickend. Heau fommen die Borurtheile, Janoranz, Trägheit, der Eigensinn des Bauers, um im Berein mit der Geringsügigkeit der Mittel der bienenwirthschaftlichen Bereine der Letzteren Wirksamseit zu verkümmern."

"Wir hatten die Genugthung, industrielle Bienenwirthe erstehen zu sehen von erstem Rang, vollkommene Meister in dieser Branche, und die mit diesem einzigen Zweig der Landwirhschaft eine nicht allein für sich und für ihre Familie genügende, sondern sogar vermögliche Stellung gesichaffen haben, aber hinsichtlich der vollsmäßigen Bienenzucht, die wir zum Erbgut aller ländlichen Familien hätten machen mögen, und die unser ständiges Augenmert gewesen, ist es annoch auf der Stufe des frommen Bunsches verblieben."

- 3m 2. Band ber Bibliothet bes "Abruzzo agricolo" ift Eb. Berstrands Conduite du Rucher in italienischer Uebesetung.
- Andren Tartuferi, ben ich schon mehr als einmal als Großprobuzent namhaft gemacht, schilbert die in der Zone von Jesi (Prov. Ancona) herrschende Calamität der Faulbrut, welche ungeachtet der von Cheshire und C. Schröter empsohlenen Mittel überhand nimmt und nur durch Zerstrung aller angesteckten Völker zu überwinden sein werde. Er selbst hat diesfalls Beispiele gegeben durch Verbrennung eines aus 50 Stöcken bestehenden Standes!
- Der "Apicoltore" erzählt bas Ergößliche, daß ein Italiener, Namens Meggatesta, ein Testament hinterlassen hat, worin er dem König

Umberto Fr. 3000 sammt einem Bienenstand von 150 Stöcken vermacht. Genannter "Mezzatesta" ("Halbtopf") erwies sich als Ohnetopf, da er in einem frühern Testament den Kaiser aller Reußen zu seinem Erben eingesetzt hatte. Run hat sich der legitime Erbe des M. an den König mit dem Gesuche gewendet, derselbe möge auf das zu seinen Gunsten lautende Bermächtniß verzichten. Humbert hat a tergo des Gesuchs geschrieben: "gewährt". Sonach entgeht uns die Ehre, einen König zu unsere Zunft zu zählen und mit "Imsergruß" zu salutiren.

— Dubini ertheilt folgenden Rath: Zur herbstzeit bei Einfall der ersten Kälte geschieht es, daß der Anfänger in Ungewißheit geräth, wenn er an sonnigem Tag Brutwaben besichtigt, keinersei Brut erblickt und daher Weisellosigkeit vermuthet. In dieser Zeit des Jahrs haben die Bölker, seltene Ausnahmen abgerechnet, keine Brut, obwohl sie nicht ohne richtigen Weisel sind, und dieser, minder beseibt als sonst, entgeht dem Augenlicht. Um sich vom Stand zu vergewissern, holt man aus einem Stocke, der noch Brut hat, eine Wade mit offener Brut, gibt sie dem Verdächtigen bei, und wird sehen, ob Weiselszellen errichtet werden. — Nicht gerade betreffend den Herbst, vielmehr in Bezug auf abgeschwärmte Stöcke, die oft lange fraglich bleiben punkto Weiselschiefeit, hat Baist in Westheim in der Nördlinger B.-3. 1887 ähnlichen Kath ertheilt unter der liebersschrift: "Kraaezeichen, das zur Antwort zwinat."

- Die Frage: Wann foll man den Honig ausschleudern, daßi er reif fei ? beantworten Kolgende:

2. C. Root: "wenn er theilmeife gebedelt ift."

Dabant : "wenn er reif ift, ohne Rudficht auf Siegelung."

Barrifon: "Schleubre am Ende ber Jahreszeit."

Majon: "Manchmal ift ber Honig reif, ehe er gebeckelt ift, andremal ift er gebeckelt vor ber Reife."

Bi'allon: "Ich gieße ben Honig in weite Kübel, 200 Gallonen fassend, lasse ihn zwei Tage ruhen, ziehe dann durch Abzugsröhre am Boden 2/3 der Masse ab, das im Kübel verbliebene Drittel lasse ich an der Sonne reisen, zugedeckt mit schiefgestelltem Glase."

Bilfin: "Die Bienen verrichten beffern Dienft, die entleerteu Baben zu füllen, als noch nicht gefiegelte Bellen erft zu beckeln."

Dubini fügt den Rathschlag bei: "ben ersten Frühlingshonig nicht eber zu schleudern, als wenn gut die Hälfte der Wabe gedeckelt sei, während Sommerszeit geschleudert werden kann, ohne auf Bedeckelung zu warten."

- Ausgeschleuderter Honig foll nach Raufchenfels einige Tage in den Geschirren stehen, blos mit einem Papierblatt (ober Bogen) überbeckt; die Luftbläschen und Wachstrümchen, die in Gestalt dichten Schaums obenauf tommen, muffen fleißig abgeschöpft werden, ehe man hermetisch schließt. Man rühre aber den Honig nicht mehr, noch zapfe man ihn in der Folge ab, nachdem die Candirung begonnen hat, denn dies schadet der volltommenen Körnung besselben.
  - "Volksftarke Familien" ift die Loofung, wenn man an die Ginminterung zu benfen bat. Aber bie Bolfevermehrung mittelft Fütterung im Nachsommer gu felbigem 3med ift nicht Jebermanns Sache. Statt berfelben gibt es (in Stalien vorweg) ein einfacheres und wirtfameres Mittel: Anfauf von Bolfern, bie ben Abichmeflern in die Sande fallen wurden bei ben Bauern. Aber nicht, um felbige für fich aufzustellen, auch nicht zu fofortiger Bereinigung mit anderen Bienen. Im Sonigraum eines bejetten Ständers wird bas zugefaufte Bolf einlogirt und überwintert, erwärmt vom barunter refibirenden Bolfe. Bei Unnaberung ber Tracht beseitigt man die minderwerthige ber beiden Koniginnen, und, sobald die entweiselte Familie ihres Buftandes bewußt ift, ebe fie Nachichaffungsgellen anfest, nämlich nach 24 Stunden, nimmt man ben Berichluffeil der Berbindung gwijchen Brut- und Sonigraum weg, ihn burch ein für Bienen unpaffirbares Drahtgitter erfegend. Um folgenden Tag nimmt man bas Gitter hinmeg, und ohne Rauch noch andere Mittel vereinigen fich die beiben Bolfer, ohne Gefährdung einer einzigen Biene.

Die im Honigraum vorsindliche Brut, auch die Königin, wenn diese beibehalten worden, wird in den Brutraum plazirt. Ober, wenn das Bolk im' Brutraum keiner so großen Berstärfung bedürfen sollte, läßt man wohl die Bienen zusammengehen, verwendet hingegen jene Waben anderwärts.

— Die Herren Metelli — Ingenieur Federics und Dr. Giovanni, befolgen zwei Grundforderungen, die sie selbst aufgestellt haben: 1) Sehr voltreiche Kolonien zur Bollausbeutung der Tracht; 2) große Bohnungen, die sich nach Bedarf des Betriebes verengern lassen, fähig, ein großes Bolf zu herbergen, ausgebreiteten Nachwuchs zu ermöglichen und große Erntevorräthe zu erhalten. "Starfe Bölfer für den Zeitpunkt der Bolltracht, große, aber reduzirbare Bohnung," das ist ihnen imferischer Glaubensartifel. Der Ständer des Mailänder Centralvereins ohne wagrechten Schied zwischen Brut- und Honigraum, und der Ständer vartori mit solchem sind ihnen, was die Form betrifft, beide recht. Aber auch 33 Waben (in 3 Etagen) haltend, sind sie den Metelli ungenügend, darum auf der Thürseite mit einer in Höhe und Breite sich anpassenden Erweiterung versehen, sodaß 15 Waben in jeder Etage stehen können,

Dalled by Googl

jebe 25 und 20 Centimeter. Ihre Rechnung ift fo: Gine junge Ronigin, wenn fie recht fruchtbar ift, bestiftet in ber Epoche grofter Gierlage gwis ichen 3. und 4000 Rellen in einem Tage. Comit bedarf fie fur eine burchichnittliche Gierlage eines Brutlagers von wenigstens 20 Baben, jebe gu 4000 Bellen (runde Bahl), welche mabrend 21 Tagen befest bleiben. Go bleiben (in ben gewöhnlichen Ständern) 13 Baben übrig für Bonig. Jedes unfrer Rahmchen (ital. Dag) enthält, wenn voll, 1300 Gramm Bonig: folglich bat bas Bonigmaggain Raum fur 13, event. 16 Rilo Bonig. Gin ftartes Bolt nun bringt an einem gunftigen, neftarreichen Tage 6 und auch 8 Rilo Bonig ein. In foldem Fall entweder ichleudern, ober die Sonigraume erweitern, ober aber die Bienen mufig und unproduftiv fteben laffen. Letteres geht nicht an fur ben induftriellen Bienenwirth. Das Ausschleubern muß mit Berftand und Dag geubt merben, will man nicht eine mafferige Guge befommen, die bald fauer wird, baber feinen Rredit im Sandel hat. Die Bragis ftellt feft, daß es mehrere Tage braucht (3-4 ober 7-8), je nach Dertlichkeit, Witterung und Beichaffenheit bes Reftars, ebe ju ichleubern ift. Daber muß man fich großer redugirbarer Bobnungen bedienen.

Die zweite Hauptsorge der Herren Metelli besteht in der ständigen Erhaltung starker Bölker für den Zeitpunkt der Bolltracht; zu welchem Zwecke dienen: recht fruchtbare oder junge Königinnen, genaue Einwinterung unter Mitgabe reichlichen Borraths, Triebfütterung im Frühjahr, progressiven Aaumerweiterung nach Berhältnis des Wachsthums der Kolonien, Unterstützung mit Brut und Waben an minder gedeihende Familien, Honigvorräthe in den Stöcken dis zum Moment genügender Tracht: Alles darauf angelegt, starke Völker zu haben. Ihr Bienenstand-kann 200 Stöcke sassen, ordentlicherweise enthält er in der Arbeitszeit 150, die im Winter auf 110 oder 120 reduzirt sind je nach Besund im Herbst. Bon den Standstöcken werden die meisten zur Honiggewinnung bestimmt, ein kleiner Theil wird zur Berstärfung oder Ersetzung der andern verwendet, um alle in gleichgedeihlichem Wachsthum zu erhalten.

Mit größter Borsicht und Borsorge wird die Einwinterung und Durchwinterung vollsührt. Zwischen 20. Juli und 10. August, also in sur gründliche Untersuchung der Stöde genugsam günstiger Zeit, um weder große Störung den Bölfern noch der Brut Berkühlung zu verursachen, werden die Borbereitungen getrossen. Man wählt die Stöde nit starfem Bolt und junger, sehr fruchtbarer Königin. Man ninmt den Bau ganz auseinander, um sich vom thatsächlichen Stand des Bolks zu überzeugen, hauptsächlich aber um zuverlässig die im Bohnsitz der Bienen zu beslassenden Borrathe zu bemessen. Es sei dies eine durch dort gänzlichen

Mangel einer Spättracht berbeigeführte Nothwendigfeit. In ber That verbleiben ja die im Brutraum in der Saupttrachtzeit brutbefest gemefenen (oberen) Baben allmälig leer in Folge beständigen Austriechens neuer Bienen; benn die Konigin ftrebt mit ihrer Gierlegung bem untern Theil bes Baues gu, die Trachtbienen aber tragen bann nur noch wingige tagliche Borrathe herbei. Demnach find die mittleren Baben in ber untern Reihe bes Brutraums mit Brut befett, in ber oberen (bes Brutraums) entweder leer oder mit wenigem oder fluffigem Bonig, - feine gunftige Lage für Winterung. Rach Berifigirung bes innern Stanbes bes Stods fchreitet man gur Bujammenfetung. Starte Familien follen auf 14 ober 16 Waben wintern, die man wie folgt ordnet: 1) in ber obern Ctage (bes Brutraums) 7 volle gebeckelte Baben, ober 8; 2) in ber untern bie vorgefundenen Brutwaben, dazu 2 Baben gededelt-voll, nöthigenfalls jum Ausgleich mit ber obern Etage noch eine honigvolle. Bei 14 im Bangen find es 9 honigvolle Baben, die 11 Rilo Sonig reprafentiren; bei 16 Baben 10 volle Baben = 12 Rilo. Diefer anfängliche Bintervorrath wird im Frühjahr durch 1 ober 2 volle Baben ergangt, sowie durch die Triebfütterung, die ben gangen April bauert, geschätt 3 Rilo auf jedes Bolf, 1 Bektogramm jeden Abend gereicht. All diefe Berabreichung an Binterung und fpefulativer Gutterung machen auf jeden Stod 16 ober 18 Rilo Sonig ab September bis Dai. Etwas fpater werben bie Schiebe angeschoben, beren Glasscheiben mit bunnem Brett gedoppelt werden, um das Tropfbarmerden ber Dunfte im Stod zu verhuten, Riffen angebracht und alle Bwijchenräume (je 10 Centimet.) zwischen ben Stoden mit Sadfel ober abnlichem behufs Warmhaltung ausgefüllt, mas bis nach ber Schwarmzeit fo bleibt. -

— Ein Arnaldi in Genua besitzt einen Bienenstand in Castellaro, einem Orte, in gerader Linie circa 6 Kilometer von San Remo entsernt, also auf jenem Hügelland am Meere, wo das Thermometer selten unter 10 Grad über Rull sinkt. Da gibt's auch im Winter Blumen, die Bienen schafsen wenigstens in Pollen, sie sind in ftändiger Bewegung, einzelne kalte ober reguerische Tage abgerechnet. Mitte Januar fängt zu blühen an der Mandelbaum, Rosmarin, dann der Pfirsich, die Sussine und so sort gede Baumgattung. In so großem Reichthum an Blüthen arbeiten die Bienen mit Macht, die Stöcke wachsen sor rasch, daß die stärsten um Mitte März zu schwärmen ansangen, das Schwärmen bis Juni sortbauert, indem ein einzelner Bien 12, 15 bis 20 Schwärmen abstößt. Die zuerst erschienen Schwärme schwärmen wieder mehrsach. Im Zahr 1878 gab's sehr wenig Honig, aber die Volksvermehrung war

Digarday Google

um nichts verringert. Aber um Mitte April ftarben entfestlich viel Bienen, weil Eracht und honigvorrathe für die Unmaffen mangelten.

Die in Castellaro und dem ganzen Beden der Taggia, der Nervia, und der Roja gehaltenen Bienen gehören zur schwarzen Race; sie seien, sagt Arnaldi, dider als die gelben, ligurischen, "scheinen auch stärfer und thätiger;" worüber er indeß sich nicht vergewissen konnte, da er niemals am nämlichen Orte beide Arten verglichen habe.

3m Jahr 1873 oder 1874 befuchte Urnalbi im Februar zwei bauerliche Bienenftande ; ber eine bestand aus 5 Beuten, ber andere aus beren 12. Er befuchte fie Ende Dai, und ba gablte ber erftere Ctand 66, ber andere 86, und ihm mard verfichert, daß die beiden Befiter noch viele verloren batten. 3m Jahr 1877 ober 1878 mar ber Jahrgang bonigarm, aber die Bolfsvermehrung um nichts geringer. Gegen Mitte April fcrieb Beren Arnaldi fein Barter, daß die Bienen maffenhaft abfturben, daß alle bauerlichen Bienenhalter über dies Unglud flagten und untröftlich waren, weil fein Stock fcmarmte. Er eilte ju feinem aus 20 Stocken beftebenden Ctand; er ward befturgt beim Anblid bes von todten Bienen völlig bededten Bodens und eines Saufens von 4 ober 5 Liter tobter Bienen vor jedem Stod; er fand jeden Stod mit foviel Borliegern, bag es je einen ftarten Schwarm ausgemacht batte. Er öffnet den erften Stock; ba rollen gur Erbe orangengroße Ballen, Die fich in Bienen auflofen, thut vor Schreden zwei Schritte gurud, faßt aber Muth und legt ein Brett auf ben Boden bin und ber, um bie Bienen nicht gu gertreten, und nimmt ben Stock auseinder.

Derselbe war so gestopft voll Bienen, daß der ganze Inhalt des Stocks nur so eine tompatte Masse darstellte; er fand ziemtich viel Brut aller Stadien, aber gar keinen Honig. So war's in allen Stöcken. Er überzeugte sich, daß keinerlei Krankheit da war, daß vielmehr die Sterblichkeit verursacht war vom Hunger und von der Luftnoth: die Bienen starben theils Hungers, theils an Erstickung.

— Quimby, der Ersinder des bei uns "ameritanischer Rauchapparat" genannten Bingham- moter (1874), notirt in folgender Weise die Bortheile der beweglichen Wabe: "Jede einzelne Wabe tann besonders untersucht werden; man fann es sehen, wenn das Volk abnimmt; die genaue Schätung des gesiegelten Honigs ist mit einem Blick erhältlich, so daß durch Wechsel der Waben die Verstärfung der schwachen Bölker möglich, ja leicht ist; man fann die Brut vermehren, die Orohnenbrut beschränken mittelst Waben mit nur Arbeitsbienenzellen oder Kunstwaben; man bildet Schwärme durch Theilung und beugt dem Schaden durch Wachsmotten, die man leicht entbeckt, leicht vor."

Ob Honig durch Schlendern zu gewinnen sei, oder in Waben, hängt, sagt D., von den Handelsbeziehungen ab. Schlendert man, so erhält man größere Quantität und hat in jedem Monat guter Jahreszeit Honig. Auch kann man durch rechtzeitiges Schlendern das Schwärmen leichter vershindern; überdies hat man in dem Falle, daß die Tracht plöglich abbricht, die Verdrießlichfeit nicht, im Honigraum eine große Zahl der Keinen Waben unsertig gebant zu treffen, die man eben als Waben hatte vertansen wollen. In Stöcken, deren Honig geschlendert wird, seit sich die Brut länger sort und hat man darum im herbst eine gute Parthie junger Bienen.

— In Mailand in der Via Manzoni hat sich durch eine Gesellschaft ein elegantes Honigverkaufsgeschäft ausgethan zum Zweck des Honigabsates. W.

— In der Ungar. Biene wird folgender Nitt empfohlen, um den Glasbeckel luftdicht auf die Honigstacons zu kleben: Aufgelöster, dicker Leim, präparirter Gyps und etwas Eiweiß auf einem Brettchen durch Rühren gut untereinander gemengt, geben eine dicksiffing Substanz, welche man auf der obern Randfläche der Glasöffnung mit einer Wesserspie oder dem Finger gleichmäßig aufträgt, den Glasdeckel darauf aupaßt und mit der Handfläche andrückt. In kliegester Zeit ist die Festigkeit erzielt. Jum Dessen des Glases ist ein Federmesser ersorderlich. Mit der Spige der Wesserslinge fährt man unter dem Glasdeckel über die Kledmasse herum, der Deckel hebt sich und das Dessen ist geschehen. Damit kein Staub eindringt, wird der Glasdeckel, die das Gesäß geleert ist, nur lose auf die Glasöffnung aufgelegt.

— Die öfterr.-ungar. Bienenzeitung (Redattor P. Coleftin Schachinger) fdreibt:

Der Einfluß ber Sonnenfinsterniß auf die Bienen. Am 17. Juni Vormittags zwischen 8 und 11 Uhr fand bekanntlich eine Sonnensinsterniß statt, wobei in unseren Gegenden etwa die Hälfte der Sonne durch den Mond verdeckt wurde. Ich besand mich um jeue Zeit, da das Abgehen einiger Bienenschwärme mit ziemlicher Sicherheit zu gewärtigen war, im Garten und schrieb im Schatten eines Baumes unsern des Bienenhauses ruhig meinen Bericht über die Wiener landwirthschaftliche Ausstellung, von Zeit zu Zeit einen Blick nach dem Bienenstande wersend, ob nichts mobil werde; deun schon vor 9 Uhr hatten die Bienen wie toll vor den Stöcken herumgesummst. Da begann es allmälig dämmerig zu werden, immer beklemmender wurde das Halblicht, jest erinnerte ich mich auch, daß heute Frau Sonne große Vorstellung geben wolle — die Bienen, statt zu schwärmen, stellten den Flug nahezu ein und

erst als die Sonnenfinsterniß gegen Mittag zu Ende war, begannen sie wieder lebhafter zu sliegen — aber mit dem Schwärmen war es für diesen Tag und — weil darauf eine Reihe von kalten, regnerischen Tagen kam — für diesen Sommer vorbei, worüber ich recht froh bin, benn wie die Bitterungsverhältnisse während ber letzten Wochen waren, bin ich froh, wenn heuer die Maischwärme ihren Bedarf zusammenbringen.

- M. von Raufchenfels aus Sta-- Raltegrad und Bienenbrut. lien, Redacteur bes "Apicoltore", berichtete jungft in ber heffischen "Biene" (Red. Wengandt) über ben Raltegrad, ben bie Bienenbrut vertragen fann. Seine für bie Braris werthvollen Berfuche ergaben Folgendes: 1) Unbelagerte Bienenbrut (Momphen, Daben, Gier) ftarben aukerhalb bes Stockes mahricheinlich ichon bei Rullgrad, bestimmt aber bei Raltegraden in furger Beit, vielleicht icon in einer Stunde. 2) Unbelagerte Bienenbrut, ber Stockwarme entzogen und ftunbenlang einer langfam aber ftetig finfenben Temperatur ausgesett, bort bei etwa 5 Grad Barme auf zu freffen und erftarrt allmälig bei weiterem Entzuge von Barmegraben. 3) Bleibt bie erftarrte Larve nicht zu lange, etwa nicht über 2-3 Stunden, im lethargifchen Buftanbe und wird fie fobann in die Brutwarme gurudgebracht, fo gibt fie Lebenszeichen von fich, aber nur ein geringer Theil ber wieber aufgelebten Brut bleibt am Leben und entwickelt fich bei geboriger Bflege normal weiter. 4) Derfelbe Temperaturgrad, ber Romphen und Maden tödtet ober in ber Entwidlung hindert, tobtet anch bas Junge im Gi ober hindert feine Fortentwicklung. Darans folgert Raufchenfels, daß eine geitweilige Berfühlung ber Brut, 3. B. bei einer langeren Arbeit im Stod in falter Sahreszeit auch ber fleinften Barve nicht ichabet, wenn bie Brut bann fofort wieder in ben Stod gurudgebracht wird. Die Mengftlichfeit vor ben Folgen zeitweiliger, auch fürzefter Berfühlung bicht belagerter Brut burch Deffnen bes Stoches im Binter und Fruhiahr ift beshalb unbegründet, mas aber beileibe nicht fagen will, daß man nicht jegliche Borficht anwenden foll, um unnöthiges Erfalten ber Brut ju vermeiben.
- Bienen im Caplande. Im Jahre 1880 gründeten die Trappiften eine Niederlaffung in Südafrika. Der Prior des Klosters, P. Franz, beschrieb seine Erlebnisse in Afrika, welche in der Zeitschrift "Raphael" veröffentlicht wurden, und sagt unter anderem Interessanten Folgendes: "Am 12. September 1880. Diese Woche warfen wir uns auf die Produktion von Honig und Wachs. Es ging das nicht planlos und lannenhaft, sondern wir ließen uns dabei von dem alten und erprobten Grundsatz leiten: "Man nuch das Cisen schmieden, wenn es heiß ist, und den Schelm nehmen, wenn er einem in die Hände tänstt". Wir stehen hier am Sintritte des Frühlings; der afrikanische September ist der deutsche Mürz;

es ift ber Beng ber Bienen, mo fie ichmarmen und neue Familien begrunden. Um meinen gefern einen fleinen Begriff beigubringen, wie viele Bienen es im Caplande gibt, will ich blog bie Thatfache ermabnen, bag unfere zwei bienenguchtenden Bruder fich gang auf's Bienenfangen verlegt haben. Alle Tage machen fie viele Taufende zu Gefangenen. Borgeftern, wo es beinahe windstill war, haben die Briiber fieben Schwarme und eine getrennte Konigin eingefangen, noch zwei andere find ihnen wieder entwifcht, weil es uns an Stoden ober Bauschen fehlte. In ber Gile griff man nach allerlei Riften und mas halt zur Sand mar, fogar nach Schuffeln. Wenn bas fo fortgebt, bann muffen wir über bas gange Capland ein Dad machen und es zu einem großen Bienenhaufe umgestalten. Alle Lufte find voll. Die meiften haben ihre Wohnungen an fteilen boben Wänden, wo man ungablige locher für allerlei Thiere, Boael und auch Bienenichmarme erblickt. Auch in jedem boblen Baume fitt ein Schwarm. Solche neue Schwarme enthalten gewöhnlich feches bis achttaufend Bienen. Ein Frangofe, ber von ber Dziergon-Dethobe feine Idee hatte, fragte mich, marum mir die Bienen in ben godern nicht gleich tobteten und beraubten; er meinte, die Bienen feien blog ba jum Berauben und Todten, mie es bie Sottentotten machen, um aus bem erbeuteten Sonig ibren beraufdenden Deth zu fochen. Bente tragen unfere neuen Schmarme icon tüchtig ein, und fieb, ber Bienenkaffer bat fich bem "Schwaben" im Sandumbreben ergeben. Ueber Caplands Bienen werben wir mit ber Beit für die Bienenguchter noch manches Intereffante berichten fonnen. Fur beute will ich blof diefes melden, daß wir bas Bienenbaus megen ber Site in der Erde anbringen wollen, und aus demfelben Grunde, sowie wegen Solzsparung ihre Bohnungen in dem Bienenhause aus gebrannten Ziegeln berftellen und diefelben mit Rabmchen verfeben, bas gange Saus aber im Innern berum megen ber Umeifen mit einem Baffergraben umgeben und mit dem Rüblleiter eines Strobbaches bas Bange beden wollen; benn ohne diese Borficht möchten die Baben wegen ber Sonnenbite boch in's Schmelgen gerathen." J.



#### Heilung der Faulbrut.

onblich ist es gelungen, ein Mittel zu finden, womit die Faulbrut bei Bienenwöltern vollständig geheilt wird.

Rach 19 jahrigem Betrieb ber Bienengucht wurde auch mein Bienenftand von ber Bienenpest heimgesucht, und wenn ich mich recht ent-

sinne, so könnte ich mit einem Taschenmesser, welches ich auswärts an einem kranken Stock verwendete, die Krankbeit bei mir eingeschleppt haben. Nun, dem sei, wie ihm wolle, im Herbst 1888 fand ich in einem meiner Bienenvölker Faulbrut. Ich schritt sofort zur Desinfektion mit Karbol, brachte das Bolk in eine andere Bohnung und beseitigte den meisten Bau, entsernte aus dem Bolke überhaupt Alles, was nur im geringsten verdächtig schien.

Ich winterte ein und siehe da, im Frühjahr war das Bolf doch sehr frank. Ich tödtete dasselbe und war nun der Meinung, es werde mit der Faulbrut zu Ende sein. Zedoch nach vier Wochen konnte ich leider weitere vier kranke Stöcke konstatiren, und nun versuchte ich alle bekannten Mittel: Karbol, Theer u. s. w., schließlich auch das hilbert'sche Mittel. Letteres ließ ich sogar über den Winter in zwei Stöcken, die mir verbächtig schienen, während ich die vier kranken Stöcke tödete. Dieses Frühzighr konnte ich mich überzeugen, daß jene statt gesund, eben recht krank waren, und bis zur Mitte April hatte ich in jedem Bolf vier zum größten Theile kranke Brutwaben.

Daß mir da sehr unheimlich zu Muthe war, ift leicht begreiflich. Ich sann nach Abhilse. Endlich las ich, daß bei einer Aerzteversammlung in Wien ein neues antiseptisches Mittel bekannt gegeben wurde; ich dachte, basselbe könnte vielleicht auch ber Faulbrut steuern.

Ich berieth mich mit meinem hausarzte und frug ihn, nachdem ich ihm einen kranken Theil Brut vorgezeigt, ob er glaube, daß das neue Mittel Phoktamin auch hier angewandt, gut wirken könne. Derfelbe gab mir noch ein anderes neues Mittel an, nämlich Sulfaminol, und so beschaffte ich mir beibe Mittel.

Das erste Mittel zerstörte mir die Brut zum großen Theil; das Sulfaminol dagegen förderte die Brut. Nachdem ich das ganze Bolk sammt der Wohnung vollständig bestäubt hatte, war von erneuter Faulbrut schon keine Rede mehr. Nun bestäubte ich das Bolk alle zwei bis drei Tage jemals mit etwa 2 Gramm Sulfaminol, und siehe, schon nach 14 Tagen war keine Spur mehr dieser Krankheit in den frischen und neugebauten Waben vorhanden.

Inzwischen kam Tracht, und nun wurden die alten tranken Zellen von den Bienen gereinigt und mit Honig oder Brut belegt. Das behandelte Bolf war in 30 Tagen schon meinen stärksten Bölkern gleich, während ich dem mit Phoktamin behandelten Bolke mit Brut und Futter aus den andern Stöcken nachhelfen mußte; aber jeht nach 11/2 Monaten ist dasselbe auch sehr schön und vollständig gesund. Es ist hierbei zu



Ansicht von Luzern v

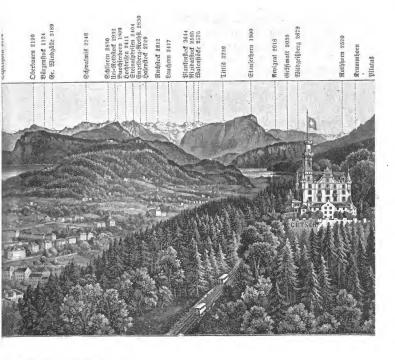

1 Bütsch aux (f. S. 235).

bemerken, daß es sich bei einem schwachen Bolke kaum tohnt, diese Kur zu unternehmen.

Da ein frankes Bolf ohnehin nicht soviel Wärme in der Wohnung erzeugt als ein gesundes Bolf, so ist es nöthig, daß man beim Heilungsprozeß, wenn nicht gute Tracht, gehörig füttert, damit das Bolf aufgeregt und die Königin zur Gierlage animirt wird.

Much ift es gut, ebe man mit der Rur beginnt, schwächere Bolter ju vereinigen und Baben, welche bis ju 3/4 Theil frant find, ju beseitigen.

Jeder Bienenzüchter, welcher diesen grausenerregenden Gast auf seinen Bienenstand bekommt, wende sich sofort an E. Merck in Darmstadt um Sulfaminol. Für ein Bolk sind 16 bis 20 Gramm zur vollständigen Heilung nöthig. Dieses Quantum kostet 1,20 Mt., während 100 Gramm nur 5 Mt. kosten. Da meine Mühe so glänzenden Ersolg hatte, so kann ich jedem Bienenfreund mit gutem Gewissen in vorkommendem Falle dieses Mittel empfehlen.

Rarisruhe, 12. Juni 1890. Weiß, Rentner.

Obigem ber Nörblinger Bienenzeitung entnommenem Artikel fügt die Redaktion, B. Bogel, folgende leider nur zu sehr begründete Bemerkung bei: Angeblich "sichere Mittel zur Heilung der Faulbrut" wurden wiedersholt angegeben. Bis jest kennen wir kein Mittel, der Faulbrut sofort Einhalt zu thun. Sind wir nun auch gegen jedes empfohlene sogen. "sichere" Mittel zur Heilung der Brutpest etwas mistrauisch, so dürsen wir doch das neue Mittel und Berfahren nicht zurückweisen, ohne es vorher probirt zu haben. Endlich, endlich werden wir doch einmal Herr der Faulbrut werden. Wir bitten alle Jimker, auf deren Stande die Faulbrut ift, mit Sulfaminol sofort einen Bersuch zu machen und über den Erfolg gefälligst zu berichten. Die Redaktion.

lleber Sulfaminol (Thiooxydiphenylamin) äußert sich der Hersteller Merck in Darmstadt folgendermaßen: Das Sulsaminol oder Thiooxydiphenylamin wird gebildet, wenn man auf die in Wasser gelösten
Salze des m. Dxydiphenylamin's in geeigneter Beise Schwefel einwirken
läßt. Das so erhaltene Produkt stellt ein hellgelbes, geruch- und geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver dar, welches sich leicht in Alkalien,
schwieriger in Alkalicarbonaten löst. Bon Alkohol sowie von Eisessig wird
es aufgenommen. Die Lösungen sind hellgelb gefärbt. Beim Erhigen
bräunt sich das Sulsaminol und schmilzt dann bei ca. 155° C.

In Berührung mit den Körperfaften zerfällt das Sulfaminol in seine beiden Componenten: Schwefel und Phenol. Da jedem dieser Stoffe eine bedeutende antiseptische Kraft zukommt, so war anzunehmen, daß sich das Sulfaminol für medizinische Zwecke und besonders zum Ersate des Jodos

Ingrand by Google

form's geeignet erweifen wurde, ohne babei die Schattenfeiten biefes letteren ju geigen.

Herr Professor Dr. R Kobert in Dorpat hat das Sulsaminol nach der pharmazologischen Richtung hin untersucht, wobei sich die völlige Unschädlichkeit dieses Körpers ergab. Hunde ertragen sogar 0,9 grm. Sulssaminol per Kilo Körpergewicht, subcutan applizirt, sehr gut. Es wurden ferner bei der Darreichung von Sulsaminol weder Vergistungssymptome noch Vereiterung beobachtet, selbst der Appetit der Versuchsthiere blieb völlig unverändert. Nach Prof. Kobert ist das Sulsaminol auch für den Menschen unschädlich.

Der Zeitraum, welcher seit ber Entdedung bes Sulfaminol's verstrichen ist, ist leiber so turz, daß ich über einschlägige klinische Bersuche nur wenig zu berichten in ber Lage bin. Herr Sanitätsrath Dr. Morits Schmidt in Franksurt a. M., der das Sulfaminol auf seine Berwendbarteit in ber faryngologischen Praxis prüfte, theilt mir mit, daß seine Bersuche, soweit man nach einer immerhin noch furzen Erfahrung urtheilen könne, recht zufriedenstellend ausgefallen seine. Derselbe schreibt unter anderen: "Ich habe das Präparat namenklich bei Siterungen in der Rieferhöhle angewendet, welche ein sehr gutes Probeodjest sind. Der sehr starke Geruch berselben verschwindet bei der Trockenbehandlung rasch nur bei Anwendung des Jodosorm's und des Sulfaminols. Gegen Ersteres hat nun das Letztere den großen Vorzug der Geruchlosigkeit; es verdient daher unbedingt den Vorzug."

Diefer bis jest noch vereinzelten Erfahrung durften bald noch weitere folgen und ich werbe nicht verfehlen, seiner Zeit darüber zu berichten. Zebenfalls aber find die seitherigen Erfahrungen dazu angethan, zu weiteren theraveutischen Bersuchen zu ermuntern.



#### Die Laulbrut-Bakterie.

Behandlung der Fanlbrut mit Laphthol 3. Pon Dr. Lortet. (Aus der Revue internat. d'apicult. de Nyon übersetzt von Gd. Wartmann, Apotheter, Biel.)

ank der Aufruse, welche in der Revue erlassen worden, habe ich von einigen der Abonnenten Waben mit Faulbrut und Bienen in verschiedenen Graden der Ansteckung erhalten können. Ich habe dadurch seit einem Jahr zahlreiches Material sür Versuche und Studien gehabt, welches mir erlaubte, einige duntle Buntte biefer anftedenben Krantheit zu erhellen und eine Behandlungsmethobe vorzuschlagen, welche auf genauen Laboratoriums-Bersuchen fußt.

Wie in ihren bemerkenswerthen Untersuchungen Cheshire (Revue 1884, Nr. 8) und Dr. Klamann (Revue 1889, Nr 1 und 2) so trefslich nachsgewiesen, wird die Faulbrut ohne Zweifel durch eine Batterie hervorgebracht, die die Form eines Stäbchens hat und sich in der Brut schnell entwickelt, welche rasch abstirbt und in Fäulniß übergeht, dabei einen Geruch ganz und gar eigenartig, zui generis verbreitend.

Bevor faulbrütige Larven in trantem ober tobtem Juftande und ausgewachsene Bienen, welche angesteckt schienen, untersucht wurden, erstreckte
ich meine Studien auf vollfommen gesunde Bienen, wie auch auf verschiedene andere Arten der Hymenopteren, Wespen, Hummeln und andern. In hinsicht auf diese langwierigen und eingehenden Untersuchungen ist es möglich, folgendes als wirtlichen Thatbestand zu bestätigen.

T

Berschiedene Hymenopteren, wie auch ausgewachsene Bienen in gesundem oder trankem Zustand zeigen stets in der ganzen untern Abstheilung ihres Berdauungskanals eine sehr große Menge von Bakterien in Form von Bacillen, welche wahrscheinlich berusen sind, eine hervorgragende, wenn auch noch unbekannte Rolle in Bezug auf die chemischen Umwandlungen zu spielen, welche die Nahrungsstoffe im Darmkanal ersleiden.

Bei der Biene, um hier nur von der Art zu sprechen, welche uns interessirt, ob nun dieselbe gesund oder trant sei, ebenso im Berdauungsstanal der Brut, gesund, frant oder schon todt, habe ich stets zwei normale Bacillenarten gesunden, welche durch ihre Gegenwart gewiß frühere Besobachter haben irreleiten können.

Die zahlreicher anftretende dieser Bakterien bistet ein grobes Stäbchen, breit, dich, kurz, und ähnelt ungemein gewissen Bakterien, welche man hänsig in Fluß- und Quellwasser sindet. Sie sind nie kettenförmig aneinander gereiht, sondern vermehren sich durch zweisache Spaltung; sie sind oft in jugendlichem Justand zu zweien vereinigt. In vorgerückterem Alter werden sie an den Enden etwas abgerundet und zeigen dort eine merkliche Anschwellung. Diese Bakterien halten die Färbung, welche ihnen das salzsaure Rojanilin nittheilt, sehr fest, und nach dieser Operation zeigen die keulenförmigen Enden eine um ein Geringes dunktere Farbung als der mittlere Theil. In diesem Justand bietet die Bakterie das gleiche Bild, welches man an dersenigen bes Oedema malignum beobachtet. Diese Art kultivirt sich besonders leicht in flüssigen Rährstoffen,

weniger leicht auf Gelose ober Glycerin-Gelatine. In das Zellengewebe von Meerschweinchen eingesprigt, bleibt sie gang ohne giftige Erscheinungen.

#### II.

Gine zweite normale Bakterie wird stets im Verdauungskanal der Biene gesunden; sie ist kleiner, dünner, kurz, nur zweimal so lang als breit; die Enden sind nicht abgerundet, sondern fast im rechten Winkel abgeschnitten. Diese Bacillen formen nie Ketten, sind aber oft lange Zeit zu zweien vereinigt. In diesem Zustande gleichen sie sast Diplococcen, sind jedoch merklich mehr verlängert, als diese letztern. In den Kulturen gruppiren sie sich bisweilen zu Zoogloen und stellen sich dann in ziemlich regelmäßige Reihen. Diese Mitroben vermehren sich leicht auf sestem nud flüssigigem Rährboden und färben sich start mit Rosanilin oder Methyl- und Enzian-Violet.

#### III.

Endlich findet sich im Darmkanal, aber nur bort, ber tranken oder todten Brut, wie auch in dem der schon angesteckten Bienen eine dritte Bakterie, welche gewiß eine der Formen ist, welche Cheshire in seiner Arbeit so eingehend studirte. Sie ist dunn und verlängert sich oft in sadenförmige Fortsäge. Sie züchtet sich leicht in sterilisirter Ralbselischbrüße, und ist es leicht, von ihr gang reine Kulturen zum Zwecke von Impfversuchen zu erhalten. In dieser Nährschissseit und nach Verlauf einiger Tage zeigen die Anhängsel, wenn gefärbt, die deutliche Bildung von Theilung in seine Granulationen, welche sich durch die Verschiedenheit in der Färsbung bervorthun.

Im Magen der erwachsenen Biene scheint mir die Batterie lange Beit, vielleicht selbst immer, ihre Stäbchensorm zu bewahren, während im Darm der Larve, wahrscheinlich unter Einfluß der eiweißartigen Stoffe, welche auf dem Wege der Osmose durch dessen Bandung dringen, die Batterien wie in den in ungesalzener Fleischbrühe erhaltenen Kulturen, sich rasch in sehr feine eiterige Granulationen verwandeln, welche alle Gewebe durchsehen und eine rasche Desorganisation und Fäulniß der Larve nach sich ziehen.

Die erwachsene Biene, im Gegentheil, scheint eine gewisse Zeit leben zu können, trothdem sie in ihrem Berdauungskanal die Basterie der Faulbrut trägt. Aber es ist immerhin bemerkbar, wenn die Ansteckung schon vorgeschritten, daß das Thier krank ist. Der Darmkanal und seine drüsenartigen Anhängsel besonders, werden nach und nach durch eine ungeheure Masse von Städchen eingenommen; das Thier verliert seine Lebhastigkeit, wird matt und stirbt nach einer mehr ober weniger langen Zeit.

Die eiterigen Granulationen, in gejalzener Fleischbrühe und auf Glycerin-Gelose tultivirt, bringen bacillenartige Batterien hervor, welche, ben Larven als Futter gegeben, sich ihrerseits wieder in eiterige Granu- lationen theilen, während sie bei der erwachsenen Biene wahrscheinlich ziemlich lange die Stäbchenform beibehalten, aber das Thier gleichwohl töbten.

Ich konnte sehr oft versuchsmäßig den gangen Kreistauf der geschilberten Erscheinungen hervorrusen und je nach Bunich bisher gefund und start gebliebene Thiere anstecken. Mir ist deshalb unzweiselhaft: es ist die erwachsene Biene, welche zuerst in ihrem Darmkanal durch eine an nicht bekanntem Ort ausgenommene Faulbrutbakterie angesteckt wird; indem sie die Larve füttert, verseucht sie ihrerseits diesen zweiten Darmkanal, in dessen Innerem der Bacillus, dant der Eiweissluskanzen, sich in eiterige Granulationen umsormt, die dann alle Gewebe durchsetzen und den Tod des Thieres zur Kolge haben.

Die Auftur und die Berwandlungen der Faulbrut-Bafterie können im Honig nicht vor sich gehen, das ist sicher. Zedoch erlaube ich mir, darauf ausmerksam zu machen, daß in den kranken Stöcken Honig und Bachs immer mehr oder weniger an der Oberfläche durch Bacillen, Granulationen, den Auswürfen der Bienen u. f. w vernnreinigt sind.

Der verseuchte Honig tann insofern eine Ursache der Berbreitung der Faulbrut sein, als er beschmut ist durch die Bakterien der Krankheit oder durch deren Granulationen und die erwachsene gesunde Biene, welche diese Substanz in ihren Magen aufnimmt, rasch von der Krankheit besallen wird, welche von ihr selbst wieder auf die Brut übertragen wird. Die Bersuche über diesen Kall geben die schlagendsten Beweise. Immershin, bei der Faulbrut wie bei ansteckenden Krankheiten der Kirbelthiere, scheinen einzelne Individuen ausnahmsweise Unempsindlichkeit zu besitzen und widerstehen der Ansteckung. Ist dies das Resultat früherer Einimpsung oder einzache individuelle Prädisposition? Dies wage ich nicht zu entscheiden.

Ich hatte nur ein einziges Mal Gelegenheit, die Königin eines faulbrütigen Stockes zu untersuchen. Die Gier dieses Thiers waren gesund und enthielten weder Bacillen noch deren Granulationen. Die Königin selbst war vollkommen gesund, wovon ich mich durch eine äußerst genaue Untersuchung überzeugte. Ich will aus diesem einzelnen Fall keinen Schluß ziehen, gleichwohl gebe ich zu, daß ich nach dem Gang der Anstedung nicht glaube, daß die Krankheit sich gewöhnlich durch die Erbrütung der Larven aus angesteckten Eiern verbreiten kann.

Nach meinem Gesichtspunkt ift es stets der Darmkanal der Ernah-

rerin, welcher angesteckt ist, und durch die Ernährung eben steckt die Biene die Larven an, deren baldiger Tod das Resultat dieser Einimpsung ist.

Aus ber Renntnif ber Thatfachen, von benen ich gerade gesprochen, leiten fich fur mich gang naturlich folgende Schluffe ab:

- 1) Die Bakterie der dritten Form ist, wie dies schon Cheshire gezeigt hat, richtig die eigentliche Ursache der Faulbrut. Sie ist der wirksame Stoff der Anstedung und der Berbreitung der Krankheit. Zahlreiche Bersuche, zu lange, um darüber hier zu berichten, zeigen dies auf's Genaueste.
- 2) Da die Faulbrutbafterie fataler Beise bie Brut töbtet, in beren Darmkanal sie durch die Ernährung übertragen wurde, so scheint es durchaus erfolgloß, diese Larven heilen zu wollen, deren Gewebe so rasch und vollständig durch die eiterigen Granulationen, in welche sich die Bakterien auflösen, eingenommen werden.

3) Die erwachsenen Bienen, beren Darmkanal durch ben Faulbrutbacillus angesteckt ist, können oft noch lange leben. Sinige selbst scheinen in Folge besonderer Umstände der Krankheit zu widerstehen. Es ist also im Magen der Arbeiterinnen, der Ammen der Königin, wo die Ursache der Krankheit zu erreichen gesucht werden nuß, welche sich mit so sürchterlicher Raschheit auf die junge Generation im Larvenzustande, der Hoffnung der Bölker, ausbreiten kann.

#### IV.

Die Befämpfung nuß also eine innerliche sein und zwar so energisch, als es unsere interessanten Kranken zu ertragen vermögen. Die äußerliche Behanblung durch Räucherungen oder Bestäubungen aller Art ist eine vorzügliche hilse, ich will dies nicht leugnen, da sie sehr viel zur Desinsestion der Stöde, der Waben, der äußern Haut der Bienen u. s. w. beitragen kann. Sie kann selbst unter gewissen Umständen zur Verringerung der Ansteckungskraft der Körper der Larven beitragen, wenn solche nach dem Tode austrocknen. Aber, ich wiederhole es, diese äußerliche Behandlung kann nur eine aushilssweise sein, und ich zweisse sehr, daß durch sie allein je ein Volk geheilt werden konnte, dessen Ansteckung durch Faulbrut wirklich sestgestellt worden war.

Die Faulbrutbafterie icheint bezüglich ihrer Existenzbedingungen sehr empfindlich zu fein.

Die Nährbrühen, in welchen fie sich entwickeln kann, bleiben unfruchtbar, wenn man denselben unendlich kleine Mengen gewisser wohl bekannter fäulniswidriger Stoffe beifügt. Es darf deshalb angenommen werden, daß die gleichen Substanzen, sofern es möglich ist, sie durch die Bienen aufnehmen zu lassen, die Besetzung der Berdauungswege und deren Anhängsel durch die Bacillen verhindern, solche, welche sich dort schon vorfänden, töbten, und baburch die Uebertragung ber Anftedung auf die Brut burch die Ernährung verhindern werden.

Der Plat mangelt mir hier, um die vielfachen Bersuche zu beschreiben, welche unsere Bahl auf ein Antiseptifum erster Ordnung fallen ließ, das seit einigen Jahren zur Antisepsis des Darmes des Menschen empschlen worden. Diese Substanz ist das Napthol 3 (bota), in Umlauf und Berwendung gesetzt durch praktische Bersuche, welche auf Forschungen des Herrn Bouchard, Prosessor der Medizin in Paris, sußen. Dieses ausgezeichnete fäusniswidrige Mittel fann der Biene durchaus nicht schaede, die es um so lieber nimmt, als es sehr schwer löslich ist und deshalb auch nur sehr wenig von den Bänden des Darmkanals ausgenommen wird. Und dennoch, selbst in ungeheuer kleinen Mengen, d. h. in der Gabe von 1/3 Gramm für 1 Liter Flüssigteit, verhindert es alse Gährung, jede Jersegung, jede Aenderung, welche durch Mitroorganismen hervorgebracht werden kann.

Die gunstigsten Nahrboben für bie Entwicklung ber Faulbrut Bakterie bleiben durchaus steril, wenn man sie durch eine verhältnifinäßige Menge von Naphtol schütt.

Endlich konnte ich auch feststellen, Dank mehrerer Bienenstöcke voll zum Theil kranter Bienen, welche mir freigebig durch einige meiner Freunde zugesandt worden waren, daß der durch die oben angegedene Dosis Naphtol heilend gemachte Syrup reichlich genigt, um die angesteckten Bienen von den Schmarogern, welche sich im Darmkanal derselben sinden, zu befreien. Benn die Ansteckung sich noch nicht zu weit in die Zweige des Darmes ausgebreitet hat, scheint die Heilung rasch und vollständig einzuteten.

Selbst in der Gefangenschaft und unter sehr schlechten hygienischen Berhältnissen nehmen diese Thiere baldigst ihre ganze Lebhaftigkeit und Thätigkeit wieder an. Die Behandlung, welche ich darnach der Aufsmerksamkeit der Bienenzüchter zu empsehlen erlaube, ist deshalb auch eine der einfachsten und rationellsten:

In ben ersten Tagen bes Frühjahrs, vor ber Gierlage, laffe man bie franken Stöcke möglichst große Mengen von Zuckersprup, ber 0,33 Gramm Naphtol 3 enthält, aufnehmen. Das Naphtol wird zuerst in einem Liter Baffer aufgelöst, bem 1 Gramm Altohol, um die Löslichkeit zu erleichtern, beigegeben worden. Diese erste Lösung soll zur Bereitung bes Syrupes nach gewohnter Beise dienen.

3ch habe mich überzeugt, daß bei diefer Dosis die Bienen ben Sprup gang gut und vollständig nehmen, der an und für fich ein fraftiges Antisjeptitum ift. 3ch will bier nur noch an die besonderen sanitären Ber-

Digital by Google

hältnisse erinnern, in welche nothwendigerweise die Bölter gesetzt werden mussen, wenn man ihnen die Lebensfähigkeit und Widerstandskraft geben will, welche den lebenden Wesen so wichtig sind, um siegreich gegen die Anstedung durch eiterige Mitroben anzukämpsen.

Anmerkung bes Ueberseters: Die Arbeiten und Resultate bes Berfassers zeigen eine seltene Gründlichkeit, und scheinen allem nach die Krankheit am rechten Orte anzugreisen. Sinzig in den Zeilen, welche von der Dosirung sprechen, widerspricht er sich etwas, da er erst die Fütterung von Sprup mit 0,33 gr. per Liter empsiehlt, während bei der weiter unten gegebenen Zubereitung ein niedrigerer Gehalt resultirt, der leicht nicht mehr genügend wirken könnte. Der Ueberseter erlaubt sich deshalb zur Hersstellung des Heilmittels folgenden Weg vorzuschlagen:

3,3 Gramm Naphtol 3 werben in 10 Gramm reinem Spiritus gestöst und diese Löjung zu 10 Liter noch heißem Sprup von gewohnter Dicke (etwa aus 8,6 kg Zuder und 5,2 Liter Wasser gekocht), oder erwärmtem Fruchtzuder, unter starkem Rühren oder Schütteln zugesetzt, damit sich das erst trübe ausscheidende Naphthol größtentheils löst oder sein vertheilt wird.

Es ist darauf zu sehen, nur Beta-Naphtol anzuwenden, da die Birfung von Alpha-Naphthol (et) nicht dieselbe ist.



— Die Mainummer ber schweiz. Bienenzeitung bringt ein Referat über die Versammlung bernischer Bienenfreunde in Bern vom 22. April abhin, wobei der rechtlichen Aufforderung gedacht wird, welche dem Herrn Sestundarlehrer Bögeli in Aarberg von einem Nachbar zugestellt worden ist. Beim Erscheinen der betr. Nummer hatte der Aussöhnungsversuch schon stattgefunden, so daß die Angaben Jhres Referenten den thatsächlichen Berhältnissen unn nicht mehr entsprechen. Aus diesem Grunde und namentlich auch, weil von Ihrer Zeitung aus die Rechtsbegehren den Weg in eine ganze Zahl von Blättern und Blättchen gefunden haben, sei es ersaubt, einige kurze Vemerkungen darüber in Ihre geschätzte Zeitsschrift zu senden.

Beim Aussiöhnungsversuch, ber am 30. April abhin stattsand, wurben von Seiten bes Klägers die Rechtsbegehren in folgender Beise mobisigirt: "Der Beflagte fei ichulbig, anzuerfennen:

1) Es ftebe ibm fein Recht gu, feine Bienen auf bas tläger'iche Grundftud fliegen gu laffen.

2) Er fei baher verpflichtet, die nöthigen Vorkehren zu treffen, bamit dieselben nicht in das kläger'iche Grundftud eindringen und den Aufenthalt in demselben zu Zeiten unmöglich und gefährlich machen. Alles unter Koftenfolge."

Das Begehren des Alägers geht einsach dahin, es möchte der Beklagte alles, was an ihm liegt, thun, um zu verhindern, daß der Aufentshalt im Garten des Klägers nicht durch die Unmenge von Bienen, die der Beklagte sich zu Freude und Auten und andern zum Leid und Schaben hält, zeitweise geradezu unmöglich und gefährlich gemacht wird, ein Begehren, das den Rücksichten des nachbarlichen Zusammenlebens auf jeden Fall vollständig entspricht. Daß der Beklagte in keiner Weise darauf eintreten wollte, ändert an dem guten Rechte des Klägers nichts und da die Frage von auswärtigen Gerichten, wie z. B. dem deutschen Reichsgericht, im Sinne des Klägers entschieden worden ist, so kann dieser dem Ausgange des Rechtsstreites mit aller Rube entagegensehen.

Unmerfung der Redattion. Der erfte Rlagepuntt ichient jedenfalls weit über bas Riel hinaus; ficher tann fein Richter ber givilifirten Welt ibn begrundet erflaren. Dagegen foll ber Bienenguchter fein Doglichftes thun, allfälligen Schaden durch Bienen abzuhalten und erfolgten Schaden ju verguten, und bagu gebort auch Beläftigung bienenfeindlicher Rachbarn durch Bienenftiche. Diefes tann febr leicht und billig geschehen burch Aufstellen einer ziemlich hoben Wand ber Grenze bes Nachbars entlang. Allerdings ichutt auch biefe nicht, wenn auf bem Stande bes Bienenguchters Rauberei eingetreten, mas übrigens jeber rechte Imfer forgfältig ju vermeiben fucht. Ift Rauberei eingetreten, fo find es meiftens frembe Bienen, welche nicht nur ben Stand bes Bienenguchters, fondern auch beffen Umgebung gefährden. In diefem Falle aber mußte der Rachbar im Stande fein, ju beweifen, daß die Bienen des benachbarten Bienenguchters und nicht biejenigen von andern Bienenftanden ihn belaftigen, mas etwas ichwer fein burite. Um abnliche Bladereien nicht erleben zu muffen. thut der Bienenguchter gut, wenn er feinen Nachbar burch geitmeife Ueberreichung einer Soniggabe in guter Laune balt ober die gestorte bamit wieder herftellt. Honig verfüßt das Bittere! Und wir verschenfen alljährlich eine Menge Bonigs; warum nicht auch den Nachbar bedenken, bag er Antheil nimmt an Imfers Freud und Leib?!

Bei ben meiften Bienenprozessen sind übrigens bie Bienen nicht ber Grund bes nachbarlichen Zwistes, sonbern werben als Anlag und Mittel

verwendet, dem vermeintlich bösen Nachbar eins anzuhängen. Die Bienenprozesse in Deutschland sind verschieden abgeurtheilt worden. Wir vertrauen auf den gesunden Sinn unserer richterlichen Behörden, sie werden kein Urtheil fällen, das jeden Bienenzuchtbetrieb in der ganzen Schweiz verunmöglicht. In dubiis libortas; in omnibus caritas!

— Was ben Stand der Bienenzucht resp. die Trachtverhältnisse in der Umgebung von St. Gallen betrisst, so muß ich dieselben mit der Note "schlecht" bezeichnen. Der Mai war allerdings gut und wo die Bölfer Ansangs Mai schon gut entwickelt und volkreich waren, war auch der Honigertrag in gleichem Verhältniß ein reichsticher. Aber bei dem kalten März und April war der Brutansah nur spärlich, daher waren viele Völker dis Mitte Mai noch schwach und konnten daher die Tracht nicht recht außnühen. Der Juni und dis sehr Mitte Jusi — war eine eigentliche Regenperiode, in welcher die Bienen (abgesehen von der Honertte) Siesta halten mußten und in derselben wieder verzehrten, was ihnen im Mai einzusammeln vergönnt war. Ob der Bärenklau — die Emdblüthe — jeht noch honigen kann und wird, ist sehr fraglich. Zudem ist die gewöhnliche Zeit sür die Trachtperiode nun bald abgelausen und man wird sich statt zur Honigernte zur Nothfütterung anschiefen müssen.

Bezüglich bes Schwärmens bort man die verschiedensten Berichte. Einzelne Bienenzüchter haben verhältnismäßig nur zu viele Schwärme erhalten, während andere wieder gar keine. Bon 14 Stöcken habe ich keinen einzigen Schwarm erhalten. Die Ursache wird wohl darin liegen, daß ich die Kasten immer mit leeren Waben und mit Aufsatsästichen erweiterte. Bei dem schlechten Honigertrag bin ich nun froh, keine Schwärme erbalten zu baben.

Freundlichen Imfergruß.

I. A. W.

— Jans, in Nen-Feeland. Die letzten 2 Jahre, über welche ich Ihnen noch nicht berichtet, habe leiber viel mit ber Faulbrut zu tämpfen gehabt. Diese wahre Bienenpest ist jetzt beinahe über ganz Neu-Seeland verbreitet, kein Bunder daher, daß die Bienenzucht in diesem von Milch und Honig sließenden Lande so wenig Fortschritte macht. Ich habe die meist bekannten Mittel dagegen gebraucht, mit sehr wenig Ersolg. Zuerst halfs wohl, es schien Bendung zum Besserr einzutreten, bald jedoch war es wieder beim Alten. Weine Weinung betreffend dieser traurigen Zustände ist die, daß es hier sehr schwer ist für den einzelnen Bienenzüchter, seine Bienen gesund zu erhalten, und noch viel schwerer, die einmal angesteckten zu kuriren. Dies kommt hauptsächsch daher: 1) weil es so viele wilde Schwärme hat in hohlen Bäumen, Felsenspalten zc., welche

mehr ober minder angesteckt sind und die Krankheit ben gesunden Stöcken mittheilen, und 2) weil die Mehrzahl der hiesigen Bienenhalter, sobald die Bienen irgendwie frant sind, sich nicht die Mühe nehmen, etwas für die Bienen zu thun. Sie sind wohl geschwind bereit, den Honig zu rauben, aber den Bienen irgendwie entgegen zu kommen, "na Bauer, das ist was Anders."

Die Folge dieses bedauerlichen Zustandes ist ein Steigen des Honigpreises. Ich habe gelesen von en gros Einkäusen à 40 Rp. (Schweizer Geld) per engl. Pfund. Die letten zwei Jahre war der Preis 25—30 Rp. per Pfund en gros und 40—60 Rp. en detail in Blechbüchsen von 1, 2, 4, 10, 20—60 Pfund Inhalt.

Die Honigernte in diesem Jahr ist mittelmäßig gut. Biele Bienenzüchter beklagen sich, daß der Honig in den Baben so dicht ist, daß er sich gar nicht ausschleubern läßt. Dieser Honig, der übrigens sehr gut ist, kommt von den Blüthen des neuseeländischen Flachses (Phormium tenare), welcher dies Jahr start geblüht hat und eine der ergiebigsten Honigblumen in Neu-Seeland ist.



- 17. Antwort.
- Art. 50 bes schweizerischen Obligationenrechtes lautet: Wer einem Andern widerrechtlich Schaben zusügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrläffigkeit, wird bemfelben jum Ersat verpflichtet.
- Art. 51. Art und Größe bes Schabenersates wird burch richterliches Ermessen bestimmt, in Würdigung sowohl der Umstände als der Größe der Berschuldung.

Ift auch bem Beschädigten ein Berfchulden beigumeffen, so fann ber Richter bie Ersappslicht nach Berhältniß ermäßigen ober ganglich von berfelben entbinden.

Art. 65. Für Schaben, welchen ein Thier anrichtet, haftet, wer basselbe halt, wenn er nicht beweist, bag er alle erforderliche Sorgfalt in ber Berwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe.

Borbehalten bleibt ihm der Rückgriff, wenn das Thier von einem Andern oder durch das Thier eines Andern gereigt worden ist.

Art. 66. Der Befiter eines Grundftudes ift berechtigt, Dritten angehörige

Thiere, welche auf bemselben Schaden anrichten, zur Sicherung seiner Ersatforderung einzufangen und in Gewahrsam zu nehmen, in schweren Fällen sogar zu tödten, wenn er sich ihrer nicht anders erwehren kann.

Er ift jedoch verpflichtet, ohne Bergug dem Eigenthümer bavon Kenntniß zu geben und, sofern ihm berselbe nicht bekannt ift, zu bessen Ermittelung bas Röthige vorzukehren.

Im Allgemeinen geht nun aus obigen Artifeln unzweibentig bervor, daß derjenige ersappslichtig ift, deffen Thiere einem Andern Schaden
zufügen, vorausgesett daß dem Beschädigten nicht selbst ein Berschulden
beizumeffen ift. In letterem Falle fann ber Richter die Ersappslicht ermäßigen ober gänzlich aufheben.

Wenn nun ein Bienenzüchter bei Fütterung seiner schwachen Stöcke so unvorsichtig umgeht, daß er zur Mittagszeit süttert und gar noch auf dem Stand Futter verschüttet, ohne dasselbe sosort zu entsernen, so trifft ihn ein Berschulden und er hat es seiner Sorglosiskeit selbst zuzuschreiben, wenn dadurch fremde Bienen angelockt werden und nicht bloß das verschüttete Tutter aussaugen, sondern auch noch die vorhandenen schwachen Stöcke angreisen und ausrauben. In einem solchen Falle würde der Besitzer der raubenden Bienen schwerlich zum Schadenersat verpsichtet werden können. Starke Stöcke werden nicht leicht beraubt und es können zudringliche fremde Bienen auch noch durch Schutzvorrichtungen abgehalten werden, wie z. B. durch schiefe Stellung eines Glases vor das Flugloch, durch Berengerung des Flugloches u. s. v. Tödtung der raubenden Bienen kann daher nicht in allen Fällen erlaubt sein.

Die Frage, ob der in der genannten Bienenzeitung bezeichnete Bienenhalter berechtigt gewesen sei, die raubenden Bienen zu tödten (vide Urt. 66 D.-R.), möchte ich nicht bejahen, aus dem einsachen Grunde, weil er durch seine Sorglosigkeit das Rauben selbst veranlaßt hat.

Rlagen auf Schabenersat für getöbtete Bienen find auf bem nämlichen Wege zu verfolgen, wie die Vergeben wegen Beschädigung fremben Eigenthums.

Dies meine Anficht über bie Frage 17 ber Bienenzeitung. Sollte ich biesfalls auf unrichtiger Fährte fein, so bitte ich um Belehrung.

J. A. W.\*

19. Antwort. Die nächstliegende Antwort auf die Frage 19 wäre die: Heirathen Sie einen tüchtigen, strebsamen Bienenfreund und seien

<sup>\*</sup> Berglich willtommen, verehrter, alter Freund! Richt wahr, "alte Poftroß ghore no garn flopfe!"

Sie ihm eine für ihn und seine Bienenzucht begeisterte, thätige Gehilfin. Daß alle Bienenzüchter und ganz besonders die Abonnenten der schweiz. Bienenzeitung brave Leute sind, ist ja längst bekannt und wäre somit die angedeutete Lösung der Frage von dieser Seite aus gesichert. Bereits sind der Redaktion mehrere Anfragen über Ihre Adresse eingegangen, welchen aber bedeutet worden, daß diese ohne Ihre Erlaubnis nicht mitgetheilt werde. Habe ich recht geantwortet? Nun, ich kenne liebe Bienenfreunde, die laut eigenem Geständnis ihre Frau der — Biene verdankte und wie schön, wenn einnal ein freudig Paar das gesundene Glück nicht nur der Biene, sondern der Bienenzeitung zu verdanken hätte! Den Neugierigen diene zur Notiz, daß sie, wenn die gewünschte Abresse nicht vor dem Bereinssest in Luzern eingetrossen, mit dem Säklinger auf ihrer Trompete blasen mögen:

Es war zu ichon gewesen, Es hat nicht follen fein!

Run gur Cache! Bohnen Gie in einer Gegend, wo im erften Frühling Safelstauben, Beiben, fpater Comenzahn, Reps, Cfparfette, fpater Beifflee, Barenflau und Linden bluben inmitten reicher Beiftannen und Gichenbeftande, ba muß sich Bienengucht lohnen. Die nöthigen theoretischen Renntniffe verschaffen Gie fich am beften an einem Lehrturs. Muslagen für einen Bienenftand von circa 24 Bolfern belaufen auf circa 800-900 Fr., nämlich 24 Beuten a Fr. 15 = Fr. 350; Dach, Thure und Tenfter jum Pavillon Fr. 100, Lehrfurs Fr. 40, 24 Schwarme Fr. 200, Mittelmande Fr. 50-70, Sonigichleuber und übrige Gerathe Fr. 100, Futter ber Bienen Fr. 50 = 890 Fr. Saben Sie Blud und praftifchen Sinn, fo ift es leicht, in ber oben befchriebenen . Begend Sahr für Sahr, Die ichlechten und guten Sahre gufammengerechnet, per Jahr 200 kg. Honig zu ernten = Fr. 400. Ohne Berechnung Ihrer Arbeit wurde Ihre Ginlage von Fr. 890 jahrlich Fr. 400 abwerfen. Rann Ihnen aber nicht empfehlen, fofort mit 24 Bolfern die Imterlaufbahn zu beginnen, sondern nur mit 2 oder 4 Bolfern. Alles gut und find Gie ftichfeft geworben, tommen Gie billiger nach und nach gu ben gewünschten 24 Böltern, als oben berechnet worden. Auch empfehle Ihnen, nicht über 24 Bolfer zu halten. Gin recht geführter Bienenftand von 24 Boltern macht zeitweise ftarte Anforderungen von Beit und Rraft an ben Befiger. J.



## Monatsrapport der apistischen Stationen.

Juni 1890.

|                    | Brutto-<br>vorschlag<br>kg | Bertraud)<br>kg | Nettos<br>ergebniğ<br>kg | höchste<br>Tageseinnahme<br>kg | Tage<br>mit<br>Defizit | Tage<br>nit<br>Regen |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| St. Beatenberg     | 21                         | 16              | + 5                      | 3                              | 18                     | 17                   |
| Sochgrath: Langnau | 15                         | 8               | + 7                      | 3,1                            | 17                     | 19                   |
| 3meifimmen a       | 32                         | 15              | + 17                     | 2,7                            | 11 .                   | 16                   |
| " b                | 26                         | 13              | + 13                     | 2,6                            | 9                      | _                    |
| Rappel             | 23                         | 15              | + 8                      | 4,4                            | 17                     | 24                   |
| Rerns              | 12                         | 11              | + 1                      | 2,2                            | 19                     | 20                   |
| Entlebuch          | 12                         | 8               | + 4                      | 1,9                            | 16                     | 19                   |
| Bienacht           | 4                          | 7               | - 3                      | 1,1                            | 23                     | 19                   |
| Wartenjee          | 3                          | 5               | - 2                      | 1,5                            | 24                     | 16                   |
| Fluntern           | 7                          | 11              | - 4                      | 2                              | 26                     | 20                   |
| Wigoltingen        | 8                          | 9               | - 1                      | 2,1                            | 23                     | 12                   |
| Luzern             | 18                         | 14              | + 4                      | 5,2                            | 23                     | 18                   |
| Marbach            | 2                          | 6               | - 4                      | 3,8                            | 26                     | 16                   |
| Olten              | 4                          | 8               | - 4                      | 1,8                            | 23                     | 15                   |
| Burgborf           | 5                          | 5               | 0                        | 0,5                            | 17                     | 17                   |
| St. Gallentappel   | 10                         | 11              | - 1                      | 2,4                            | 23                     | 20                   |
| Fisibach           | 12                         | 7               | + 5                      | 3                              | 19                     | 14                   |
| Turbenthal         | 11                         | 8               | + 3                      | 2,2                            | 21                     | 18                   |

3weisimmen hatte 2 Baagvolfer. Fluntern, ben 15. Juli 1890.

Stramer.



#### Kassa-Redynung

des Vereins Schweizerischer Bienenfreunde pro 1889, gestellt auf 31. Dez. 1889, von D. Theiler, Rofenberg, Bug.

| Einnahmen.                                                  |                       |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1. Kaffafalbo pro 1. Januar 1889 laut legtjähriger Rechnung | Fr. Ets.<br>4,939. 13 | Fr. Cte. |
| 2. 3inš                                                     | 172. 86               |          |
| 3. Bon 127 neueingetretenen Bereinsmitgliebern              | 127. —                |          |
| 4. Abonnementseinnahmen ber ichweig. Bienenzeitung .        | 7,271. 32             |          |
| 5. Erlös alterer Jahrgange ber ichweig. Bienenzeitung .     | 38. —                 |          |
| 6. Für Inferate                                             | 399, 90               |          |
| 7. Bunbessubventionen fur Rurje und apiftifche Stationen    | 1,503. 25             |          |
| 8. Eine Bonigichale                                         | 8. —                  |          |
|                                                             | 14,459. 46            |          |

#### Ausgaben.

|     | 6,111                                                |             |           |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.  | Roften ber ichmeig. Bienenzeitung:                   |             |           |
|     | a. Rebattion, Drud und Expedition 4,394. 53          |             |           |
|     | b. Clichés                                           |             |           |
|     | c. Honorar an bie Mitarbeiter . 359. 65              | 4,785. 23   |           |
|     | Fernere Drudfachen                                   | 166. 50     |           |
|     | Auslagen für die Bibliothet                          | 301. 25     |           |
| 4.  | Reiseentschädigungen und Bahnauslagen ber Borftands: |             |           |
|     | mitglieber und Abgeordneten ber Filialvereine .      | 523, 75     |           |
|     | Beitrag an ben landwirthichaftlichen Berein          | 191. 50     |           |
| 6.  | Apistische Stationen                                 | 1,782. 25   |           |
|     | Auslagen für Bienenfurje und Bortrage                | 492. 15     |           |
|     | Beiträge an Ausstellungen                            | 200. —      |           |
|     | Auslagen für Forberung bes Sonigfonfums              | 114. 65     |           |
|     | Frankaturen                                          | 175. 80     |           |
|     | Auslagen für bas Mufeum                              | 674. 60     |           |
|     | honorar ber Borftandsmitglieder                      | 450. —      |           |
| 13. | Berichiedenes                                        | 207. 97     |           |
|     |                                                      | 10,065. 65  |           |
|     | Raffafaldo beim Rechnungefteller                     | 4,393. 81   |           |
|     |                                                      | 14,459, 46  |           |
|     | 0.4                                                  |             |           |
|     | Bestandrechnung.                                     |             |           |
|     | Raffafalbo beim Rechnungefteller                     |             | 4,393. 81 |
| 2.  | An Inventar:                                         |             |           |
|     | a. Bibliothet nach Abjug von 5%                      | 923. 13     |           |
|     | b. Photographien mit Rahmen                          | 100. —      |           |
|     | c. herbarium mit Mappen                              | 90. —       |           |
|     | d. Thermometer und Bagen nach Abzug von 5% .         | 552. 07     |           |
|     | e. Mappen                                            | 18. —       |           |
|     | f. Timbres und Cliches nach Abzug von 10°/9 .        | 608. 99     |           |
|     | g. Copierbucher, Preffen und Tabellen                | 62. 40      |           |
|     | h. Honigschalen nach Abzug von 5%                    | 254. 12     |           |
|     | i. Mufeumsgegenftanbe                                | 787. 55     |           |
|     | k. Aeltere Jahrgange ber ichmeiz. Bienenzeitung .    | 693. —      |           |
|     | 1. Anatom. Tabellen                                  | 13. 50      | 4,102. 76 |
|     | Summa bes Guthabens                                  |             | 8,496. 57 |
|     | · ·                                                  |             |           |
|     | Vermögensänderung.                                   |             |           |
| 5   | Bermögensbeftand pro 31. Dezember 1889               | 8,496. 57   |           |
|     | ,, ,, ,, 1888                                        | 8,429. 94   |           |
|     | Bermögensvermehrung                                  | 66. 63      |           |
|     | Bug, ben 31. Dezember 1889.                          |             |           |
|     | Jug, ven ot. Degembet 1000.                          | Theiler, Ro | ffier.    |
|     | e.                                                   | C 3 ,       | 11        |



#### Pereinsanzeigen.

3m

#### Photographien-Album

bes Bereins ichweizerischer Bienenfreunde find noch viele Luden auszufüllen und werben anmit die geehrten Bereinsmitglieber, welche das apistische Museum mit ihrer Photographie zu beehren gebenten, höflichst ersucht, bieselbe nach Luzern mitbringen und einem Borftandsmitglied übergeben zu wollen.

Der Vereinsvorftand.

## Hulfaminol Merk.

Mirfjamftes Faulbrutmittel, bireft aus ber Fabrif bezogen. Dit Gummiball jum Besprigen ber Brut nach Anweisung laut Artitel ber Bienenzeitung, ift zu haben bei

Ed. Martmann, Apothefer und Imfer, Biel. Bern.

(108)

Maphtol 3 (Beta) friftallifirt per Bettogramm Fr. 2. 50.



Holzwolle 3ur Erstellung von Kiffen ic., sowie fertige Kiffen nach jedem Maß für Bienenwohnungen liefert

Schwarzwald : Schneider, Sage Landshut, bei Ubenftorf, Ats. Bern.

(105)

Distanto Google

#### Bu verkaufen: ==

Ein größeres Bienenhaus sammt 10 starten Bienenvölkern (Reberkaften), ift Beggugs halber außerst billig ju verkaufen. Raberes bei Berten Berten Berten bei

(107)

Kaftor Kaufmann, Schreiner, Bellihon, Margau.

# Bienen-Etablissement Biaggi Antonio & Sohn

(94) Bellingona-Pedevilla, Rt. Teffin (Italienische Schweig).

Emwärme u. Auswahl von felektionsweise gezüchteten, zur Ausfuhr geeigneten

Königinnen reiner italienischer Race. Auf Berlangen Breiscourant gratis und franko.

# Bienenvölker,

junge, fraftige, mit befruchteter Königin, liefere vom 10. bis letten September a 11/2 Kilo zu Fr. 7, incl. Fr. 1. 50 Porto. Babiftelle in Bern wird bei Sendung genannt. (112)

G. Stodemann, Weftercelle bei Celle (Sannover).

# Smpfehlung. &

Den geehrten Bienenzuchtern bringe die Fabritation von Bienenwohnungen, Bautllons für Bienen und Gartenanlagen, von den zierlichten die zu den einsachten Formen, sowie für Anfertigung von Wabenrahmen, Wabenträgern, Wabenknechten ic. in freundliche Erinnerung. Jur Aersicherung genauer, soliber und geschmadvoller Aussubrung der Arbeiten stehen gute Zeugnisse zur Verfügung.
Pläne sind in allen Arten und Größen zur Ersingung bereit. Doppel-

Plane find in allen Arten und Größen gur Ginficht bereit. Doppels trandige Ein: und Zweibeuten, Burfi-Zeler, find ftets vorräthig. Für Bavillon wünsche borberige Angabe ber Größe und Bauart.

pavillon wuniche borberige Angabe ber Große und Bauart. Für bas bis anbin unerwartet große Intrauen böflich bankenb,

zeichnet mit Hochachung (110)

Ios. Choma, in Kaltbrunn, Kanton St. Gallen.

# Alechbüchsen,

ichmeizerisches Fabritat, mit patentirtem luftbichtem Berichluf ohne Verlöthung, weiter Deffnung, vollftanbig leerbar und leicht zu reinigen, die beste, einsachte und billigfte Berpadung fur honig, fluffige und pulverformige Substanzen, find bei unterzeichnetem Natentinhaber zu beziehen.

Preis für 10 Stüd 1. —, 1.60, 2.20, 4. —, 5. — und 10 Fr. Ingalt an Honiggewicht 1/10, 1/3, 1, 2.5, 5 und 10 Kito.

Die Buchfen laffen fich ineinanber fieden. Muf Beftellung werben Buchfen be- liebigen Inhalts mit bem gleichen luftbichten Berichluß geliefert.

Altborf, Uri, Schweig.

D. G. Biegwart, 3ng.

## Italienische Bienen.

Erfte und ältefte Bucht und Erport.

Gebruder Cippa, Bienenguchter in Bellingona, Teffin, Befiber ber Bienenftanbe von Brofeffor Mona fel.

| Beit der Bendung. | Befrucklete<br>Königin. | Schwarm von 1/2 Rile. | Schwarm von<br>1 Kilo. | Shwarm von 11/2 Rile. |  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| März und April    | Fr. 8. —                | 8r. — —               | %r. — —                | %r. — —               |  |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                | , 15. —               | ,, 22. —               | " – –                 |  |
| 1631. "           | ., 7. 50                | ,, 14. —              | ,, 20, 50              | "                     |  |
| 115. Juni         | , 7. —                  | ,, 13. —              | ,, 19. —               | ,,                    |  |
| 16.—30. "         | ,, 6. 50                | ,, 12. —              | ,, 17. 50              | "                     |  |
| 1.—15. Juli       | ,, 6. —                 | , 11. —               | ,, 16. —               | ,,                    |  |
| 16.—31. "         |                         | ,, 10. —              | ,, 14. 50              | ,,                    |  |
| 1 15. August      | ,, 5. —                 | , 9. 50               | ,, 13, 50              | "                     |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. —                 | ,, 9. —               | ,, 12. 50              | "                     |  |
| 1 15. September   | ,, 4. 50                | ,, 8. 50              | ,, 11. 50              | ,,                    |  |
| 16.—30. "         | , 4. —                  | 8. —                  | ,, 10. 50              | ,, 13. —              |  |
| 1 15. Oftober     |                         | 8. —                  | ,, 10. 50              | ,, 13. —              |  |
| 16.—31. "         | 4                       | 8. —                  | ,, 11. —               | ,, 14. —              |  |

Sine auf ber Reise verunglüdte und sofort nach Ankunft gurüdgesandte Königin wird gratis ersett. Bezahlung obiger Preise sammt Transportlosten ersolgt durch Postnachnahme. Erake Königingucht mit Auswahl ber fräftigsten Bölfer. Sine Sendung von 10 Königinnen ober Schwärmen genießt 5% Rabatt, eine solche von 20 genießt 10%, eine solche von 50 Königinnen 15% und eine Sendung von 100 Königinnen ober Schwärmen genießt 20% Rabatt. Im Frühling werben lanbestlichten Side (Arbilbau) volkreich und mit Rahrungsvorrath für einige Wochen zu Fr. 30 und barüber, je nach dem Gewicht, verlauft. Unsere Firma ist im eidgenössischen gene Jambelsregister eingetragen.

Bir bitten bei Beftellung um febr genaue Angabe ber Abreffe.

(32)

Gebriider Cippa, einzige Nachfolger bes Professors Mona, in **Bellinzona**, Tessin.

I. Preis an der eidgenössischen Ausstellung in Reuenburg 1887.

nterzeichneter verfertigt alle in sein Fac einschlagenden Bienen s geräthschaften, als Honnen- und Dampswahsschmelzer, Bauchmaschinen, Wabeneingieser, Weiselkäsige, Honigstebe, Lütterapparate, für Korb und Kasten, Honigbüchsen, nach jedem Gewicht 2c. 2c.

Prompte und billige Bedienung wird zugelichert >--

J. Andermatt, Spengler, Baar, Ct. Jug.

# Wasserdichte Asphaltpappe,

leichtestes Bebachungsmaterial für freistehenbe Bienenstände, empfiehlt 627 A. A. Lut, St. Gallen.

# Italienische Bienen

bei Frau Bittwe A. Mona, Bienenguchterin in Bellingona, Ranton Teffin (ital, Schweig).

| Zahresepodie.     | Für eine be-<br>fruchtete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleitbienen. | Für ein Dolk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | für ein Dolk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | für ein Volk<br>von<br>3 Pfd. Bienen. |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| März und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24. —                             | Fr. — —                               |  |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                                                             | ,, 15. —                              | ,, 22. —                              | ,,                                    |  |
| 16.—31. "         | ,, 7. 50                                                             | ,, 14. —                              | ,, 20. 50                             | " — —                                 |  |
| 1.—15. Juni       | ,, 7. —                                                              | " 13. —                               | ,, 19. —                              | ,,                                    |  |
| 16.—30. "         | ,, 6. 50                                                             | ,, 12. —                              | ,, 17. 50                             | " — —                                 |  |
| 1.—15. Juli       | ,, 6. —                                                              | ,, 11. —                              | ,, 16. —                              | "                                     |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. 50                                                             | " 10. —                               | ,, 14. 50                             | ,,                                    |  |
| 1.—15. Auguft     | ,, 5. —                                                              | ,, 9. 50                              | ,, 13. 50                             | ,                                     |  |
| 16.—31. "         | " 5. —                                                               | " 9. —                                | ,, 12. 50                             | ,,                                    |  |
| 1 15. September . | ,, 4. 50                                                             | ,, 8. 50                              | ,, 11. 50                             | ,,                                    |  |
| 16.—30. " .       | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | ,, 10. 50                             | " 13. —                               |  |
| 1 15. Oftober     | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |  |
| 16.—31. "         | ,, 4. —                                                              | ,, 8. —                               | " 10. —                               | ,, 14. —                              |  |

Mit Garantie für Reifegefahr. Gine unterwegs verungludte und fofort gurudgefanbte Konigin wird unverguglich burch eine andere gratis erfeht. — Bezahlung per Pofinadnahme.

(69)

Frau Bittme A. Mona.

#### Runawaben (71)aus nur garantirt reinem Bienenwachs, heute das anerkannt Schönfte Labrikat ohne Konkurrens. Preis per 1 Rilo Fr. 5. -, bei 4 Rilo Fr. 4. 65, Berpadung frei. Franto burch bie gange Schweig. Bereinen und Sanblern gemabre bochften Rabatt. Bei jeber Senbung Barantiefdein. Mufter gratis und franto. Sämmtlide bienenwirthschaftliden Gebrauchsartikel in befannter unerreichter Solibitat, Zwedmäßigfeit und Clegang. Engros und Egport. 35 höchste Auszeichnungen, Mednillen und Diplome 35 Preislifte gratis und franko. Hermann Bruder in Waldsbut (Baden), Jabrik von Wachswaaren, Kunstwaben und bienenwirthschaftlichen Geräthen. Bienen-Ctabliffement. Berfandt ab Walbebut ober meinem Depot Rieberrieb. Beneral Depot für bie Schweig bei Hl. Studer in Hirderried am Brienzerfee.

Bu verfaufen:

#### Vier kräftige Bienenvölker sammt Wohnung (Mobil) ju billigem Preife bei

3. Baumli, Oftringen.

Es ericheint:

(114)

## Kalender des deutschen Bienenfreundes für 1891.

Bon L. Brancher und O. Brancher. Mit gablreichen Abbilbungen geb. Fr. 1. 35. Bu beziehen burch S. R. Sauerlander's Gort .- Buchbandlung in Narau.

# Metallwaarenfabrik





64] liefert: 1/2 Rilo Sonigbuchsen à Fr. - . 10, bei 50 Stud à Fr. - . 10 -. 20, " 50 2 -. 40, " 50 5 -, 60, ,, 50 -. 55 10 Sonigfeffel 1. 80, ,, 10 1. 60 2. 90 🔊 Prompte Bedienung, exakte Arbeit. 🖭



in befannter, folibefter Ausführung, mehrfach prämirt,

10 kg. haltend à Fr. 2. 20

25 3.40

empfiehlt (87)

Simon Aulli, Spengler, Diten.

# Sehr solide Honigkessel

mit ftarfem Drabtbugel und Banbeifenfuß liefert: 25 Rilo à 350 Cts.

" à 250

(89)Dupenbmeife 5% Rabatt.

A. Stocker, Spengler, Malters.

Cbenfo liefere folibe Bonigichlendermafdinen mit feinen Trieben und Gijengeftell billigft.

Bur Aufklärung.

In Rr. 7 ber ichmeig. Bienenzeitung wird in ber Bufdrift an die bobe Bunbesbehörde erwähnt, daß ein Obwaldner Bienengichter, der auch in Ungarn Besiger großer Bienenstände ift, sein borther stammendes Krodukt hieroris als "reinen Bienen-bonig eigener Zucht" auf den Martt geworfen. Daß dies wahr ist, tann ich leider nur bestätigen; um aber einer Berwechstung mit dem betressenden Bienenzüchter zu entgeben, febe ich mich veranlagt, beffen Ramen ju veröffentlichen. Da ich meinen Sonig meiftens in andern Rantonen vertaufe, fo ift bies um fo mehr geboten, bamit meine Abnehmer nicht etwa glauben, ber bon mir bezogene Bonig fei Ungarbonig. Betreffenber Bienenguchter ift Berr Maria Omlin in Sachieln.

Rerns, im Ruli 1890.

Jof. Wyndlin.

## S Bienenhonia,

garantirt real, faufen in größeren Quantitaten

(103)

3. Raufmann & Cie., honighandlung, 20abensweil, Ris. Burid.

(H 2433 Z)

unterfuchten

Empfehle jur Bienenfütterung die vom Berrn Rantons: Chemiter in Solotburn

# Stampfzucker und Candiszucker.

Gmil Munginger, Often.

Ergebniß:

Stampfauder Feuchtigfeit Miche Bucher

0.08% 0,016% 99.9%

Canbisguder 1,34°/0 0,21°/0 98,4%

Ginige Dreibenten (Blatt) fammt febr ftarten Bu verkaufen: Boltern mit iconem Sonigvorrathen, wegen Mangel an Plas. (115)

Teons Eröhli, Friedlisberg (Margau).

Bei Beinrich Scharver, Refferschmied und Bienenguchter in Menn-Rird, Rt. Schaffbaufen, fonnen alle gur Bienengucht nothigen Gerathe und Mafchinen bezogen werben.

Mr. 10 der ichmeiserischen Bienenseitung erscheint den 1. Oktober. Die Redaktion.

Inhaft: Ginladung gur XXIV. Banderversammlung in Lugern. - Billfumm j'Bugarn, von Schurmann. Lugern, von ? - Runbichau. - Beilung ber Faulbrut. - Die Raulbrut:Batterie, überfest von Bartmann. - 3mterfprechjaal. - 3mteridule. - Monaterapport ber Stationen. - Raffarednung pro 1889. - Angeigen,

Berantwortliche Rebattion: 3. Beter, Pfarrer in Dlten, Rts. Golothurn. Reflamationen jeber Art find an bie Rebattion gu richten.

Drud und Expedition von S. R. Cauerlander in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1—113. Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Bereins Fr. 4. — Es werden nur Jahresatonnemente angenommen. Diefelben find zu aberssieren an die Redation, herrn Parere 3,64 eft ein Olften, Kanton Golotburn. – für den Buchdandel in Commission bei H. E. Lauerländer in Narvo. — Einrückungsgedüben für die Betitzeise oder deren Raum 20 Cts. Briefe und Selber franco.

A. f., XIII. Jahra.

Nº. 10.

Oktober 1890.

#### Festbericht der 24. Wanderversammlung

den 17. und 18. August 1890 in Augern.



Jaß "Luzerna, die Leuchtestadt", eine mächtige Zugfraft ausübe, war vorauszusehen. Bom herrlichsten Festwetter begünstigt, grüßten sich dann wirklich die Imker in noch nie gesehenen Schaaren. Auf ihrem Antlit keine Spur

der Sorge des Jahres; "Männlein und Weiblein", alles sonnig gelaunt, wie der himmel. Der prachtvolle Borabend sah schon um den Vorstand eine hübsche Zahl Spurbienen, die eine bedeutende Gesolgichaft verhießen. Bom warmen Süben brachte uns hr. Prof. Sartori aus Mailand, als Vertreter des Centralvereins für Bienenzucht in Italien, die Grüße der italienischen Imfer. Erfreulich wie die Zahl der Göste — gegen 500 — war auch ihre Ausdauer im Schwitzbad des Rathsales, der nicht alle zu fassen vermochte.

Da an der Grütlifahrt des folgenden Tages nicht zu zweifeln war, so galt es, das reichhaltige Programm stramm abzuspinnen, was wirklich bis halb 2 Uhr gelang.

Die sympathische Eröffnungsrebe unseres Prafibenten versette bie Bersammlung in Die richtige Stimmung.

"In Luzern, am Fuse bes himmelanstrebenden Pilatus, im Angesichte ber Königin ber Berge, am See, bessen Basser die Männer im Rütli gesehen, ba hatte im Jahre 1881 ber schweizerische Nährstand seinen Bazar aufgeschlagen, seine Schähe, bes Jahres Segen, seines Fleises Gewinn, die Früchte seines Geistes und Strebens auf landwirthschaftlichem Gebiete,

ben gangen Reichthum unferes ichonen Baterlandes aufgethurmt gum iconften aller nationalen Gefte, gur ichweigerischen landwirthichaftlichen Musftellung. Und weil ba, wo die Baume fproffen und die Blumen bluben, auch die Bienen freundlich fummen, fo fanden fich auch die biedern Bienenfreunde aus allen Gauen bes lieben Schweigerlandes beim Gefte ein und gaben fich bas Wort, nicht zu raften und zu ruben, bis vor jedem Bauernhaus bas Symbol bes Fleifes und ber Ordnung, ein recht gepflegter Bienenftand es laut vertunde: "Sier wohnen friedliche, arbeitfame leute!" Und biefes Wort haben fich einige madere Lugerner gu Berger genommen. Es hat fich ein Schwarm gebilbet, mit einer ruftigen Ronigin und vielen jungen Bienen, ber beute gum iconen, fraftigen über 300 Mitglieder gablenden Berein herangemachfen und ihm, bem Berein Lugerner Bienenfreunde gilt ber erfte Brug ber 24. Banberversammlung bes Bereins ichmeizerischer Bienenfreunde. Ja, feid uns freundlich gegruft, ihr lieben, gemuthlichen Lugerner Bienenfreunde. Empfanget mit unferem Bruf auch ben Dant für ben freundlichen Billfomm, für die icone Musftellung, für alle eure vielen und großen Bemühungen, Die ichweizerische Bienengucht zu heben und auch im ichonen, großen Ranton Lugern beimisch zu machen. -Seid auch ihr uns gegruft, ihr lieben Bienenfreunde aus weit entlegenen Gauen unferes Baterlandes, ihr Bertreter unferer madern Filialbereine, ihr treuen Bereinsmitglieder und Gonner unfere Bereins. Seid uns gegruft, "ihr fanftmuthigen Rrainer, ihr agreffive Staliener, ihr mahrichafte Landraffe, Roniginnen, Arbeiter, Drobnen", feib uns gegruft und babt Dant, bag ibr fo gablreich eingestimmt habt in ben Schwarm- und Sammelruf: Auf nach Lugern! Willfommen ihr alteren Bienenfreunde mit ichneeigem Saar, die ihr feiner Bereinsversammlung tonnt ferne bleiben. Wir haben im Leben fo manches erfahren und ertragen muffen, bas nur die liebe Biene uns hat verfügen fonnen. Wir bleiben ihr treu, treu ber Biene, treu dem Bienenverein. Gud, ihr jungern Bienenfreunde, ihr Rurstheilnehmer beige ich gang besonders willtommen. Bienenvolf nur bann gebeiben fann, wenn eine Menge junger, fraftiger Bienen die Gaffen fullen, fo wird nur bann ber Berein ichweizerifcher Bienenfreunde einer ichonen Bufunft entgegengeben, wenn ihr ihm eure Liebe, eure Arbeit weihet. Go Bieles bietet euch ber Berein in feinen Filialvereinen, Wandervortragen, Rurfen, Bibliothet, Mufeum, Zeitung, um euch zu tüchtigen Bienenguchtern zu machen. Schlieget euch enge bem Berein ichweigerischer Bienenfreunde an, helfet ihm und forbert und bebt feine Bestrebungen und habt ihr bem Berein etwas zu banten, fo thut, wie an euch gethan worden und geht hinaus und predigt bas Evangelium ber vaterlandischen Bienengucht. Gine Klippe moget ihr meiben. Berbet

nicht Materialisten! Schätzet auch fernerhin ben geistigen Gewinn ber Bienenzucht! Nicht berjenige ist der beste Bienenzüchter, ber am meisten Honig gewinnt, sondern berjenige, der nebst dem reichen Honigsegen auch geistigen Gewinn für Verstand, herz und Gemüth zu ziehen weiß aus seiner Bienenzucht. —

Möge bie 24. Wanderversammlung materiellen und geistigen Gewinn bringen allen Theilnehmern, dem ganzen Berein und der vaterländischen Bienenzucht! Mit diesem Bunsche erklärt euer Präsident die 24. Wandersversammlung des Bereins schweizerischer Bienensreunde als eröffnet."

Mit Afflamation wurde ben beiben frankheitshalber nicht anwesenben Borstandsmitgliebern, herrn Dr. A. von Planta, und herrn Theiler, Rosenberg, Zug, ber Gruß ber Bersammlung entboten.

Der Jahresbericht entrollte in kurzen Bügen ein Bilb gedeihlichen Schaffens, harmonischen Zusammenwirtens Aller: ber Bienenzuchter, ber Filialvereine, des Borstandes, der landwirthschaftlichen Bereine, der kantonalen und Bundesbehörden. Wir kommen auf Details später zuruck.

Rach Genehmigung bes Protofolls ber Bereinsversammlung in Bern und ber Bereinsrechnung pro 1889 - gemäß dem Untrag ber Revisoren erklarte fich bie Berfammlung einmuthig für offene Babl bes Bereins-Berr Theiler hatte als Raffier feine Demiffion eingereicht. Die Berfammlung bezeugte mit bem Borftand fein Bedauern, dem Bunfche diefes Mannes, ber um unfern Berein fo hervorragende bleibende Berbienfte fich erworben, entsprechen zu muffen - aber auch ihre Freude, ben Rath biefes erfahrenen, treuen Freundes bem Borftand und bem Berein auch fernerhin erhalten zu wiffen, indem herr Theiler als Bibliothefar und Museumsverwalter im Borftand als berathendes Mitglied verbleibt. Die übrigen bisberigen Borftandsmitglieder und ber als Erfat für herrn Theiler vorgeschlagene fr. Brun, Lehrer in Lugern, werben burch offenes Sandmehr einmuthig gewählt. Ebenfalls für brei Sahre werden als Rechnungsrevisoren ernannt: Die Berren Fehrlin, Berblingen, Schaffhaufen. - Notar Bircher, Burgborf, Bern und J. Forrer, Steig, Rappel, Toggenburg.

Aus bem Schoose ber Bersammlung fallen zum Schluß zwei Anträge. Der erste lautet: Der einmalige Beitrag von Fr. 1 für die Mitgliedschaft sei fallen zu lassen, womit alle Abonnenten der Schweizerischen Bienenzeitung auch Mitglieder des Bereins wären. Es wurde jedoch dem Antragsteller bemerkt, daß der Berein erst letztes Jahr anläßlich der Statutenberathung für Beibehaltung diese Beitrages sich ausgesprochen, daß ferner dieser Antrag eine bedeutende Mehrbelastung der Kasse bedinge wegen der Mitgliedschaft im schweizerischen landwirthschaftlichen Berein und

daß endlich die Elemente, die wir in unserm Berband wünschen, an diesem einen Franken keinen Anstoß nehmen und wir überhaupt mehr auf den Geist der Jmker als auf ihre Kopfzahl abstellen. Der Antrag fand von keiner Seite Unterstützung und war damit abgelehnt.

Ein zweiter Antrag, es möchte die Zeitung während ber Saison monatlich zweimal erscheinen, wurde dem Borftand zur Erwägung überwiesen.

Während ber Berhanblungen melbeten sich 53 neue Mitglieder an. Als nächstjähriger Bersammlungsort wird Uster im Kanton Zürich gewählt, bessen Bertreter uns ein freundlich Willfommen bietet.

Portrage. Herr Kramer fast alle die Ueberwinterung der Bienen beschlagenden Beobachtungen, die die apistischen Stationen im Laufe von sechs Jahren gemacht, zusammen, um an Hand dieses Materials eine Reibe von Fragen aus ber Braxis zu beantworten.

Herr Theiler, jun., entwirft in ansprechenden Zügen ein Bilb der Geschichte des Mujeums, seines gegenwärtigen Bestandes, der sinanziellen Situation, der wesentlichen Lücken, des vorgesteckten Zieles, des Besuches und schließt mit einer Ausmunterung an die Jinker, insbesondere die Fabrikanten, demselben auch weiter ihre Unterstützung zu leihen. Wir freuen uns dieses Justitutes, das seinesgleichen auf dem Kontinent nicht hat.

herr Golbi schilbert bes Imters hoffen und Zagen, Arbeit und Bohn im laufenden Jahre in mannigfaltig wechselnden Rhthmen, die in ber Schwüle bes Mittags wie ein frischer Quell bahersprudelten.

Hern Leemann empfiehlt in bündigem, klarem Vortrag die Einführung einer einheitlichen, bienenwirthschaftlichen Statistik durch die Filialvereine. Bereinzelte Bersuche liegen bereits vor; damit aber unsern speziellen Interessen wie auch einer allgemein volkswirthschaftlichen Statistik gedient sei, muß das Beobachtungsfeld erweitert und der Weg klar vorgezeichnet sein. In der Beleuchtung des von ihm vorliegenden Entwurfes eines Fragenschemas richtet er sich insbesondere gegen verschiedene Befürchtungen.

Die vorgerudte Zeit erlaubte eine eingehende Diskuffion nicht mehr, auch haben die Filialvereine felbst über biese Aufgabe noch nie sich ausgesprochen. Es verzichtete barum auch ber Referent auf eine sofortige Schlußnahme und empfahl bem Vorstand, diese Frage ben Filialvereinen zu unterbreiten und von sich aus die gutfindenben Schritte zu thun.

Sammtliche Referenten fanden ein aufmerkfames Aubitorium, bas mit feinen Beifallsbezeugungen nicht geigte.

Die schattigen Bange hinauf jur Bobe bes Gutich zog nun ber Schwarm, ben unten Niemand zu fassen wagte.

Wie hoch die Fluth über bas Gewohnte ging, zeigte sich am auffallendsten am Bankett. Doch töstlich wie der Ausblick war der Ehrenwein, den die Stadt gespendet.

Drunten war des Sehenswerthen noch so viel, und der Mußezeit so wenig! Wie billig galt's vorerst der bienenwirthschaftlichen Ausstellung des sestgebenden Vereins. Das war eine Leistung, auf die der Verein stolz sein darf. Wer die Halle betrat, ward geradezu betroffen durch die sinnige Deforation im Ganzen, die logische Durchführung eines bestimmten Planes und die luftige, anmuthige Gruppirung im Sinzelnen. Noch nie dagewesen! hübsch! der Tausend! so tönte es leise und laut von rothen und welfen Lippen.

Ja, die Bienenfreunde in Lugern muffen der Gönner viele haben. Unschwer erkannte man da und dort die Mithilfe von Künstlerhand. Was der wackere Spruch an der einen Wand sagt, ist hier zur greifbaren Wahrheit geworden. Er lautet:

> Mach's wie die Biene: Rege dich! Auf Tüchtiges verlege dich Und gegen Störer wehre dich, Dein ganzes Wesen ehre dich.

lleberaus wohlthuend hat uns die dem blinden Seher, Franz huber, von Genf — dem schweizerischen Imferverein gewordene ehrenvolle Widsmung angemuthet.

Der Fortschritt ber Neuzeit fand seine trefsliche Flustration durch 2 gelungene lebensgroße Areidezeichnungen, und ganz besonders durch die pyramidale Gruppe von Wohnungen und Geräthen am Eingang. Die ideale Seite der Imferei sand ihren Ausdruck in dem anmuthigen Blumenssor, der Alles durchwob. Borbeigehend nur fand sich Zeit, die von Natur und Künstlerhand geschaffenen mancherlei Sehenswürdigkeiten Luzerns zu würdigen. Nur zu bald war's Abend, da die Trachtbienen im Löwengarten noch weiterer Ausbeute harrten.

Es war tein Bergnügen, die Herstellung ber Kunstwaben auf ichwantem Tisch, inmitte der wogenden und brausenden Bolksmasse zu zeigen und zu erklären. Doch Freund Wartenweiler hat die Aufgabe meisterhaft gelöst und mancherlei Bebenken sind damit gehoben.

Rein Bunber, wenn nach folch ausgiebigem Trachttag bie Unermublichen noch tief in die fiille Sommernacht hinein ihr Braufen fortfetten! . . . .

Montag früh 7 Uhr befammelten sich im felben Lokal bie Prafibenten ber 41 Filialvereine, bie nabegu vollgablig einrudten. Die gabl-

1

reichen Mittheilungen des Borstandes beschlagen meist das Berhältniß der Filialvereine zum Hauptverein und bieses zum schweizerischen landwirthsschaftlichen Berein und sind geeignet, eine fruchtbarere gemeinsame Thätigsteit anzubahnen. Die Propositionen des Borstandes sinden den lebhaften Beisall der Bersammlung. Aus ihrem Schoofe sielen noch einige Anregungen beziehungsweise Anfragen betreffend das Erscheinen der Zeitung, die Kontrole der Fabrikanten von Wohnungen und Geräthen, den Berkauf des Honigs in Büchsen brutto ober netto.

Der Glanzpunkt bes Festes war die Fahrt auf bem einzig schönen Bierwalbstättersee, in bessen ruhig blauer Fläche die Niesen rings sich spiegelten. Gleich Kindern bezeugte es laut seine Freude, das glückliche Imtervölklein. Mit Andacht und Wonne lauschte es in Mitte all' der herrlichteit, die hier dem Blicke sich erschließt, auch den stimmungsvollen Gesängen unserer kunstbeslissenen Sängerfreunde von Luzern. In solcher Stunde erst erhält unser schönstes Lied: "O mein heimatland" seine wahre Weibe. —

Auf bem Grütli entfaltete sich nach einem fröhlichen Pitnit im Wechsel von patriotischen Ansprachen und Gesängen eine Feier, die gar Mancher als die schönste bezeichnet, die er in geselligem Kreise verlebt. Hier schol auch der offizielle Theil der 24. Wanderversammlung.

Auf Der Rudfahrt erft tam auch ber gemuthreiche Sumor, vom "töftlichen Sanger" von Lugern angefacht, zur vollen Geltung.

Euch Allen, Die Ihr uns fo fcone Stunden bereitet, unfer marmfter Dank.

Muf Wieberfeben in Ufter!

Aramer.



### Luzern, du wunderfeine.



Gin Freier bir gu Gugen, Ein feder Bergesfohn, Umraufcht mit froben Grufen Dir beinen Liebesthron. Em Maurblau erftrallen Des Tees Muthen rein, Drin munbervoll fich malen Der ftolgen Thurme Reib'n Und Bügel freundlich grußen Db beinem Saupte ber Mit Duften, wonnefüßen, Bom reichen Bluthenmeer. Und erft im weiten Bogen, Bie glübt ber Alpen Bracht Bie Belben, frei, gewogen, Sie halten für bich Bacht! Sie miffen, bag fie ichirmen Ein Rleinod ohne Rebl: Die Stadt mit ftolgen Thurmen, Belvetia's Juwel!

ЦÏ

Eine Erinnerung an Luzeru.

Motto Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl steht ihm nichts an, Als daß er Freundschaft zeigen, Und Treue halten kann!

as diesjährige Bereinsfest in dem freundlichen, aller Welt befannten Luzern muß jedem Festheilnehmer unvergeßlich bleiben. Bon allen Seiten der heimatsichen Erde waren sie zusammengeeilt die biederen Mannen des Schweizersandes, von den Höhen, aus den Thälern, alle von einem Gedanken besecht, von einem Gefühle beherrscht; zu nippen am süßen Honigkelche froher Freundschaft, die uns alle, im Leben und Beruse sonst so jage ich nur: das hat mit seinem Fleiße das liebe Bienchen gethan. Der geschäftstundige Städter, der biedere Landmann, der Pjarrer, der mit frommem Sinne seine Gemeinde besehrt und leitet, der tundige Handwerfer, selbst der Mönch aus stiller Alosterzelle,

sie alle summten und schwirrten freudig im holden Lichte der "Leuchtenstadt" und empfingen herzlich den Gruß zum biderben, vielsreundlichen Willstomm, das die Freunde aus Luzern uns herzlich entboten. Der Sonnengott hatte sein schönstes Gespann hervorgeholt und sandte Licht und Strahsen reichlich auf uns nieder, als wüßte er es, daß ohne ihn tein Gedeihen auf Erden im Gebiet der edlen Bienenzucht. Die Berge ringsum und der blaue Spiegel des See's, sie grüßten so freundlich die Imfer der Schweiz, als hätten sie schon längst sich gefreut auf unser Kommen. Selbst der alte Knabe Pilatus, manchmal so sinster und mürrisch, hatte höslich seine Kappe bei Seite gelegt und grüßte herab die frohe Schaar mit seinem freundlichsten Gesichte.

Ja es waren schöne Tage, die Tage von Luzern. Und die Luzerner, nochmals sei es ihnen gesagt, haben ihre Sache gut gemacht. Die Ausstellung so reichlich und schön, wie sie wohl noch selten ein einzelner Kanton bisanhin geboten. Freilich, wir haben Fortschritte gemacht, gewaltige Fortschritte gemacht und die Bahl der Bienenzüchter ist unerwartet gewachsen in den setzen Dezennien. Wir sind nicht mehr die kleine Jahl, die man glaubte unbeachtet sassen. Wir sind nicht mehr die kleine Jahl, die man glaubte unbeachtet sassen zu können, sondern durch die vielen Lotalvereine, aber durch ein Band edlen Strebens brüderlich vereint, eine stattliche Armee geworden, denen Regierungen, Bost und Presse ein wohlsthuendes und wohlwolsendes Interesse schweren. Wöge es ferner geschehen!

Babe es Zweifler, die es fertig bringen, am patriotifchen Befühl bes Imfers zu nörgeln, fo hatten fie mitfahren follen in's "ftille Belande am See". Wie feierlich ernft flang ber Beibegesang an bie Wiege ber Freiheit, am Orte felbft, wo in bofer Zeit und finfterer Racht bie Bater einst fich gelobt, den Göhnen die Freiheit der Beimat zu mahren und gu erfämpfen. Wie jubelnd begrufte ber Beifall die herrlich patriotischen Bedanten und das Soch auf die Ginigfeit aller Schweizerhergen, bas unfer Fest- und Bereinspräsident aus unfer aller Bergen ausbrachte. Die floß der Redeftrom fo reichlich, genahrt vom Gefühl, auf beiliger Stätte gu fprechen! Dag wir aber auch praftifche Imfer find und nicht blog graue Theoretifer, und unfere befte Freundin Die Conne ihre Pflicht voll und gang gethan, bas zu beweisen überlaffe ich bedächtig und lieber bem freundlichen Gaftwirth im lieblichen Grütli. Er hatte Dube, ben berechtigten Bunichen, welche die Conne und Feststimmung ausgebracht, fcnell genug gerecht zu werden. Doch es ging und Alle waren vergnügt, wie es eben nur die Freunde ber Natur und Bienengucht zu fein verfteben.

Much ber holben "Königinnen", ber liebwerthen Frauen und Tochter aus unferm Bunbe fei gebacht, bie ein Reduer mit Recht hochleben ließ

1 11 11 1 22 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

auf der "stillen Wiese" im heimlichen Watd, wo einst die Freiheitssonneber Schweizer so segensreich emporging und bis heute ihre wohlthätigen Strahlen erwärmend uns sendet. Sie haben mit milbem, bescheidenem Sinne nicht wenig beigetragen zum Gelingen des Festes, denn was wäre der honig- und vollreichste Stock, was der schönste Schwarm, wenn die Heldin, die Ebeltönigin ihm sehlte?

Sie sind dahin, die schönen Tage von Lugern am Vierwalbstättersee, ihre Erinnerung aber wird bleiben und fie soll fich erneuern im herzlich-fröhlichen Gebiete bes schönen Bürichgaues im andern Jahr.

Gin Sefttheilnehmer.



### Was eine Schweizer-Biene auf dem Riitli spricht.

hr lieben Schweizer-Imker, die Ihr da taget auf dem Rütli, ber Wiefe Gurer Freiheit, gebeutet boch einmal auch jener Freiheit, welche die Bienen meinen und ichwöret auch unfere Freiheit gu ichugen; auch jene Zwingburg beschließt gu brechen, welche ba beift 3ming. Biene, auch jene Landvögte vertreibet, welche ber Raifer ber Billfur abgefandt bat, um unfer tapferes Bienenvolt, bem ber Berrgott von jeher ben Freiheitsbrief gefchrieben, gar graufam gu brangfaliren: ben neibijden Gefler, ber nicht will, bag wir Bienen Saufer bauen, wie wir wollen, und jungft eine zweiftodige Blechwabe Ench gum Raufe ausgeschrieben, ibn, ber unfern Tell, die Seele unferes Boltes, durch feine Trabanten, vulgo Absperrgitter, von Familie und Bolf abicheibet und burch die boble Baffe bes Durchgangstanals in Befangenichaft führt, diefen graufamen Gefler durftet Ihr Imter berghaft aus dem Wege raumen; auch jenen habgierigen Landenberg, ber ichon im Frühling unseren Arbeitern ben Honig aus der Hand ausschleubert, auch diefem folltet Ihr auf die Finger flopfen, tuchtig wurgen und über die Grenge fpebiren.

Und falls ein erbofter Leopold unfer befreites Bienenvolf mit Krieg mberzieht, dann werden sämmtliche Bienen-Kautone ihre Fähnlein lüften, wir werden uns sammeln zur großen Bienen-Armee, unfere Speere wegen, mit rauch: und fnalllosem Bulver hantiren, wie Alpenjäger scharmützeln, wie leichte Bergartillerie manövriren, wir werden fämpfen wie Eure Bäter zu Morgarten und Sempach — siegen oder fallen — denn wir wollen nicht, daß fremde Bölfer unfer Land erobern und untersochen; laßt Ench mahnen, liebe Imfer, die Italiener sind Sozialisten, Communisten, wie

männiglich befannt, gewohnt an's Annexiren — und die Arainer bringen zwar Stuben ganz voll Kinder, nur fein Brod; die haben nur jenes Bort verstanden: "wachset und vermehret cuch!" sind daneben Habenichtse, Rihilisten. Die Landeskinder — last Euch's sagen — die
sollt Ihr fräftig zieh'n! also lasset ihnen die gute, alte Kost, die
Honig milch und überlasset andern die blöde Wasserspepe mit allen
Surrogaten! Die She unter unsern Verwandten soll verboten sein und
zudem sollt Ihr, wie die alten Spartaner, Schwächlinge kassiren, nur
Starkes toleriren.

Der Mobilismus, ber Winkelried ber Bienenzucht, der diefer die Gaffe gebrochen zu großer Macht und Blüthe, er hüte sich gar wohl, aus lauter Thatendurst in den Sold zu treten beim Kaiser Schwindelis, mus; er soll auch nicht täglich im Bienenstaate Händel stiften, Grenzen verletzen und Schlachten liefern; er soll auch den Stadilismus, den alten, ehrwürdigen Mutterstock der Bienenzucht ja nicht verachten, sondern wohl in Ehren halten; seid, liebe Imter, nicht Centralisten ganz und gar, auch ein wenig Föderalisten; jedes Gute und Nationale sinde seine Ehrenstelle, sei ein Kanton des Schweizer-Imkerdundes! in diesem Sinne, liebste Junker, schwöret bei der Treue Eurer Bäter den Freiheitsbund der Schweizer-Vienen!"

Gott ichüte Guren Bund!

M.



### Laulbrut.

s wird gegenwärtig viel über Faulbrut geflagt. Bas ift

Faulbrut? Was die bösartige sein soll, bekümmert mich nicht, und ich will es nicht wissen. Was ist denn jene andere, die weniger bösartig sein soll? ist es überhaupt Faulbrut? Genigte da der Name "saule" (verdorbene, abgestorbene) Brut nicht? Ich glaube doch. Glaube auch ferner, daß solche auf einem wohlgepslegten Stand gar nicht vorkommen kann. Was ist ein wohlgepslegter Stand? Etwa da, wo der Jmker im Frühjahr seine Bienem mit der "Zuckerslache" pflegt? Wo Wehl und Wehspappe auf Waben gestrichen und gesättert werden? Wo den Stöcken das Wasser auf Waben und vorn" gereicht wird, wo die Oeckbrettelen im März und April schon der schieben Kissen und Histen und dillen beraubt werden? Wo "rechtzeitig", natürslich schon Ende März oder Ansangs April seere, schön ausgebaute

Light day Google

~) III III I II i

Baben mitten in's Brutlager gefett werben, um bem "Imb" bann mit Ruttern recht auf die Beine belfen ju fonnen; ober vielleicht mo gu allebem ben Raften die ichutenbe aufere Umbullung fehlt? Genug ber Fragen! Rein, bas find feine moblaepflegten Stande, ba Theorie und Praris fich höchstens berühren, nicht aber beden. Coll es ben Imfer noch Bunder nehmen, wenn auf Ständen, beren Bolfer auf irrationelle Beije mit Triebfütterung zu vermehrtem Brutanfat verleitet merben, beren Ernährungsweise boch teine gang natürliche ift, und bann Bienen bei Umichlag ber Bitterung, Regen, Ralte, Oftwind (Trachtunterbruch) bas unverhältnigmäßig ausgebehnte Brutlager theilweife zu raumen gezwungen find, weil fie nicht im Stande find, Die Brut genugend zu ernahren und gu erwärmen, und diefe bann abstirbt und gusammenfault? Deine Meinung ift barum die: Berengerung des Brutraums im Frubiabr und, mo Auffütterung nothig, die Beibringung biefer in einem Ruge wie im Berbft. Unreigung womöglich mit bem Abbectelmeffer, fein unnöthiges Aufbrechen ber Dechbrettden und feine Gutfernung ber icutenben Decen auf benfelben, nur fucceffive Erweiterung bes Brutlagers burch Unichluft. bedingt burch bas Unschwellen bes Bolfes; überhaupt ift Warmhalten ber Bolfer und rubige Entwicklung berfelben, im April und Dai bis jum Beginn der erften Bolltracht, Sauptfache. Die ftelle man den Boltern große Aufgaben, bann muß bas Wetter icon bos umichlagen, wenn es noch jum Abfterben und Faulen von Brut fommt.

Bas ist denn die Triebfütterung der Bienen im Frühjahr, da die Brutentwicklung doch nur ruckweise erfolgt, anders, als die Erziehung einer Bienenkrüppelheerde, die bei deren erstem Borspiel größtentheils zu nichts bessern taugt, als zur Krötenmast. Diese lebensunfähigen Bienen erwärmen und ernähren dann auch keine Brut mehr, und ein Platregen in die Flugdienen am Mittag mit nachfolgendem kalten Wind und Wetter vollendet dann das Uebrige, und das Resumé der Arbeit ist — faule Brut.

Aus dem Angeführten könnte geschlossen werden, ich sei ein absoluter Gegner aller und jeder Triebfütterung im Frühjahr. Dem ist nicht so! Das Triebfüttern aber soll im Einklang mit der Natur, resp. der Entwicklung der Frühslora geschehen. Wo die Trachtverhältnisse derart sind, daß die Bienen wenig oder keinen Pollen sinden, hilft Honigs und Zuderssättern rein nichts zur Brutbesörderung, wenn nicht start stickstossschliche Rährstosse, Gier, Mehl, Malz und dergl. zugesetzt werden Wo es Pollen in ausreichender, ja überreicher Menge gibt, sinden Bienen in der Regel auch etwas Honig dabei, aber nicht genügend, und da ist ein zeitweiliges und reichliches Zusehen von Honig oder Zuder geboten. Aber nur nicht täglich daran herumhantiren.

Es ift mir ganz unbegreislich, daß manche Inter so viel Ausbeens mit dem Fruchtzucker machen. Als herr Dr. Rossel, Chemielehrer am Technikum in Winterthur, mir im Sommer 1887 die ersten Mitteilungen über diese Fabrikat machte, und mir in seinem Laboratorium Proben von ganz reinem, und solche von, mit verschiedenen ätherischen Substanzen versetzen Fruchtzuckerhonigen zeigte, und er sich dahin äußerte, er glaube, daß sich dieser Zucker zur Bienensütterung sehr eignen dürste, ging mir bei alledem ein Stich durch's Herz. Ich dachte: "Benn's so kommt, dann "Moieu edle Imkerei"! Wenn ich nur das Kapital wieder hätte, das ich vor kann einem Jahre in diese Bernsart gesteckt habe!" Niedergeschlagen und verstimmt kehrte ich heim. Aber eine Parallele ziehend zwischen Kunst- und Naturweinen, und zwischen künstlichen Fruchtzuckerhonigen und Naturhonig, mußte ich mir jedoch bald sagen, daß es mit diesem Kunsthonig so kommen werde und müsse, wie mit den Kunst-

Deffen ungeachtet ift aber boch eine größere Zahl "Imfer" auf ben Leim gegangen, ihr Heil im Fruchtzuderfaß suchend. Zwar nicht gerade bei uns im zürch. Weinland, wo ich mir Mühe gab, soweit mein Ginfluß reichte, vor den Pröbeseien mit diesem "brillanten" chemischen Präparat zu warnen. Aber als Bienensutter muß es doch, weil mit dem Honig in vielen Gigenschaften so ähnlich, und chemisch ans den gleichen Elementen bestehend, unübertrefflich sein?!

Ich sage, ohne mich speziell der Bersuche rühmen zu können, nein, und zwar deshalb, weil der Fruchtzuder gespalten (invertirt) ist, und die Bienen denselben nicht mehr zerlegen können. \* hier ist der Kernpunkt: Der Fruchtzuder ist eben durch Kohlensaure in seine zwei Hauptbestandtheile getheilt, der Naturhonig aber mit der den Bienen eigenthümlichen Ameisensaure. Letztere ist nun aber in hohem Grade antiseptisch (fäulniswiderig), Kohlensaure dagegen nicht. Im Ledenshaushalt der Bienen spielt die Ameisensaure eine Rolle, welche das Gesundbleiben der Insassen, die bei der Amwendung des genannten kunstproduktes, hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Bienen, gemacht worden sind. Füttert man dagegen als Nothbehels gewöhnlichen Zuder, so muß die Biene, behass Umarbeitung desselben, die antiseptische Ameisensaure produzien, und damit also jenen Stoff beschaffen, der die Fäulnis verhindert, und der den im Dienste des Fäulnis Prozesses (der

<sup>\*</sup> Diefer Buder follte eigentlich "Invertzuder" heißen, allein Fruchtzuder tlingt gar verlodenb.

Fäulnig) ftehenden tleinen Lebewefen (Bilge, Batterien, Infuferien) ben Tob bringen.

Dynhard, im November 1889.

Albert Buchi.

# Monatsrapport der apistischen Stationen. Juli 1890.

----

|                  | 1               | J 1000.         | •           |                                | _                            |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
|                  | Bruttovorichlag | Berbrauch<br>kg | Metto<br>kg | Höchfte<br>Tageseinnahme<br>ka | Tage mit<br>Borichlag, netto |
| St. Beatenberg   | 1,860           | 6,240           | -4,380      |                                | 4                            |
| Sochgrath        | 6,860           | 7,740           | -0.880      | 1,080                          | 9                            |
| Trogen           | 3,465           | 6,385           | -2,920      | 0,460                          | 11                           |
| 3weifimmen a     | 7,800           | 11,970          | -4,170      | 1,300                          | 7                            |
| " Ъ              | 8,400           | 10,850          | -2,450      | 1,400                          | 9                            |
| Happel           | 0,990           | 6,460           | -5,470      | 0,300                          | 4                            |
| Rerns            | 8,660           | 9,010           | -0.350      | 1,500                          | 13                           |
| Entlebuch        | 2,700           | 10,400          | -7,700      | 0,600                          | 4                            |
| Wartenjee        | 4,700           | 3,250           | +1,450      | 1,350                          | 11                           |
| Hünifon          | 4,150           | 3,950           | +0,200      | 0,800                          | 11                           |
| Fluntern         | 3,800           | 5,700           | -1,500      | 0,700                          | 7                            |
| Unterstraß       | 7,100           | 3,235           | +3,945      | 1,230                          | 11                           |
| Wigoltingen      | 2,360           | 4,770           | -2,410      | 0,460                          | 5                            |
| Luzern           | 10,000          | 12,030          | -2,030      | 1,160                          | 10                           |
| Marbach          | ?               | 3               | +2,530      | 1,300                          | 13                           |
| Olten            | 3,500           | 5,000           | -1,500      | 0,600                          | 8                            |
| Burgborf         | 5,440           | 5,730           | -0,290      | 1,000                          | 9                            |
| St. Gallenkappel | 7,770           | 6,660           | +1,170      | 0,860                          | 14                           |
| Fifibach         | 6,150           | 2,300           | +3,850      | 0,600                          | 15                           |
| Turbenthal       | 5,550           | 3,750           | +0,800      | 0,700                          | 12                           |
|                  | 91              | uguft 1890      | ).          |                                |                              |
| St. Beatenberg   | 3,910           | 4,960           | -1,050      | 0,650                          | 9                            |
| Hochgrath        | 8,630           | 9,960           | -1,330      | 1,370                          | 10                           |
| Trogen           | 0,870           | 3,910           | 3,040       | 0,450                          | 1                            |
| 3weifimmen a     | 5,950           | 7,750           | -1,800      | 0,650                          | 12                           |
| " в              | 5,050           | 6,300           | -1,200      | 0,550                          | 12                           |
| Rappel           | 1,700           | 4,370           | -2,670      | 0,440                          | 4                            |
| Rerns .          | 4,000           | 6,080           | -2,080      | 0,920                          | 7                            |
| Entlebuch        | 9,850           | 8,950           | +0,900      | 3,000                          | 8                            |
| Fluntern -       | 1,300           | 3,000           | -1,700      | 0,500                          | 3                            |
| Wigoltingen      | 2,080           | 3,230           | -1,150      | 0,420                          | 7                            |
| Luzern           | 1,580           | 4,430           | -2,850      | 0,620                          | 1                            |
| Diten            |                 |                 | -1,100      | 1,000                          | 6                            |
| Burgborf         | 0,420           | 4,380           | -3,960      | 0,130                          | _                            |
| Fisibach         | 3,500           | 3,100           | +0,400      | 0,600                          | 7                            |
| Turbenthal       | 2,550           | 3,700           | -1,150      |                                | 6                            |
|                  |                 |                 |             | Aramer,                        | Fluntern.                    |
|                  |                 |                 |             |                                |                              |

Digital by Google



- 14. Antwort. Das Befte ift gerade gut genug.
- 15. Untwort. Dir find feine anderen Urfachen befannt.
- 16. Antwort. Berbeckelte Honigwaben dürfen behufs Ueberwinterung außerhalb ber Bienenwohnung ftart eingeschwefelt werben. Tags barauf werben sie in einem nicht geschwefelten, gut gereinigten und gut verschließbaren Kasten ausbewahrt.

Bor dem Einschwefeln von Reservehonigwaben ist ernstlich zu warnen. Die schwesliche Säure geht in den Honig über, und der so denaturirte Honig bekommt den Bienen sehr schlimm. Das schreibt einer, der's vor Jahren selbst ersahren.

K.

18. Antwort. Es werden Beijelzellen erbrütet, wenn feine Drohnenbrut in bemfelben Stocke vorhanden ift. Dagegen ist fonstatirt, daß bas Ginhängen von Drohnenbrut die föniginlos gewordenen Stöcke ungemein beruhigt.

Die Art ber Fragestellung verräth von vornherein eine irrationelle Königinnenzuchtmethobe. In Zuchtfästichen Weiselzellen ansetzen und erziehen lassen, ist kaum empsehlenswerth. Diese Miniaturwirthschaft ist überholt. Zuchtfästichen werden mit bereits reisen Königinzellen beweiselt, die ein Bien in Vollkraft erzogen. Zur Frage selbst:

Ein in Neubeweiselung begriffenes Volk hat normaler Weise Orohnen in allen Stadien. Wichtiger als die Orohnenbrut ist das Vorhandensein zahlreicher junger Orohnen. Orohnenbrut allein, die zur Brunstzeit der Königinnen noch in den Windeln liegt, vermag dem momentanen Bedürfsniß nicht zu genügen. Die richtige Stimmung im Haushalt fehlt. Schon manches Umweiselungsprojekt ist daran gescheitert, daß auf diese Beziehung beider Geschlechter — die Anwesenheit brünstiger Orohnen — keine Rückssicht genommen wurde.

20. Frage. Wie viele Bienenftode tonnen in einem Flugtreis von 4-5 km. mit Erfolg gehalten werben ?

Ich fomme nämlich aus folgendem Anlaß zu dieser Frage. Vor sechs Jahren hatte ich nur circa 40 Stöcke, jeht habe ich 85. Ich ernte jeht durchschnittlich von diesen 80 Völkern nicht mehr als früher von 40. Zu bemerken habe noch, daß die 80 Völker eher stärker sind als damals. Unter ber Zeit von 6 Jahren hat es nämtich noch verschiedene kleinere Bienenstände gegeben in der Nachbarschaft, so daß die Zahl der Bienenstöcke im Flugkreise meines Bienenstandes ungefähr das Doppelte, also 160 Bölker ausmacht. Bekanntlich sliegen die Bienen nicht weiter als 3 bis 4 km.; wenn sie gezwungen sind, weiter zu fliegen, glaube ich, sei der Ertrag nicht groß. Glauben Sie also, kann das Land diese 160 Bölker ernähren? Cscholzmatt liegt ziemlich hoch, 858 m. über Weer. Vor Mitte Mai ist hier keine Tracht. Wir haben hier lauter Naturwiesen, gepflanzt wird sehr wenig. Der Wald ist hier sehr nahe, ebenso das Brüsch — "Erika". — Die Haupttracht ist im Monat Juni und Juli. Der Heuet aus den nahen Bergen, im Flugkreis inbegriffen, ist immer etwa 4 Bochen später, als im Thale, so daß eigentlich den ganzen Sommer etwas zu erhaschen ist.

Ich hatte früher Stöcke, die 60—70 Pfund über den Winterbedarf gesammelt hatten, während den letzten 6 Jahren kam letzteres nicht mehr vor, so 10—20 Pfund per Stock bei guten Jahren, wie 3. B. im Jahre 1887. Dieses Jahr stunden saft sämmtliche Bölker den ganzen Sommer dem Berhungern nahe. Man muß noch ordentlich gut untersetzt sein, wenn man dieses Jahr seinen Stand durchbringen will. Ich habe sehr starke, prächzige Bölker. Die umliegenden Bienenstände stehen sedensalls noch schlechter bran. Ich habe die seste Meinung, es seinen zu viele Bienen im gleichen Flugkreis und habe im Sinn, einen Theil meiner Bienen das nächste Jahr auf etwa 5 km. zu entfernen. Ich bin sehr neugierig, Ihre Meinung darüber zu vernehmen.

21. Frage. Mein kleiner Bienenstand befindet sich ganz nahe am hiesigen Dorfe. Nun äußerte sich schon einigemal ein hiesiger Conditor: die Bienen kommen ihm so viel in sein Magazin, zwar habe ihn noch keine Biene gestochen, aber es sei doch lästig; ähnliches sagen auch Früchten-händlerinnen, welche ihr Obst im Freien verkaufen. Es sind zwar noch andere, zwar nur schwach besetzte Bienenstände in der Nähe des Oorfes.

Durch Obiges nun tam ich zu bem Gedanken, wenn ich meinen Bienenstand nach und nach vergrößere, was ich im Sinne habe, dann auch viel mehr Bienen in obigen Magazinen Nahrung suchen und bieses die betreffenden Leute vielleicht dazu bringen würde, daß sie bei der Behörde Alage erheben würden, ob man dann vielleicht gezwungen werden tönnte, mit den Bienen sliehen zu mussen; ich verstehe eben von solchen Gesehen nichts.

22. Frage. Wie bereitet man ben Sonigwein?

23. Frage. Wird eine junge Königin, die in ben ersten 2 bis 3 Wochen am Begattungsausssung verhindert worben und bereits mit ber

Drobnen-Gierlage begonnen bat, nachber boch noch auf Begattung ausfliegen ?



Nachrichten aus Bereinen und Ranfonen. \*\*\*\*\*\*



- Verein bernifder Bienenfreunde, Sektion Mittelland. Circular vom September 1890 eröffnet Berr Scheffer einen Streit mit unferer Geftion, weil bas Refultat über Berwendung von Fruchtzucker als Binterfutter für Bienen nicht fo ausgefallen fei, wie es unter allen Umftanden, wenn man ebrlich zu Berte gebe, ausfallen muffe. Er bat fich von feinen Biederverfäufern und fonftigen Obrentragern in ber Stadt Bern Allerlei gu Ohren tragen laffen, lange bevor jene Geftionsversammlung in Rebrigg ftattfand. Gein Urtheil über biefe "Beimlichtbuer", wie fie ibm vorfommen, mar benn auch icon gemacht, ebe er beren unterzeichneten Bericht erhielt. Berr Scheffer ift fur feine "gute Sache" viel zu bitig und wir bedauern nur, daß unfere Mitalieder diefer Ungelegenbeit ebensoviel Ralte entgegenbringen. - In Rurge nur Folgendes gur Richtigftellung :

Es ift möglich, bag einige von unfern Mitgliebern Frucht- und andere Buder gefüttert haben, ohne barüber einzuberichten, benn von 63 Mitgliedern rapportirten nur 31 und bievon nur 13 über Fruchtzuckerfütterung, barunter 8, welche gum Theil ben Fruchtzucker auf bie namliche Linie ftellen puntto Gignung als Bienenfutter wie Die übrigen Bucterarten, jum Theil benfelben geradegu verwerfen. Un jener Berfammlung fonnte ber Referent nur an Sand ber eingelangten 13 Berichte über Fruchtzuder referiren und mabrte namentlich ben Standpuntt, baf ein abichliegendes Urtheil von uns mit Giderheit noch nicht abgegeben werben Bum Schluffe machte er befonders barauf aufmertfam, bak alle biefe Buderarten gur Bienenfütterung nur Gurrogate feien und Bonigfütterung das einzig Richtige fei. Thatfache ift nun einmal hier bei uns, bag wer viel Buder futtert, feine Sonigproduktion verdächtigt. Db nun Fruchtzuder mirflich ber beste Erfat für Bonig fei, magen wir an Band ber bisberigen Resultate noch nicht zu entscheiben, es ift möglich, bag wir bei fortgesetten Bersuchen zu einem folden, von Berrn Scheffer febnlichft erwarteten Urtheil gelangen. In ber Oftschweiz fteht die Imterei in boberer Bluthe als bei uns im Ranton Bern. Dort muß nach herrn Scheffers Circular ber Fruchtzuderbedarf ein gang bedeutenber merben -

ober ift er bies icon? "Ift bie Sache gut, fo wird fie nicht untergehn!" Wir Berner fommen bann vielleicht auch nach — aber befanntlich langfam!

Hat nun ein anwesender Reporter ohne unser Zuthun von jener Bersammlung nicht gerade so rapportirt, wie herr Scheffer es wünschte, so ift das nicht unsere Sache. Unsere Meinung findet sich in dem an hrn. Scheffer eingefandten Bericht niedergelegt; ben mag er veröffentlichen und zu bem stehen wir.

Rebriag, ben 9. Ceptember 1890.

Namens des Bereins bernifcher Bienenfreunde, Seftion Mittelland:

Der Brafibent: Jordi. Der Gefretar: Fried. Roth.

Bienenzuchtkurs in Davos-Glaris, 2. bis 7. Juni 1890. Schon feit Jahren ift man immer mehr zur Erfenntniß gefommen, daß die Bienenzucht ein nicht unwefentlicher Zweig der Landwirthichaft ift, und daß derselben mehr Aufmerkamkeit geschentt werden sollte. Unfere h. Regierung sucht in sehr zu verdankender Absicht ma Kanton Granbunden einer rationellen Bienenzucht aufzuhelsen, indem sie Bienenzuchtsein in den verschiedenen Gegenden durch geeignete, theoretisch und praktisch gebildete Imker abhalten läßt.

Auch eine Angahl Bienenguchter in Davos bewarben fich um einen folden Rurs. herr Lehrer Gölbi, welcher fcon etliche Lehrturfe geleitet, ertlatte fich bagu bereit.

Montag ben 2. Juni, Morgens 71/2 Uhr, fant sich eine stattliche Jahl von Aurstheilnehmern im Schulhause ein. Es waren ihrer 20 Personen, 11 von Glaris, 3 von Plat, je 2 aus Frauentirch und Monftein und sogar je 1 von Alosters und Aublis (Prättigau); die Meisten Bauern, aber auch handwerter, Lehrer und Pfarrer. Alle beseistert vom Streben, recht viel Rühliches zu lernen, alle begeistert für die lieben Bienen.

Rach einigen Eröffnungsworten und Festletung bes Lehrplans, wobei man sich einigte auf Theorie am Bormittage und Praxis Nachmittage, begann ber Kurs.

Bon bem alten Grundsat ausgehend: "Bernet Theorie! Ohne Theorie bleibt ibr immer prattifche Stumper!" suche Dr. Golbi die Aurstheilnehmer mit ber Theorie ber Bienengucht uns bekannt zu machen. In freiem, flarem Bortrage behandelte er bie Sauptkapitel ber Bienenflunde, ein ganzes Lebrbuch ber Bienengucht.

An ben Bortrag über jeben Abichnitt ichloß fich eine lebhafte, fast allgemeine Distuffion, bei welcher nicht Berftandenes erllärt, Fragen beantwortet, furg bas Gange noch vertieft wurde.

Im Anichluß an Bortrag und Distufffon gab Gr. Lehrer Göldi die Quinteffenz berielben in einem turzen, flaren Diftat wieder. Es war zum Staumen, wie sich die ungelentigen Finger unserre bes Nachschreibens ungewehnten Bauern anstrengten, nachzusommen, um die Wiffenschaft und Kunst schwarz auf weiß vergnügt nach haufe zu tragen.

Die Radmittage murben ju Extursionen und Besuchen von Bienenftanden ber Umgebung benutt. Um Montag fonnten bie Bellenarten, bie Arbeitsbieneneier in ben verschiebenen Stadien, wie auch bie Bienenarten vorgewiesen werben. Der Dienstag führte uns abseits der Laubstraße nach dem ibpulisch gelegenen Monstein, wo 3 Bienenstande vistirt, auf Mangel ausmertsam gemacht, und Lobenswerthes auch gelobt wurde. Aber auch die Capitale mußte besucht werben. Das weitesetannte

Davos-Plat tam am Mittwoch an die Reibe. Mancher Theilnehmer fab hier jum ersten Ral in feinem Leben richtig tonstruirte Burti-Zeter-Kaften und einen vorsützlich gearbeiteten Sonnenwachsichmelzer. Fortuna war uns hold. Einem Theil eines Biens ward das Mutterhaus zu eng, es flog aus und tonnte als Schwarm gesaft werben. Daß selbst die idealen Bienenzüchter nach gethaner Arbeit in gemüthlichem Kreise in Glas Bier nicht verachten, braucht taum gesagt zu werben.

Donnerftag und Freitag murben in Glaris Befuche und Operationen gemacht. Ein Rachichmarm bem Mutterftod jurudgegeben; überreich gefundene Drohnenbrut

geföpft; Baben forrigirt u. A. m.

Der Freitag Abend vereinigte sammtliche Rurstheilnehmer um ben verehrten und liebgeworbenen Lehrer zu einem gemüthlichen Abend, wobei in Ernft und humor manches gute Bort geredet wurbe. Gine erfreuliche Mittheilung ist noch von biesem Abend zu machen. Es wurde die Grundung eines "Davoser Bienenzuchter-Bereins" beichsoffen und eine Rommission mit Ausarbeitung ber Statuten beaustragt.

Am 22. Juni tonnte ber Berein fich tonstituiren, nachbem ber vorgelegte Statutens Entwurf mit wenigen Abanderungen angenommen wurde und 15 3mter fich jum

Beitritt erffarten. Vivat, crescat, floreat.

Es rudte ber lette Tag bes Aursus heran. Rachdem Herr Lehrer Göldi mit begeisterten Borten ben materiellen Außen der Bienengucht und ben ibealen Einfluß bes Umgangs mit ben l. Bienen, diesen sleiften nib ordnungsliebenden Lobrednern ber göttlichen Weisheit hervorgesoben, überreichte einer ber Kurstheilnehmer im Ramen Aller mit wohlgemeinten Dankesworten bem verehrten Aursleiter ein besscheines Geschent.

Es war in ber That eine icone Boche, reich an Arbeit, Belehrung, Erfahrung und Aufmunterung. Möge sie bei Allen gute Früchte tragen. Manch Giner hat vor feinen Bienen mit bem Dichter gebacht, vielleicht auch gefungen;

D Bienbli, wie beft mi vergudt,

Du bift fo dli und boch fo afdidt!

3m Ramen aller Aurstheilnehmer wiederhole ich hier die Dankjagungen, die am 6. und 7. Juni ausgesprochen wurden :

herrn Lehrer Golbi fei warmfter Dant gefagt für feine liebevollen Worte ber Belehrung und Aufmunterung von ben Davofern Kurotheilnehmern.

Dit freundlichem Imtergruß!

3. B. D. 6.

— Die Antwort ber Schweiger. natursorschenden Gesellichaft auf ben auf bem Rütti abgesandten Gruß bes Bereins Schweigerischer Bienenfreunde fam verspätet in Zugern an und sautet: Den schweigerischen Bienenfreunden in Lugern Gruß und handschlag von ben schweiger, Ratursorschern in Davos; ein hoch bem Bienensteiß schweizerischen Forschens in Theorie und Pragis. Präsident hauri.

Auch die Antwort des frn. Dr. A. von Planta traf die Imler nicht mehr versammelt. Sie lautet: Dant den lieben Imlern für neues Zutrauen mit der Berficherung alter Liebe und alter Luft. Planta.



# Bienenwirthschaftliche Ausstellung in Augern 15-19. August 1890.

#### Preislifte.

#### I. Völker.

1. Breis:

| 1. ptets.                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Brun, Lehrer, Lugern                                                |        |
| Bucher, g. Löwen, Efcolzmatt 20. —                                  |        |
| haas-Luftenberger, Bienenschreiner, Bolhufen 20. —                  |        |
| Mofer, Bienenschreiner, Meggen 20. —                                |        |
| Portmann, Leberhanblung, Escholzmatt 20. —                          |        |
| Portmann, Großrath, Bolhufen 20. — 1                                | 120. — |
| 2. Preis:                                                           |        |
| Baumeler, Bienenschreiner, Sasle 10. —                              |        |
| Gabler-Beter, Bienenguchter, Mengifen 10. —                         |        |
| heer, hellbuhl, Bienenforbfabritant 10. —                           |        |
| Şubeli, Narburg                                                     |        |
| Schumacher, Bienenkorbfabrikant, Malters 10                         | 50. —  |
| 3. Chrenmelbung:                                                    |        |
| Bang: heer, Wolhusen.                                               |        |
| Felber, Schüpfheim.                                                 |        |
| II. Wohnungen.                                                      |        |
| a) Raften.                                                          |        |
| 1. Preis:                                                           |        |
| Saas: Egli, Bienenschreiner, Wolhusen, für ein Bienenhaus . 20. —   |        |
| Jacob, Bienenschreiner, Langnau b. Reiben, für eine Zweibeute 20. — |        |
| Luftenberger, Bienenfchreiner, Steinhufen b. Cham, für eine         |        |
| Bierbeute                                                           |        |
| Mofer, Meggen, Bienenschreiner, für eine Einbeute 20. —             | 80. —  |
| 2. Preis:                                                           |        |
| Bachler, Schreiner, Ubligenschwhl, für eine Bierbeute, Schweizer:   |        |
| taften 10. —                                                        |        |
| Dieler, Schreiner, Reuenfirch, fur eine Bierbeute 10                |        |
| Felber, Schüpfheim, für einen Roniginguchttaften 10                 |        |
| Gabler: Beter, Bienenguchter, Mengifen, für eine Bierbeute . 10     |        |
| Saas-Luftenberger, Bienenfdreiner, Bolbufen, für ein Bienen:        |        |
| häuschen 10. —                                                      |        |
| Mügenberg, Zweisimmen, für eine Zweibeute 10                        |        |
| Schneiber, Rotar, Bieblisbach, für einen Dabanttaften 10            |        |
| Begmann, Db.: Meilen, für eine Bierbeute 10                         | 80. —  |
| 3. Chrenmelbung:                                                    |        |
| Dober, Rugnach, für einen Schweizertaften in Gops.                  |        |
| b) Körbe.                                                           |        |
| 1. Breis:                                                           |        |
| Schumacher, Malters 20. —                                           | 20. —  |
|                                                                     |        |

| 2. Breis:                                  |               |       |   |    |                 |       |
|--------------------------------------------|---------------|-------|---|----|-----------------|-------|
| Deer, Bellbuhl                             |               |       |   |    | 10. —           |       |
|                                            |               |       |   |    | 10. —           |       |
|                                            |               |       |   |    | 10. —           |       |
|                                            |               | Ċ     | Ċ |    | 10. —           |       |
| Biefendanger, Berg a. Beiber b. Dagerlen,  |               | ribur |   |    |                 |       |
| Bueft, Bienenforbfabritant, Answol         |               |       |   |    | 10. —           | 60. — |
|                                            |               |       |   | -  |                 |       |
| 3. Chrenmelbung:                           |               |       |   |    |                 |       |
| Bühlmann, Emmen.<br>Beer, Ebifon.          |               |       |   |    |                 |       |
|                                            |               |       |   |    |                 |       |
| III. Große G                               |               |       |   |    |                 |       |
| a) Schlend<br>1. Preis:                    | ern.          |       |   |    |                 |       |
| Beft, Spengler, Fluntern                   |               |       |   |    | 20. —           |       |
| Suber, Defferichmieb, Mettmenftetten .     |               |       |   |    | 20. —           | 40. — |
| 2. Breis:                                  |               |       |   | -  |                 |       |
| Bachler, Ubligenschwol                     |               |       |   |    | 10              |       |
| Baumann, Spengler, Saufen am Albis .       |               |       |   |    | 10. —           |       |
| Saad-Luftenberger, Bolhufen                |               |       |   |    | 10. —           |       |
| Stoder, Spengler, Malters                  |               |       |   |    | 10. —           |       |
| Suter, Defferschmied, Brunnen              |               |       |   |    | 10. —           | 50. — |
| 3. Chrenmelbung:                           |               |       |   |    |                 |       |
| Aronenberg, Lebrer, Großwangen.            |               |       |   |    |                 |       |
| Lotider, Bienenwirth, Sasle.               |               |       |   |    |                 |       |
| b) Bachefchu                               | relze         | r.    |   |    |                 |       |
| 1. Preis:                                  |               |       |   |    |                 |       |
| Brun, Luzern                               |               |       |   | ٠  | 20. —           |       |
| Saad: Egli, Bienenschreiner, Bolhusen .    | ٠             | •     | • | ٠. | 20. —           | 40. — |
| 2. Preis:                                  |               |       |   |    |                 |       |
| Baumeler, Sasle                            |               |       | ٠ | ٠  | 10. —           |       |
| Brunner, Spengler, Aleinbictmpl            |               | •     | • | ٠. | 10. —           | 20. — |
| IV. fleinere                               | <u> Gerät</u> | he.   |   |    |                 |       |
| 1. Preis:                                  |               |       |   |    |                 |       |
| Suber, Mefferschmied, Mettmenftetten .     |               |       |   |    | 10. —           |       |
| Baumgartner & Cie., Glasfabrit, Rugnach    |               |       |   |    |                 |       |
| Stoder, Spengler, Malters                  |               |       |   |    | 10. —           |       |
| Suter, Mefferschmieb, Brunnen              |               |       |   | ٠. | 10. —           | 40. — |
| 2. Breis:                                  |               |       |   |    |                 |       |
| Beft, Fluntern                             |               |       |   |    | 5. <del>-</del> |       |
| Meier, Sibler & Cie., Glashandlung, Lugern |               |       |   |    |                 |       |
| Reuhaus: Ducarb, Bern                      | ٠             |       |   | ٠. | 5. —            | 15. — |
| 3. Chrenmelbung:                           |               |       |   |    |                 |       |
| Baumann, Saufen am Albis.                  |               |       |   |    |                 |       |
| Baumeler, Sasle.                           |               |       |   |    |                 |       |
| Brunner,' Aleindietmyl.                    |               |       |   |    |                 |       |
| Thoma, Kaltbrunn.                          |               |       |   |    |                 |       |
|                                            |               |       |   |    |                 |       |

|                                                              | Prei    | ukte.    |       |        |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|-------|------------|-------|
| 1. Preis:                                                    |         |          |       |        |       |            |       |
| Bucher, Efcolgmatt                                           |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
|                                                              |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
| Saller, Dberichreiber, Surfee                                |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
| Riebmeg, Bachsmaarenfabrifant, Luger                         |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
| Siegwart, Glasfabritant, Rugnacht . Trogler, Lehrer, Sprengi |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
|                                                              |         |          |       |        |       | 10. —      |       |
| Bibmer, Lehrer, Lugern                                       |         |          |       |        |       | 10. —      | 70. — |
| 2. Preis:                                                    |         |          |       |        |       |            |       |
| Bang-Beer, Teigwaarenfabrifant, Boll                         |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
| Baumli, Landwirth, Hochdorf                                  |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
| Bühlmann: Ineichen, Bofthalter, Ballm                        | ıpı .   |          |       |        |       | 5          |       |
| Bühlmann, Luzern                                             |         |          | •     |        |       | 5. —       |       |
| Butler, Schreiner, Bamiton                                   |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
| Saas-Luftenberger, Bolhusen                                  |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
|                                                              |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
|                                                              |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
| Stähelin, Lehrer, Reuborf                                    |         |          |       |        |       | 5. —       | ,     |
| Bogel, Landwirth, Entlebuch                                  |         |          |       |        |       | 5. —       |       |
| Bogel, Schreiner, Malters                                    |         |          |       |        |       | 5. —       | 55. — |
| 3. Chrenmelbung:                                             |         |          |       |        | _     |            |       |
| Bachler, Ubligensmul.                                        |         | Müller,  | Sig   | firch. |       |            |       |
| Bühlmann, Ruswyl.                                            |         | Muoth,   | Tar   | etich. |       |            |       |
| Fleischli, Rusmpl.                                           |         | Reubau   | 8:D1  | icard, | Ber   | rn.        |       |
| Gabler-Beter, Mengiten.                                      |         | Planger  | , 20  | tborf. |       |            |       |
| Galliter, Pfeffiton.                                         |         | Portma   | nn,   | Ejchol | zma   | tt.        |       |
| beer, Bellbühl.                                              |         | Rüttime  | ann,  | Rrien  | ı.    |            |       |
| Suggler, Meiringen.                                          |         | Сфафе    | r, R  | othfre | uz.   |            |       |
| Sunteler, Ruswyl.                                            |         | Shürm    | ann,  | Luze   | rn.   |            |       |
| Ineichen, Dieriton.                                          |         | Trorler  | , Sil | bisrie | ben.  |            |       |
| Rlufer, Spiringen.                                           |         | Trüeb,   | Sod   | borf.  |       |            |       |
| Leupi, Bell.                                                 |         | von Bi   | ngen  | , An   | na,   | Diffentis. |       |
| Mühlebach, Malters.                                          |         | Büeft,   | Rus   | wyl.   |       |            |       |
| Müller, Efchenbach.                                          |         |          |       |        |       |            |       |
| VI. Hilfsmit                                                 | ttel d  | er Bieni | enzu  | dıt.   |       |            |       |
| Chrendiplome:                                                |         | -        |       |        |       |            |       |
| Johann Brun, Chef ber bienenwirthid                          | haftl.  | Musftell | ung   | in Li  | ızeri | t.         |       |
| Befer, Rebattor ber fchweiger. Bieneng                       | eitung  | , Olten  |       |        |       |            |       |
| Rramer, Borfteber ber apiftifchen Cent                       | tralfta | tion, Fl | unte  | rn.    |       |            |       |
| Bienenvater, von Jefer, Rramer und                           | Theile  | r.       |       |        |       |            |       |
| Con Inimi Contant Nonia                                      |         |          |       |        |       |            |       |

Cav. Luigi Sartori, professore d'apicoltura, Milano.

1. Preis: Brun, Sans, Gymnafiaft, Lugern

Wartmann, Apotheter, Biel

Die Preisrichter:

10. —

Phil. Ritter, Archivar, in Bern. R. Goldi, Marbach. 20iffn, Bir. in Trins. 30f. Theiler, Bug.

### Bienenwirthschaftliche Ausstellung in Lugern.

#### Verloofung

#### von 750 Geminnen auf 6000 verkaufte foofe.

376 765 1154 1547 1968 2552 2864 3306 3832 4202 4617 5066

| 5071<br>5074 | 5114<br>5115 | $\frac{5164}{5172}$ | $\frac{5219}{5227}$ | $\frac{5359}{5367}$ | 5458 $5459$ | 5551<br>5553 | 5651<br>5656 | 5748<br>5767 | 5863<br>5876 | 5938<br>5958 |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |                     |                     |                     |             |              |              |              |              |              |
| 5081         | 5118         | 5178                | 5230                | 5374                | 5468        | 5557         | 5658         | 5776         | 5878         | 5995         |
| 5084         | 5121         | 5179                | 5245                | 5375                | 5473        | 5577         | 5661         | 5791         | 5897         | 5997         |
| 5086         | 5124         | 5180                | 5258                | 5379                | 5480        | 5586         | 5678         | 5813         | 5900         |              |
| 5089         | 5126         | 5181                | 5296                | 5401                | 5484        | 5597         | 5699         | 5814         | 5906         |              |
| 5093         | 5130         | 5190                | 5297                | 5412                | 5492        | 5613         | 5713         | 5821         | 5910         |              |
| 5094         | 5136         | 5194                | 5303                | 5414                | 5502        | 5618         | 5723         | 5832         | 5927         |              |
| 5096         | 5138         | 5200                | 5304                | 5439                | 5504        | 5625         | 5729         | 5841         | 5931         |              |
| 5099         | 5151         | 5210                | 5312                | 5446                | 5520        | 5635         | 5730         | 5849         | 5932         |              |
| 5102         | 5159         | 5212                | 5343                | 5447                | 5534        | 5644         | 5743         | 5854         | 5935         |              |
|              |              |                     |                     |                     |             |              |              |              |              |              |





### Codes-Anzeigen.

Bir machen Ihnen hiemit die schmerzliche Mittheilung, bag es Gott bem herrn gefallen hat, unsern geliebten

### Incob Halter-Müller,

Bienenguchter und langjähriges Vereinsmitglied in St. Gallen,

nach langerer Krantheit ben 11. September, im 74. Altersjahre, in bie Ewig- feit abgurufen.

Herr halter wurde geboren in Ilighausen, Kt. Thurgau, im Dezember 1861, wo er seine Jugendjahre verlebte und find anfänglich der Landwirthschaft widmete. Später erlernte er das Scheeinerhandwert; nach vollendeten Annberiahren etablirte er sich in St. Gallen, wo er seinen Beruf mit schönem Ersoss betrieb. Beim heranridendem Greisenalter widmete er sich ausschließlich ber Biennaucht, war lange Zeit ein thätiges Kommissionsmitglied des St. Gallischen Bienenzichtererind und auch langiähriges Mitglied des Eretins schweizerischer Bienenfreunde Unfer Bereinsblatt erhielt auch wiederholt von ihm belehrende Beiträge. An der Bereinsbersammlung schweizerischer Bienenfreunde feunde seiträge und mit August abhin noch an der Bereinsfreunde febtte er nie, war auch im August abhin noch an der Bereins

Sienengüchter-Percin von 5t. Gallen und Amgebung.

Bir machen Ihnen die schmerzliche Mittheilung, daß unfer liebe

versammlung in Lugern. - Er rube fanft! -

### Adolf Kulli von Olten,

Abonnent und Mitarbeiler der schweigerifden Bienenzeilung ben 10. September nach langem Leiben im 31. Altersjahre in bie Ewigfeit abberufen worben.

Der Bienenguchterverein von Olten und Umgebung.



Die Sektion Seeland des Vereins bernischer Bienenfreunde ist ine Page, ein bedeutendes Onnuhm Konig, die Ernte ihrer Mitglieder, unter Garantie für Reinheit abzugeben. Offerten mit Preis ad Biel sind erbeten an den Depotvermittler (119) Ed. Wartmann, Apotheker, Biel.

Verlag von Mar Höffler in Bremen.

### Das Grundgeset der Brut und Volksentwiklung der Bienen,

bon J. Gerftung, Pfarrer.

117) Breis 70 Cte.

Bu beziehen durch f. B. Sanerlanders Sortiments-Buchhandlung in Aarau.

Dupfehlung. &

Den geehrten Bienengichtern bringe die Fabritation von Gienenwohnungen, Pavillons für Bienen- und Gartenanlagen, von den zierlichsten die zu ben einsachten Formen, sowie für Anfertigung von Wabenrahmen, Wabenträgern, Wabenknechten ze. in freundliche Erinnerung. Jur Bersicherung genauer, soliber und geschmackvoller Ausführung der Arbeiten stehen gute Zeugnisse zur Berstägung.

Riane find in allen Arten und Größen jur Sinsicht bereit. Doppelwandige Gin- und Zweibeuten, Burfi-Zefer, sind steis vorräthig. Bur Navillon wuniche vorferige Angabe der Größe und Bauart.

Für bas bis anbin unerwartet große Intrauen boflich bankenb, zeichnet mit hochachtung (110)

Jos. Choma, in Kaltbrunn, Kanton St. Gallen.

Bu verfaufen wegen Mangel an Plat:

Sine Vierbeute bevollert mit achten Arainer-Bienen (flein Burtiborrath. B. Dillflug,

(118) Seebach, Rt. Burich.

### Zu verkaufen.

Ein Bienenhaus für 12 Bolfer (Burtippftem). Dasfelbe ift zugleich hubicher Gartenpavillon. Austunft bei ber Expedition. (118)

Goeben traf ein:

Wikaall's Bienen-, Garten- und Hauskalender 1891, eleg. cart. Fr. 1.

H. B. Hauerländer's Sortiments-Budhandlung in Agrau.

(120)

### Holzwolle

jur Erstellung von Riffen ic., sowie fertige Riffen nach jebem Dag fur Bienenwohnungen liefert

Schwarzwald : Schneider,

(105).

Sage Landshut, bei Ugenftorf, Ris. Bern.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

### Bienenwohnungen, Syffem Dzierzon,

(babifch Mag), doppelmändig und ausgefüllt zweietagig, 24 Rahmchen entshaltenb, liefert à Fr. 10. 60, bas gleiche Mag breietagig à Fr. 14. 50. Burtis und Blattipftem genau nach Bienenzeitung liefert äußerst billig

Jos. Feederle, (12) Medanische Bienenschreinerei in Schleitheim, At. Schaffhausen. (Bitte bei Bestellung bie Abresse nebst Station gengu und beutlich zu schreiben.)

### Hulfaminol Merk.

Birffamftes Faulbrutmittel, bireft aus ber Fabrit bezogen. Mit Gummiball jum Bespripen ber Brut nach Anweijung laut Artitel ber Bienenzeitung, ift gu haben bei

Ed. Wartmann, Apothefer und 3mfer, Biel. Bern.

(108)

Maphtol & (Beta) friftallifirt per Bettogramm Fr. 2. 50.

#### elekino Svinedi Bienensüchter in Mendrifio, Kantons Teffin, langiahriger Lieferant des Vereins fchweig. Bienenfreunde, liefert icone italienische Bienen ju folgenden Breifen: Mai Juni Juli Auguft 1 .- 15. Cept. 16. Gept .- 31. Dft. eine befruchtete Rönigin Fr. einen Schwarm " 15 14 13 11 10 Transportfoften ju Laften bes Beftellers. Gine unterwege verungludte Konigin wird gratis erfest, wenn fie umgebend franto retournirt wird. Jahlung burch Bostnachnahme ober Postmanbat. Bei bebeutenben Bestellungen 10% Rabatt. (66)

honig-kauf.

Unterzeichneter municht bemufterte Offerten in iconem, fraftigem Schweigers Schleuberhonig. Arompte Baarzahlung.

(101) Max Bulgberger, Horn a./Bodensee.

### Italienische Bienen

bei Frau Bittwe A. Morta, Bienenguchterin in Bellingona, Kanton Teffin (ital. Schweig).

| Tahresepodie.     | Für eine be-<br>fruchtete Köni-<br>gin mit einigen<br>Begleitbienen. | Für ein Dolk<br>von<br>1 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>2 Pfd. Bienen. | Für ein Volk<br>von<br>3 Pfd. Bienen. |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Marg und April    | Fr. 8. —                                                             | Fr. 16. 50                            | Fr. 24. —                             | - Fr. — —                             |  |
| 1.—15. Mai        | ,, 7. 50                                                             | ,, 15. —                              | ,, 22. —                              | " — —                                 |  |
| 16.—31. "         | ,, 7. 50                                                             | ,, 14                                 | ,, 20. 50                             | ,,                                    |  |
| 1.—15. Juni       | ,, 7                                                                 | ,, 13. —                              | " 19. —                               | ,,                                    |  |
| 16.—30. "         | ,, 6. 50                                                             | ,, 12. —                              | ,, 17. 50                             | ,,                                    |  |
| 115. Juli         | " 6. —                                                               | " 11. —                               | ,, 16                                 | ,                                     |  |
| 16.—31. "         | ,, 5. 50                                                             | ,, 10. —                              | ,, 14. 50                             | ,                                     |  |
| 115. August       | ,, 5. →                                                              | , 9. 50                               | ,, 13. 50                             | ,,                                    |  |
| 16.—31. "         | " 5. —                                                               | ,, 9                                  | ,, 12. 50                             | ,,                                    |  |
| 1 15. September . | ,, 4. 50                                                             | ,, 8, 50                              | ,, 11. 50                             | ,,                                    |  |
| 16.—30. " .       | ,, 4                                                                 | ,, 8                                  | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |  |
| 1 15. Oftober     | ,, 4. —                                                              | " 8. —                                | ,, 10. 50                             | ,, 13. —                              |  |
| 16.—31. "         | ,, 4                                                                 | ,, 8. —                               | , 10. —                               | ,, 14                                 |  |

Mit Garantie für Reisegesahr. Gine unterwegs verungludte und sofort zurudgesanbte Königin wird unverzüglich durch eine andere gratis erset. — Bezahlung per Bostnachnahme. (69) Rrau Bittwe R. Mania.

### Runstwaben

(71)

### aus nur garantirt reinem Bienenwachs, heute das anerkannt schönke Kabrikat ohne Konkurrens.

Preis per 1 Kio Fr. 5. -, bei 4 Kilo Fr. 4. 65, Berpadung frei. Franto burch die gange Schweig.

Bereinen und Sanblern gemahre bochften Rabatt. Bei jeber Senbung Garantiefchein. Mufter gratis und franto.

### Sämmtliche bienenwirthschaftlichen Gebranchsartikel

in bekannter unerreichter Solibität, Zwedmäßigkeit und Eleganz. Engros und Export.

35 hüchsts Anszeichnungen, Meduillen und Piplome 35 Preisliste gratis und franko.

Sermann Bruder in Waldshut (Yaden), Fabrik von Wachswaaren, Kunftwaben und bienenwirthschaftlichen Gerätten. Sienen-Etablissement.

Berjandt ab Balbshut ober meinem Dopot Nieberried. General:Depot für die Schweiz bei U. Studer in Niederried am Brienzerfee. Rei Beinrich Schurer, Mefferschmieb und Bienenguchter in Mennhird. Rt. Schaffbaufen, fonnen alle gur Bienengucht nothigen Gerathe und Mafdinen bezogen werben.

### Bienen-Etablissement Biaaai Antonio & Solm

Bellingong-Vedevilla, Rt. Teffin (Stalienifche Schweiz).

Etimarme u. Auswahl von felettionsweise geguchteten, jur Ausfuhr geeigneten

Königinnen reiner italienischer Race.

Auf Berlangen Dreisconrant gratis und franko.

### Blechbüchsen.

ichweigerifches Rabritat, mit patentirtem luftdichtem Derfchluß ohne Berlothung, weiter Deffnung, vollftanbig leerbar und leicht ju reinigen, Die befte, einfachfte und billigfte Berpadung für honig, fluffige und pulverformige Substangen, find bei unterzeichnetem Batentinhaber gu beziehen.

Breis für 10 Stud 1.60. 2. 20, 4. -, 5. - und 10 fr. Inhalt an Soniggewicht 1/10, 5 und 10 Rilo. 1, 2.5. Die Buchjen laffen fich ineinander fteden. Auf Beftellung werben Buchjen beliebigen Inhalts mit bem gleichen luftbichten Berichluß geliefert.

MItborf, Uri, Comeia.

I. G. Sieawart, Ang.

nterzeichneter verfertigt alle in fein Sach einschlagenben Bienen-gerathichaften, ale Sonnen und Dampfwachsichmelter, Rauch-maschinen, Wabeneingießer, Weiselkafige, Bonigfiebe, Eutterapparate, für Rorb und Raften, Bonigbudfen, nach jebem Gewicht 2c. 2c. - Drompte und billige Bedienung wird zugefichert >

Andermatt. Svenaler, Baar, Ct.

### Wasserdicke Asphaltpappe,

leichtestes Bebachungsmaterial für freiftebenbe Bienenftanbe, empfiehlt

I. B. Lut, St. Gallen. 62]

Es ericbeint:

(114)

## Kalender des deutschen Bienenfreundes

für 1891.

Bon L. Brancher und O. Brancher. Dit gablreichen Abbilbungen geb. Fr. 1. 35. Bu beziehen burd 5. R. Sauerlander's Gort .: Buchhandlung in Marau.

### A Bienenfütterung. 🔊

Bei Unterzeichnetem ift fortwährend von bem vortheilhaft befannten inbifchen ächten Mohryuder, geeignet jur Bienenfütterung, zu haben. Der Berfandt ge-ichieht in Original-Matten-Badungen von ca. 30 Kilo per Matte mit 1/2 Kilo Taravergutung jum billigften Tagespreife gegen Nachnahme bes Betrages.

C. Albert Baumann-Fiers in Ruric.

### Bienenzüchterei italienischer Rasse Pelloni Andrea.

Gianogna bei Magadino, Teffin, liefert prompt:

| Ein      | Bolt  | mit | Rönig | in |  | 1/2 Rilo<br>Fr. Cts | 1 Kilo<br>Fr. Cts. | 11/2 Kilo<br>Fr. Cts. |
|----------|-------|-----|-------|----|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 15.—30.  | April |     |       |    |  | 15                  |                    |                       |
| 115.     | Mai   |     |       |    |  | 14                  |                    |                       |
| 1631.    | Mai   |     |       |    |  | 13. —               | 15. —              | 22. —                 |
| Juni .   |       |     |       |    |  | 12. 50              | 16, 50             | 19. —                 |
| Juli .   |       |     |       |    |  | 10. 50              | 13. 50             | 16                    |
| August   |       |     |       |    |  | 8. 50               | 12. 50             | 15                    |
| Ceptembe | τ.    |     |       |    |  | 7. 50               | 11. —              | 13. —                 |
| Oftober  |       |     |       |    |  | 7. —                | 10                 | 12. —                 |

Reinheit ber Raffe und Transport garantirt. Franto gegen Rachnahme ober Boftmanbat. Briefe find in frangofifcher Sprache febr ermunicht.

Pelloni Andrea in Giassogna bei Magadino, Tessin. 651

### Lür Bienemüchter

empfehle meine neuften, anerfannt beften und vorzüglichften

### Konialdlendermaldinen und Honiakeffel

in verichiebenen Großen und ju außerft billigen Breifen

(104)Alain Dilliner. Spengler,

in Bremgarten.

Infalt: Festbericht ber XXIV. Wanberversammlung, von Il. Kramer. - Lugern, bu munberfeine, bon ? - Gine Erinnerung an Lugern, bon B. B. - Bas eine Schweizerbiene auf bem Rutli fpricht, von D. - Faulbrut, von Albert Buchi. -Apiftifche Monatsberichte, von U. Kramer. - Imtericule. - Radrichten aus Bereinen und Kantonen. - Breiflifte ber Lugerner Musftellung. - Berloofungs: Geminnlifte. - Tobesanzeigen. - Ungeigen.

Berantwortliche Rebattion: 3. Jeter, Pfarrer in Olten, Ris. Solothurn. Reflamationen jeber Art find an bie Rebaftion gu richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

Berausgegeben bom

#### Perein Idiweijer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1—1/3. Bogen ftart. Konnementöpreis für Richtmitglieber bes berausgeberischen Bereins fr. 4. —. Es werben -uur Jahrekalonnemente angenommen. Diefelben find zu abrefftren an bie Rebattion, Jerrem Platere, gleden in Elen, Kanton Solotburn. — für den Buddonbel in Commission bei h. R. Sauerlander in Karau. — Einrickundsgebübren für die Petitgelie ober deren Raum 20 Uts. Diefel und Keltor franco.

3. f., XIII. Jahrg.

Nº. 11.

Monember 1890.

| ie Prästdentenversammlung der Filialvereine, vom<br>18. August in Luzern, hat einmüthig nachfolgendes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema für die Jahresberichterstattung der Filialvereine des V. Sch. B.                               |
| genehmigt:                                                                                            |
| Befand: Mitgliedergabl Unfangs und Ende des Jahres.                                                   |
| Hievon sind: a) Landwirthe                                                                            |
| b) Handwerfer und Gewerbsleute                                                                        |
| c) Raufleute, Wirthe 2c                                                                               |
| d) Lehrer, Pfarrer, Doftoren 2c                                                                       |
| Finangen: Statutarifcher Mitglieberbeitrag                                                            |
| Anderweitige Ginnahmen.                                                                               |
| Bermögensstand auf Schluß bes Berichtsjahres.                                                         |
| Vereinsthätigkeit: Berfammlungen. Bahl — Ort — Befuch — Bortrage                                      |
| - Rurfe - Prämirungen - Ausstellungen 2c. Bibliothek                                                  |
| Depots von Honig und Geräthen. Gemeinsamer Ankauf von                                                 |
| Bölfern, Runftwaben. Bereins, Statistif 2c.                                                           |
| Rückblick: Kurze Charafteristif der Frühjahrsernte und der Sommerernte.                               |
| Preis- und Absatverhältnisse.                                                                         |
| Beobachtungen über den Bollzug gesetlicher Berordnungen be-                                           |

treffend ben Sonighandel. Bas hat der Berein gur Forderung

Erfahrungen aus der Imferpragis: Die verschiedenen Bienenraffen. — Auftreten und heilung ber Faulbrut. — Aunstwaden.

Wünsche und Anregungen zu handen des Centralvorstandes. Schluftermin der Eingabe: 15. Dezember.

bes Abfates gethan?

Bon allgemeinem Interesse find auch einige Anregungen aus bem Schofe ber Bersammlung.

- a. Es wird bemerkt, die Fabrikanten, namentlich von Wohnungen, die durch Prämirung an Ausstellungen gut aktreditirt wurden, liefern geslegentlich sehr mangelhafte Arbeit. Es sei Pflicht, Anfänger, die kein Urtheil über die Preiswürdigkeit gelieferter Arbeiten bestigen, vor liebervorstheilung zu schützen. Die Diskussion bestätigt die Berechtigung der Besichwerde, anderseits wird aber auch betont, daß in einer ungebührlichen Herabminderung des Preises die Erklärung geringer Arbeit sich sinde. Immerhin wird allgemein als eine dankbare Aufgabe der Filialvereine erachtet, die Fabrikanten einer gewissen Kontrole zu unterstellen.
- b. Der Detailverkauf von Honig in Büchsen habe deswegen schon zu Anständen geführt, weil die Sinen die Büchse Honig brutto à 1/2 und 1 Kilogramm abgeben, Andere netto. Für den einen wie den andern Modus wurden Gründe angeführt. Hauptsache ist, daß deßhalb keine Täuschung mitunterlause. Die Etiquette soll darüber klaren Bescheid geben, ob mit oder ohne Büchse das Gewicht 1/2 resp. 1 Kilogramm sei.
- c. Wie sind die vernickelten Deckel der Honiggläser zu reinigen? Antwort: Nur mechanisch. Das das dinne Nickelbeleg am meisten schoende Material ist Wienerkalt. Die Politur geht aber allmätig verloren. Schlimmer ist oft der Zustand der Deckel inwendig. Der Zink geht mit der Säure des Honigs eine nicht ganz harmlose Verbindung ein. Die Zwischenlage von Pergamentpapier ist mehr als blose Geschmachsache. Die jeweilige Reinigung der Deckel innen (mit Asch) ist unerlästich.
- d. hier sei auch eingeschaltet, warum die Vermittlung von honiggefäßen burch ben Centralvorstand unterblieb. Manche Filialvereine haben bereits eine Büchse angeschafft und eine ihren Dimensionen entsprechende Etiquette. Diese ließen sich kaum für ein anderes Format und daherige Aenderung ihrer Etiquette bestimmen. Sodann ist eine nennenswerthe Reduktion des Preises sur Büchsen zuschge großer Bestellung nicht zu hoffen, da der Metallwerth maßgebend ist. Und kendlich wollte der Vorstand die Konkurenz der Fabrikanten von Büchsen nicht lahm legen und ebensowenig den Sinen begünstigen, und die vielen Andern, die auch Bienenfreunde sind, zwecklos benachtheiligen. Mit ausländischen Glashütten in Verbindung zu treten und damit die inländische Jndustrie vernachlässigen, das mögen Spekulanten thun. Uns als Berein ziemt Solches nicht.
- e. Mittheilung ber burch Bermittlung bes Schweizerischen landwirthsichaftlichen Bereins zu reduzirtem Breife erhältlichen landwirthschaftlichen Schriften (Bienenvater à 1 Fr. 40 Cts.). Das Aftuariat.



### Unkanwendung der apistischen Beobachtungen in Hinsicht auf die Ueberwinterung.

Referat, gehalten an ber Bereinsversammlung in Lugern, bon Aramer.

echs Jahre apistischer Beobachtungen haben uns ein reiches Material geliefert zur Beurtheilung alles bessen, was eine gute Ueberwinterung sichert ober gefährbet. Diese in ben Jahresberichten niedergelegten Erhebungen möglichst praktisch zu verwerthen, haben wir eine Reihe von Fragen ausgeworfen, die sich uns durch zahlreiche Notizen der Stationen aufdrängten, und beren Beleuchtung auch für den sortgeschrittenen Imker von Interesse sein dürfte.

### 1. Warum haben die Porbereitungen für den Winter schon im August statzusinden ?

a. Der Nachzucht junger Bienen wegen. Nothwendig ist dies allermeist in den Bölfern, die zusolge schlechter, aber auch sehr üppiger Tracht im Brutsatz sehr zurückgegangen sind. Die gedeihliche Entwicklung im Frühjahr hat eine junge, träftige letztjährige Generation zur allerersten Boraussetzung. Füttern wir zu spät, so hat ein Bolt möglicherweise wohl hinreichend Broviant, die Boltstraft aber ist durch die Fütterung selbst geschwächt, dezimirt worden, und mehr noch als die Ueberwinterung ist die Frühjahrsentwicklung beeinträchtigt.

b. Der Störung wegen. Komponiren wir im Spätherbst bas Brutnest willfürlich, so harmoniren die symmetrischen Bogen von Pollen und Honig, wie der Bien normal sie schafft, nicht mehr. Alte und neue, leichte und schwere Baben in buntem Bechsel bilden einen ungemüthlichen Bintersitz, darin der Bien nie zur behaglichen Ruhe kommt.

- c. Der Kontrole wegen. Die Revision anfangs August gibt Aufschuß über die Qualität der Königin, ihre Tauglichkeit zur Einwinterung. Im Oftober hat man hierüber kein Urtheil mehr. Gin etwaiger Ersateiner erschöpften Königin, sowie die Bereinigung von Bölkern macht sich leichter als später. Königinnen und Bienen leben und gewöhnen sich zusammen und Einheit und Ruhe ist gesicherter.
- 2. Wie und womit hat in Lehljahren die Unthfütterung zu geschehen?
  "Alljährlich find Bölter verhungert, die man ordentlich verproviantirt glaubte, da man so lange sie gefüttert. Täglich kleinere Portionen halten

bie Bienen lange in Aufregung und vorweg wird bas Gereichte konsumirt. Schnell und ausgiebig foll ber mangelnbe Winterbebarf gereicht werben.

Ungesunde Surrogate fordern alljährlich Opfer. Benn nicht zuträglich, werden sie meift auch ungern genommen und die ersten Zeichen abnormer Zustände sind abgehende Bienen mit geschwollenem hinterleib, während und nach bem Küttern.

Coffanade-Melassezuder findet trot den schlimmen Ersahrungen des Winters 86/87 und trot wiederholter Warnungen in den Jahresberichten immer wieder Käuser. Durch Schaden wird man klug! Höchst bedenktlich sind auch Fabrikate, Nebenprodukte aus Konsiserien, wie sie letten Herbst sich seil boten. Auch geringe Marken von Bile oder Stampfsaucker find ichon beanstandet worden.

Dagegen haben sich bie besten Marken von Bile (Primarafsinade), indischer Rohrzucker und Kandiszucker ausnahmslos gut bewährt. Ueber ben Fruchtzucker lauten die Zeugnisse nicht durchweg günstig. Für denselben kann der kalkulirende Bienenzüchter vornehmlich deshalb sich nicht animiren, weil er 25 % Basser enthält, das billiger zu haben ist.

#### 3. Ift der Sonig in allen gallen das Befte?

Ja, wenn es Blüthenhonig ist (auch ber Bärenklauhonig 2c. ist. Blüthenhonig), Blatthonig (Tannenhonig) dagegen ist gelegentlich für die Ueberwinterung bedenklich. Nach sehr guten Jahren ist Ruhr keine Seltenbeit. Eine etwelche Reduktion der Borräthe, statt dessen eine Dosis Zucker sür die Zeit der Binterruhe ist in solchen Fällen angezeigt.

Reiner Zuder sichert ersahrungsgemäß eine gute Ueberwinterung, stimulirt nicht sehr zu großem Konsum, noch zu frühem Brutsat. Das Reinigungsbedürfniß ist gering. Was ihn aber für den Winter empfiehlt, sett folgerichtig seinen Werth herab für die Frühjahrsentwicklung: er hat zu wenig Nährwerth. Da ist der Honig unbestritten das Beste.

#### 4. Wie viel Proviant foll ein Yolk haben?

Lange, strenge Winter machen oft eine Nothfütterung vor Ende März unmöglich, und es ist der Bedarf für den Winter darum nicht unter 5 kg. netto zu bemessen. Soll der Proviant aber ausreichen bis zur Tracht, so ist er durchschnittlich doppelt so hoch anzuschlagen. Immerhin schwankt der Bedarf ganz bedeutend je nach Volksstärke, Fruchtbarkeit der Königin und Vortracht. Des Guten kann auch zu viel sein. Mangel an leeren Zellen beeinträchtigt die Ueberwinterung und die Frühjahrsentwicklung.

#### 5. Was bedingt einen größern Konsum über Winter?

Gang natürlich tonsumiren ftarte Boller bedeutend mehr als schwache, auch mahrend ber Rubezeit. — Gine Steigerung bes Konsums haben

auch zur Folge Störungen jeder Art. — Daß im dunkeln Baum bei geringen Temperaturschwankungen der Schlaf am ruhigsten und der Berbrauch am geringsten, darüber sind wir wohl alle einig, nicht aber bezüglich der Größe des Mehrverbrauchs zusolge der Beunruhigung durch den Bechsel warmer und kalter, heller und dunkler Perioden. — Es ist auch nicht erwiesen, daß strenger Kälte wegen ein Namhastes mehr gezehrt werde. — Ebenso schief steht es mit der Hypothese, daß bei nebligem Better der Bedarf geringer als bei Sonnenschein.

Allerdings, wenn anhaltend warme Berioden im Januar nicht nur die Bienen, sondern auch die Haseln wecken, dann regt sich eben der Frühling und der frühzeitige Brutsatz bedingt einen Mehrverbrauch. Jedoch die Meinung, ein milder Winter überhaupt erheische ein bedeutendes Mehr an Vorräthen, ist ebenso unmotivirt, als die Furcht vor strengen Wintern.

Die größten Abweichungen von normaler Behrung find bie Folge innerer Störungen, namentlich ber Beifellofigfeit.

Auch ift schon die Vermuthung geäußert worden, es gebe auch unter ben Bienen neben mäßigen, unersättliche. Doch ist daran zu erinnern, wie diesbezüglich seicht Täuschungen mitunterlaufen (später Brutsat — Räuberei).

#### 6. Warum verhungern etwa Bolker bei Vorrathen?

Beil sie sie nicht erreichen. Es fommt etwa vor, wenn die Einwinterung flüchtig sich vollzog: Ein, zwei schwere Honigwaben hinten an, und im Brutraum ist fast Nichts, weil das Bolf bis nach der Tracht mächtig brütete. Die stärfften Bölter sind mitunter dieser Gesahr am ehesten ausgesett — beggleichen kleine, die nur zwei Gassen besetzen.

7. Auf wie viel Waben ift ein Yolk einzuwintern?

Auch letten Winter haben Stationen die Erfahrung gemacht, daß am Fenster sigende Bienen erstarrten. Reicht Ende Ottober die Bienentraube noch ans Fenster, so ist ihr Aleib zu eng. Eine Normalzahl gibt es nicht; besser eine Wabe zu viel als zu wenig.

### 8. Warnm sitt gelegentlid die Lienentranbe so tief und was für Lolgen hat dies?

An's Bodenbrett hinab reicht über Winter die Bienentraube, wenn ein mächtiges Volf zu eng gehalten ist — noch häusiger, wenn die zu reichlich bemessene Vorräthe den freien Wintersitz hinabträngen. Je näher solch ein Volf dem Flugloch, desto schlimmer. Die Zusuhr frischer Luft wird durch die Bienentraube und herabfallende Todte erschwert. Das Bolt fommt nicht zur Ruhe, athmet mühsam. Das beständige Summen und Dünsten bekunden, wie unruhig der Schlaf. Weite Lüstung solcher

Mail and by Google

Bölfer (Deffnen des Flugloches) wirtt äußerst wohlthätig, beruhigt. Die vielen Todten sind das Opfer schlechter Luft. Gin gesunder Schläfer athmet ruhig und schwist nicht. Daß tiefsigende Bölfer schnell jegliche Temperaturschwankungen spüren und schnell flugbereit sind, ist begreislich. Ein hoch in seinen Bau zurüczezogener Bien vegetirt weit ruhiger. Auch hieraus ergiebt sich die Forderung einer großen Wabe.

#### 9. Hann man auch ju warm einwintern?

Im Freien niemals, wenn frische, gesunde Luft die Bienentraube umspielt. Unruhig wird manches Volf im Pavillon, aus Mangel an Luft. Ein warm sitzendes Volf hat einen größern Umfang, reicht an den Boden, ist darum schlecht ventilirt. Wird es kühler gestellt, so wird es ruhig, doch nicht, weil die Wärme ihm lästig war, sondern die Abfühlung bewirtte ein Zusammenschrumpfen der Traube, und damit bessere Lüstung, Wohlebesinden. Dieselbe Wohlthat erweisen wir einem scheinbar zu warm sitzenden Bien einsach durch weites Sessen des Klugloches.

Es darf hier an die Ueberwinterung der Bienen in Kärnthen und der Krain erinnert werden. Gewiß siten dort die Bölfer in den niedern Schachteln neben und übereinander ungleich wärmer als in unsern Pavils lons trotz Kissen und Decken. Ja diese gegenseitige Erwärmung sichert gerade die glückliche Ueberwinterung. An Lust freilich sehlt es dort den Bienen nicht. Die Front des Bienenstappels ist nicht geschützt und so siten die Bölfer nicht an der Front, sondern in der Tiefe. Vorn ist sogar der Bau meist unsertig, weil er in der wärmeren Tiese des Kästschens begonnen wurde.

In alle Gaffen bes Baues bat alfo frifche Luft ungehindert Butritt.

#### 10. Welches find die hanfigften Urfachen der Ruhr?

a. Mehrverbrauch zufolge Störungen, Beisellosigseit 2c. und daheriges unzeitiges Reinigungsbedurfniß.

b. Ungesunder Broviant: Fruchtfäfte, ichlechter Zuder, Blatthonig. Im ersten Fall ifts nur ein hochgradiges Bedürfniß, im lettern aber ein franthafter Zustand, der durch einen Reinigungsausstug wohl gemilbert, nicht gang gehoben wird.

#### 11. Welches find die Urfachen des Durftes?

Frühzeitiges Brüten und Mangel an frifcher Luft. Gin rubiger Schläfer burftet nicht.

Daß die Dunfte im Junern gar die natürliche Trante seien, stimmt wohl taum mit ben Ansichten ber Hygieniter. Gin trockener Bohnraum ift ein gesunder. Berhütung alles bessen, was ben Schläfer weckt, und die Durstigen sind selten.

Ist der Durst so hochgradig, daß bei sehr niedern Temperaturen Flugversuche gemacht werden, so mag ein Trunk am Platze sein, jedoch das bloße Deffnen des Flugloches berubigt schon.

12. Welche Softeme find beffer hinfichtlich der Meberwinterung?

Alle find recht, wenn groß genug bie Baben, am rechten Ort ber Broviant und an gesunder Luft es nicht febit.

Meine Blattstöde überwintern nicht schlechter und nicht beffer als bie Schweizerstöde.

### 13. Sind sonnige oder schattige Standorte für den Winter empfehlenswerth?

Altborf giebt sonnigen Standorten entschieden den Vorzug. Die sonnigen Bergstationen beschatten ihre Stöcke. In Chur überwintern sie ausgezeichnet im Schatten des Pizokels, wie anderwärts auf der Schattenseite des Pavillons. Thatsache ist: Wenn Alles normal, so ist die Flugrichtung nebensächlich. Wenn aber irgend was schief ist, dann hat natürlich die Sonnenseite mit der öftern Gelegenheit zum Ausstug den Vorzug.

Bedenklich mag der schattige Standort allerdings dann sein, wenn zügig und feucht.

Fagit: Die richtige leberwinterung der Bienen ift tein Kunftstück. Ein redliches Bemuhen, geleitet vom Sinn fürs Naturgemäße, schifft unbewußt glücklich an mancherlei Klippen vorbei.

Künstlich Ding sei nicht unsere Art!



Schlesische Bienenzeitung. Auriofum. Als Borftandsmitglieber bes Generalvereins ber ichlesischen Bienenzüchter zeichnen unmittelbar nebeneinander die Herren Fluche und Seeliger, Sceliger ift zugleich Redaftor ber ichlesischen Bienenzeitung.

— Zum Kapitel ber Raubbienen ergählt Zofel in Steinau folsgende lehrreiche Geschichte: "In den Ernteferien kehrte ich auf einer Jußparthie in dem Gasthaus eines Dorfes ein. Als das Gespräch auf die Bienen kam, sagten diese Leute, sie könnten mit ihren Bienen nichts mehr schaffen, seit ein gewisser B. so viel Bienen halte. Jedenfalls mußten das Raubbienen sein, welche die andern Bienen im Dorfe umbrächten. Ich suchte den Leuten die Sache klar zu machen, fand aber nur sehr

langsam Glauben. Darauf ging ich zu bem Besitzer ber vermeintlichen Raubbienen. Dieser umgekehrt klagte, daß etliche aus dem Dorse ihm nicht wohlwollten, weil sie meinten, seine Bienen raubten ihre Stöcke aus. In Birklichkeit aber war die Sache so, daß B. seine Bienen vorschriftzemäß behandelte, während die andern im Dorse nur zu ihren Bienenstöcken gingen, wenn sie benselben Honig zu entnehmen gedachten. Im Uebrigen überließen sie bie Bienen ihrem Schicksale. Hatten die Stöcke dann keinen Honig, so sollten B.'s Bienen benselben geraubt haben; ging ein Bolk zu Grunde, B.'s Bienen mußten daran schuld sein!" Kann auch bei uns vorkommen.

— Ueber die Zuderfütterung im herbst schreibt B. (Wengandt): "Neben dem Honig den Bienen ein Zudersutter zugänglich zu machen, hat sich immer bewährt. Die Bienen wählen, und fast immer richtig." Als Beispiel des Wengandt'schen Styles sügen wir noch folgendes bei: Wenn soll man die Ruhr kuriren? Da meine ich, ehe dieselbe kommt. Ich gebe meinen Bienen, wenn sie auch, wie in diesem Jahre, satt genug eisernen Bestand haben an Honigfutter, jedem einzelnen Bolte 2 Pfund klaren Zucker im Basser nicht zu dick aufgelöst, in einer Nacht, so im September, als Futter, und weil ich besonders im Herbst immer auf viele junge Bienen, nicht etwa auf viele junge Stöcke halte, da gehts den Bienen so, wie's meinen Mädeln ging, wie sie nach Abends um 7 die Flasche frische Milch mit Wasser vermischt tranken, sie schliefen selbst so gut, daß man's am Schlase merkt, wie gesund sie sind.

— Honigerträge. Flöter in Winzig, der hauptsächlich auf mögslichft ftarte Bölfer hält, hat von einem Anjang Juni gemachten Ableger 20 Pfund Honig als Ueberschuß erzielt, während er dem Mutterstocke 75 Pfund entnehmen konnte. Die Ernte für 1888 belief sich von 16 Bölfern auf 540 Pfund, pro 1889 auf 760. Alllerdings war in jener Gegend anno 1889 vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein ununterbrochen schöne Tracht. Flöter hat übrigens für Beglaubigung seiner Angaben gesorgt.

— Seilbarkeit ber Faulbrut. In einer Berjammlung bes Liegniger Bienenzüchtervereins wurde biese Frage von Paftor Schönfeld verneinend beantwortet, und vor einer Brojchure hilberts gewarnt: "Die Natur ber Faulbrut und ihre heilung", welche nur Faljches enthalte.

— Zwei Imterlieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung in Reudnitz-Leipzig bei Michaelis erschienen: 1) Imseins Frühlingslied und 2) Wie freut's mich, daß ich Imter bin. Preis 60 Pfg.

- In ber Schwarmperiode ift befanntlich ber Imter nicht auf Rosen gebettet. Freilich foll das Schwärmen über ben nöthigen Bebarf

wo möglich von vornherein verhütet werden. Aber wer muß vor bem ungegabmten Naturtrieb nicht oft machtlos bie Baffen ftreden, namentlich wenn er viele Rrainer fein eigen nennt und bann bas Better bie Schwarmluft begunftigt. Um bem geplagten Imter ba etwas von feiner Dube abzunehmen, bat man fogenannte Schwarmfangautomaten erfonnen. Die ja auch aut fein mogen und leiften, mas einem Schones verfprochen mirb. Ueber ben Schwarmfangautomaten, nämlich infofern bie Berbinberung bes Durchbrennens von Schwarmen burch benfelben in Betracht fommt, geht aber bas "Bligen", bas von bem Bienenguchter Barnad, wie es icheint, mit Blud bei feinem Stande angewendet wird. Diefes Bliten fann nicht einfacher erbacht werben. Dan nimmt nämlich blok ein Studden Spiegelglas, fleinere Tafchenfpiegel find bagu febr geeignet, und wenn ein Schwarm mit bem Anlegen gogert, ober gar jum Durchbrennen Diene macht, wird er flugs angeblitt b. h. man ftellt fich jo zwijchen Schwarm und Sonne, baß ber volle Schein bes Spiegels auf ben Schwarm gurudfallt. Db bies burch die Blendung bewirft wird, ober burch irgend einen andern Umftand, genug, die Bienen gieben fich fofort gusammen und legen in ben meiften Fällen möglichft tief an. Sa, fie find unter Umftanden fo lentfam, daß fie bei geschickter Bandhabung bes Spiegelchens in einen bereitgehaltenen leeren Raften gewiffermagen bineingeblitt merben tonnen. Der gludliche Entbeder, benn es wird fich bei biefer Erfindung doch mobl um einen glücklichen Bufall handeln, bat auch mehrere, bei feiner mitten im Balbe liegenden Imferei burchpaffirende frembe Schwärme auf biefe Beife gum "Stebenbleiben" bewegen tonnen. Giner bon biefen, es maren ihrer 6, bat ibm zwar ordentlich Dlübe verurfacht, indem er zu breien Malen fich einen beimtüdischen Ausfall erlaubte, aber auch jum britten Dale murbe er hergeblitt, nachher freilich für einige Beit an ben Schatten fühler Denfungsart gefett! Die Cache ift burchaus ernft, man moge alfo. ftatt fie gu belächeln, lieber bas nächfte Jahr ben Berfuch machen. Biel toftet bas Ding nicht, aber angenehm mare es febr.

Luxemburger Lienenzeitung. In Defterreichellungarn erfreut sich die Bienenzucht einer immer größeren Berücksichigung. So ist vom ungarischen Handelsministerium in den Räumen des Handelsmuseums seit 1. Oktober 1889 als Folge der vorjährigen Ausstellung eine (permanente) Honige, Blumen- und Obstausstellung eingerichtet werden. Ein Honigemarkt ist damit verbunden. Die Preise gelten per Kilo bis 1 Gulden. Mit den Schulgärten werden je länger je mehr Bienenstände verbunden. Ebensownig war in der Organisation der diesjährigen lande und forste wirthschaftlichen Ausstellung im Theater in Wien die Bienenzucht als Stieffind behandelt.

- In Belgien hat sich zu Antwerpen am 17. November vorigen Jahres ber erste Imferverein gebildet. Präsident desselben ist Pfarrer J. B. De Nitter, Nedaktor der seit letztem 1. Oktober in stämischer Sprache erscheinenden Bienenzeitung "De Bie". Der hübsche Titel lautet vollständig: De Bie. Maandelijiksch Tidschrift der Biesentelors van België en Holland, bestuurd door J. B. de Ridder, pastoar etc.
- Honigjahre. Deren gab es in ben Jahren 1856—1888 nach ber Pfälzerzeitung, wie in vielen Zeitschriften zu lesen stand, 6 sehr gute, 3 gute, 2 ziemlich gute, 7 mittelmäßige, 2 geringe, 11 schlechte, dafür aber 2 ausgezeichnete nicht zu vergessen. Es ist nur die Frage, ob diese Daten auch für die Mobilimkerei zutressen? Wir wissen, daß diese, rationell betrieben, aus Steinen sozusagen Brod macht und glauben, sie würde noch günstiger wegkommen. Das Jahr 1890 war, wenigstens nach den hiesigen Erfahrungen (bernisches Seeland), auf jeden Fall wieder eines von denen, die sich gewaschen haben. Wir sagen: vivat sequens!
- Bur Gefchichte ber Bienengucht im Großbergogthum guremburg liefert Beinrich Bflips, Berfaffer eines prattifchen Bienenbuches, einige bemerkenswerthe Rotigen. Rach ben Berichten ber romifchen Schriftsteller Cafar, Tacitus, Plinius, Marcellinus :c. maren bie Bienen icon ca. 52 v. Chr. in bortiger Gegend bekannt, indem bei ber Bevolkerung ein aus Sonig und Baffer burch Gabrung gewonnenes Getrant, b. b. eben nichts anderes als ber fogenannte Det, febr beliebt mar. Jeboch maren bie Bienen taum icon bomeftigirt, fonbern überall noch im wilben Buftanb. Obwohl nun bie Romer ichon ju jener Beit im eigenen Lande bie Bienenjucht auf einen hoben Grab ber Entwicklung gebracht hatten, fann boch wohl Rarl ber Große als eigentlicher Beforberer ber Bienenzucht für iene Diftrifte genannt werden. Derfelbe beftimmte, daß "fo manche Billa ein Schulte ju verwalten habe, fo manche Bienenwärterftelle er auch für bes Ronigs Dienft anftelle". Dazu mußten bie Schulten, wenn fie bienten, täglich 3 Bfund Bachs liefern, außerbem auf St. Anbreas und Mitfaften gur hofhaltung 6 Bfund. Da jest auch burch Rarl's Bemühungen die Urbarifirung bes Bobens immer größere Fortidritte machte und an bie Rlöfter von Seiten ber ihnen in ber Folge unterftellten Guterbefiter ein Theil des Binfes ebenfalls in Wachs entrichtet werden mußte, fo gelangte die Bienengucht gu immer weiterer Berbreitung, um fo mehr, als für jene Zeiten Bonig ber einzige Gufftoff und Wachs bas einzige Beleuchtungsmittel mar. Wir wurden es fur verdienftlich halten, wenn anderwarts in gleicher Beife bie Lofalgeschichte ber Bienengucht etwas mehr fultivirt wurde. Ebenfo burfte eine grundlichere Renntnifnahme

Distriction Googl

von ben Angaben ber alten Raffifer über biefen Gegenstand nur gewinnbringend fein. Bir stimmen ba mit Pflips überein:

"Willft Du bormartsichreiten,

So ichau in bie vergangenen Beiten."

- Beste Ueberwinterungsart. Nach einem alten Praktifus, ber schon mancherlei probirt und durch Schaben klug geworden, sollen die Bienen in finstern, ganz ober doch sast ganz frostsreien und stillen Räumen bei offenem Flugloch untergebracht werden. Die Temperatur darf nur ausnahmsweise über 6° Celsius steigen. Wo solche Räume zur Verfügung stehen, ist diese Art der Ueberwinterung gewiß empfehlenswerth.
- Ein neuer Beiselkäfig, von L. Beiß aus Karlsruhe ersunden, soll das Einsangen der Königin möglich machen, ohne mit den Fingern sie anzusassen. Derselbe, sonft den älteren länglich-vierectigen Käsigen in der Form entsprechend, ist nur am untern Ende mit einem Zinkschee versehen und ebenda dicht mit Drahtstiften umgeben. Die Drahtstifte dienen zur Absonderung der Königin und der Schieber zu ihrer Einsperrung.
- "Die guten alten Zeiten." Die ältesten Deslinger (bas nördliche Luxemburg) wissen zu berichten, daß früher fast in jedem Dorfe einige größere und verschiedene kleinere Bienenstände sich vorfanden, die ihren Besitzern oft mehr eintrugen als Ackerdau und Landwirthschaft. Es tam vor, daß Eltern die Studienkosten ihrer werthen Söhne einzig aus den Erträgnissen der Bienenzucht bestreiten konnten. Das Studiren kostete damals, zur Zeit der ältesten Deslinger, freilich etwas weniger als hentzutage und noch weniger was drum und dran hängt!
- Ausstellung zu Strafburg. Bu Prämien in ber Abtheilung Bienenzucht gelangten 1225 Mart zur Berwendung nebst 20 Preismunzen.
- Bienen bei Branbfällen. Die Bienen sliegen natürlich ber Helle zu und gehen babei im Feuer zu Grunde. Sie können aber auch die Löschmannschaften bei ihren Arbeiten sehr bemuruhigen, ja hindern und deshalb eine Ausbehnung des Brandes verursachen. Man nehme ihnen deshalb die Gelegenheit zum Ausflug, was je nach der Einrichtung des Bienenstandes auf verschiedene Weise zu geschehen hat. Werden die Flug-löcher geschlossen, so dars inicht vergessen werden, nach innen der Luft Zutritt zu verschaffen. If kein eigentliches Bienenhaus vorhanden, so müssen Kasten und Körbe mit nassen Tüchern und Sächen verhängt werden. Selbstverständlich werden sie möglichst aus dem Bereich des Feuers transportirt.
- Die Stechlust der Bienen ift am Morgen größer als zu jeder andern Tageszeit und bei windigem, regnerischem oder schwülem Wetter größer als bei hellem. Die Abends, oder noch mehr die Mittags: und

Nachmittagsstunden, da die älteren Bienen auf dem Felde sind, eignen sich am besten zu Operationen. Indes sind auch andere Berhältnisse zu berücksichtigen. Einige Tropsen Salmiat erweisen sich immer noch als wirksamstes Mittel gegen den Bienenstich.

- Das Bermächtniß Dr. Dzierzons an die Imferwelt, nach Dzierzons eigenen Ausbrücken, ist sein jüngst erschienenes Werk: "Der Zwillingsstock." Preis 1 M. 50. Bestellungen in jeder Buchhandlung. Das Wertchen ist in sehr populärer Sprache, worin Dzierzon Meister ist, geschrieben und gipfelt in dem Satze, daß der von ihm erfundene und während 50 Jahren erprobte Zwillingsstock die beste Bienenwohnung sei. Die Schrift enthält die vollständige Beschreibung dieses Stockes sammt Anleitung au seiner zweckmäßigen Behandlung.
- Der Luxemburgische Landesverein zählt in 11 Seftionen nicht weniger als ca. 1000 Mitglieder, was für unsern schweizerischen Berein, verhältnißmäßig berechnet, 14000 Mitglieder ergeben würde. Leider sehlen an dieser Zahl noch ein paar Tausend!
- Eine erfüllte Prophezeiung. Dzierzon nämlich hat in ber Nördlinger Bienenzeitung schon zum voraus ein gutes Bienenjahr in Aussicht gestellt, und zwar auf Grundlage der guten Frühjahrstracht, die in der Regel maßgebend sei auch für die solgende. Dann hänge der Ertrag neben der Ergiebigkeit der Tracht von der Kraft der Stöcke beim Beginn besselben ab und da die Auswinterung diese Jahr eine vorzügsliche gewesen, werde die Leistungsfähigkeit der Bölker eine eben so gute sein.
- Der Bienengucht-Lehrfurfus ju Flacht (Beffen), vom 8. bis 10. April, an welchem Autoritäten wie Canitaterath Dr. Borner, Pfr. Bengandt, Gifenbahnsefretar Schröter, Lehrer Alberti, Rudolf Dathe, Gravenhorft aus Wilsmart und Andere mitwirften, ging unter ben gunftigften Aufpigien vor fich. Es hatten fich im Gangen 71 Theilnehmer aus ben verschiedenften Theilen Deutschlands bagu eingefunden. Die Babl ber Buborer belief fich mit ben Gaften oft auf 100. Borgezeigt murbe unter Anderm burch herrn Muller bas Umlarven von Roniginnen nach ben Anweisungen Wenganbts. Man verfertigt fich bie Beiselwiegen, indem man ein Stabchen von dem Durchmeffer bes Innenraumes einer Beifelgelle vorn mit Sonig beftreicht und es fo oft in fluffiges Bachs taucht, bis fich eine Schicht von ber Diche einer Roniginzelle angesett bat. Sierauf wird biefes funftliche Beifelnapfchen an eine mit Bienen befette Babe gebrudt, bas Stabden berausgezogen, Die Belle noch fefter angelothet, Speifebrei aus einer Arbeiterzelle hingugebracht und mit einer zweitägigen Larve befett. Die vorgenommenen Berjuche hatten guten Erfolg. Begen bas Dehnen ber Runftwaben empjahl Schröter vor ber

Besettigung möglichstes Erwärmen berselben am Feuer. Als brauchbares Entbecklungsgeräth wurde von ebendemselben eine gewöhnliche Gabel mit dünnen Zinken bezeichnet. Löthet man an einer Handhabe von Zink im Abstand von 3 mm ca. 24 Stopfnadeln an, so soll sich damit so leicht und schnell arbeiten lassen, wie mit keinem andern Entbecklungssinstrumente.

— Brutpeft und Kaffee. 3. B. Kellen, Redattor ber Luxemburgifchen Bienenzeitung, fommt nochmals auf die antijeptischen Eigenschaften bes Kaffees zu sprechen, der deshalb zur Befämpfung der Brutpeft boch nicht gang "ohne" sei.

- Ueber die Gefchlechtsarten ber Bienen war man icon vor 100 Jahren ju burchaus richtigen Ansichten gefommen. Go betrachtet ein 1786 in Tübingen erschienenes Bienenlehrbuch die Arbeitsbienen als in der Entwidlung burch bie Enge ber Bellen und armliche Fütterung gurudgebliebene Roniginnen. Gur ben praftifchen Betrieb merben baraus gang fachgemake Folgerungen (Beweijelung) gezogen. Chenfalls murbe beobachtet, daß Koniginnen oft nur Drohneneier legen und bag bei langerer Beifellofigfeit Arbeitsbienen bas Geschäft ber Bermehrung übernehmen, wobei indeg wieder lauter Drohnen entstehen. Die Buckelbrut bingegen ichreibt ber Berfaffer biefen Arbeitebienen einzig zu, mabrend eine alte ober gefdmächte Ronigin in Drohnenzellen ihre Gier abfete, mas befanntlich ein Grrthum ift. Bon ben Drohnen vermuthet er, daß fie, weil fie ja ju Befruchtungszweden boch nicht alle nöthig feien, noch aus anderen Urfachen in fo großer Bahl produzirt werden, und daß ihnen vielleicht als Aufgabe gufalle, im Stod bie fur bie Brut erforberliche Barme gu erhalten, mabrend bas meifte Bolf auf Tracht aus fei. Rach biefer Quelle follen Begattungen ber Königinnen burch bie Drohnen von Berfciebenen in ben Stoden felber mahrgenommen worden fein. Die nach ber Befruchtung erftarrt am Boben liegenden Drohnen murben burch bie Arbeitsbienen beransgeschafft. Professor Runnen, gleichfalls Berfasser eines Bienenbuches und überhaupt fruchtbarer Bienenschriftsteller, bemertt bagu, bag er eine luxemburgifche Bienenguchterfamilie fenne, welche ihren Betrieb feit Anfang biefes Sahrhunderts nach einer mit großer Gachfenntniß geschriebenen Unweisung leite, bie g. B. bas Ablegermachen bereits febr ausführlich behandle. Die epochemachende Renerung Dzierzon's fei von dem damaligen Familienhaupte als ein zum Theil schon seinem Bater Befanntes bingenommen worben. Doch habe er anertennen muffen, bag jest erft Spftem in ber Sache malte.

Die Biene von geffen. Die Bebentung ber Ameisenfäure im Saushalte ber Bienen. Apotheter Kornbörfer in Michelbach gieht

ziemlich energisch gegen die Ansicht los, wonach die Ameisenfaure die Ronfervirung bes Sonigs jum 3med habe. Sonig bedurfe feines fonfervirenden Aufates, verberbe übrigens auch trot Ameifenfaure unter ungeeigneten Berhältniffen. Die Ameisenfaure bezwede vielmehr nur bie 11 m = manblung bes Robrauders in Traubenguder. Darum führten auch hummeln und Wespen Ameifenfaure, die boch feine Borrathe in ben Winter zu tonferviren batten. Alfo fei es gleichgultig, mas fur eine Buderart man füttere, ober wenn man gar ben Bonig gang burch Ruder erfete. Das Bischen Aroma und Stidftoff, welche ber Sonig vor bem Buder voraus habe, fei fur bas Boblbefinden ber Bienen unerheblich. Und nicht einmal bas Ultramarin im Sutzuder ichabe ben Bienen. Rornborfer, babe benn auch im Jahr 1882 feine Bienen mit gang fommentwidrigem Buder, ben er allerdings mit Baffer fochte und filtrirte, aufgefüttert, ohne die geringften Intonveniengen (Rubr 2c.) im tommenden Frühjahr zu bemerten. Diefe gefährlichen Behauptungen erhalten aber von Sanitaterath Dr. Borner auf Grund ber chemifchephyfiologifchen Forichungen von Erlenmeger und Planta ihre Korrettur. Dicht bie Ameifenfaure, fondern das fogenannte Invertin, ein von der Honigmagenichleimhaut abgesondertes Germent, bewirke die Umwandlung der einen Buderart in die andere. Damit mare nachgewiesen, bag biefer Borgang nicht obne Inanspruchnahme ber Berbauungsorgane ber Biene ftattfindet, Die unter Umftanden zu ichweren Romplitationen im Bienenleben führen tann. In der That besteht die Schwäche ber Korndörfer'ichen Beweisführung barin, bag er nicht anzugeben vermag, wo benn in ber Biene bie fogenannte Inversion bor fich geht, wenn bies nicht in Berbauungsorganen geschieht. Denn, daß biefe Bermandlung außerhalb ber Biene fich bollgiebt, baran ift felbit nach ber R.'ichen Darftellung nicht zu benten. ift aus bem Gefagten zu entnehmen, wie wichtig biefe miffenichaftliche Frage für ben praftischen Imfer ift und ber Mahnung Borners: Beg mit ber Ruderfütterung und nur Bonig, im Nothfall wenigftens invertirten ober Fruchtzuder, wird man bas Ohr noch nicht gang verschließen bürfen.

— Ueber ben Kältegrab, welchen bie Bienenbrut auszuhalten (refp. nicht) vermag, hat Raufchenfels zur Widerlegung ber auch von uns seinerzeit notirten Behauptung Dadant's die umfassensten Bersuche angestellt. Alls Resultat derselben hat sich ihm ergeben, daß unbelagerte Bienenbrut, der Stockwärme entzogen und stundenlang einer langsam aber stetig sintenden Temperatur ausgesetzt, bei etwa 5° Wärme zu fressen unf hört und allmählich bei weiterem Entzug von Wärme erstarrt. Dauert dieser Zustand nicht zu lange au, b. h. nicht über 2-3 Stunden, so

giebt bie Brut, in ben Stod gurudgebracht, wieber Lebenszeichen von fich, aber nur ein geringer Theil berfelben bleibt am leben und entwickelt fich in normaler Beije fort. Bei Raltegraben ftirbt unbelagerte Brut etwa in einer Stunde ab. vielleicht auch icon bei Rullarad. Die von R. gemachten Beobachtungen find alfo nicht geeignet, feine auf eine beftimmte Erfahrungsthatfache fich ftutenben Unfichten Dabant's zu entfraften. Im Gegentheil muß R. ichlieflich quaefteben, baf eine geitweilige Berfühlung ber Brut felbft bei langeren und ber falten Sahreszeit nothwendig gewordenen Operationen auch ber fleinften Larve nicht ichabe, wenn bie Brut bann nur fofort in ben Stod gurudaebracht merbe. Man burfe alfo hierinnen nicht zu angftlich fein, wenn gleich man unnöthiges Ertälten ber Brut vermeiben folle. Diefe Anschauungen werben auch getheilt von den Berren Wengandt, Schönfeld und Dr. Dgiergon, welch letterer namentlich von Gru. R., wie die übrigen Berren, um Ausfunft angegangen, ber Brut eine Lebenszähigfeit gufchreibt, beren er fie fruber nicht für fähig gehalten hatte. Allerdings burfe bie Temperatur nicht unter ben Gefrierpunft berabfinten.

- Raumverhaltniffe ber Bienenwohnungen. Befamitlich ift barüber Streit der Gelehrten. Unfer Burti-Refer ift unfern Berhaltniffen entsprechend, geräumig refp. vergrößerungsfähig genug, bamit die Bolfer fich geborig entwickeln, die bei uns im Bangen turge Tracht gut ausnuten und auch den gefammelten Reftar ohne Ginichrantung bes Brutanfabes ablagern fonnen. Ginen Beleg für bie Budienlichfeit eines folden Spfteme bietet bie Leiftungefähigfeit bes von Raufchenfels'ichen Bienenftandes (bei Brescia), welche burch Sachverftandige gubem offiziell feftgeftellt worben. Danach hatten 104 Bolfer vom 10. bis jum 19. Dlai 1889, wovon 3 Tage regnerisch, also in nur 7 Tagen 9360 beutsche Bfunde Sonig eingetragen. 2000 Bfund hatten als völlig reif fofort entnommen und geschleubert werben tonnen. Die Bolfer batten faft bis auf biefe Beit gefüttert werben muffen. R. folieft, baf folche Leiftungen bei ben in Deutschland gebräuchlichen viel zu engen Wohnungen nie hatten erzielt werben tonnen, namentlich nicht beim Gravenborft'ichen Bogenftillper, ber ben von ber Brut eingenommenen Blat gar nicht berudfichtigt, überhaupt nicht 90 Bfund ju faffen im Stande fei. icheint uns freilich von R. die Anwendung ber Sonigschleuber außer Ucht gelaffen zu fein. R. will fich nicht barüber aussprechen, ob folche Ertrage in Stalien nur vereinzelte find, ober fich häufiger ereignen. Der Italiener fei verschwiegen über feine Honigernten aus Furcht vor bem Fistus. Er, R., habe vor Sahren einmal ben Schnabel zu einem Jubelgefang geöffnet und flugs fei er auf 2000 Fr. Gintommen aus ber Bienen-

Maked by Google

zucht besteuert worden. In Deutschland ist indeß ein gegentheiliger Entsicheid gefaßt worden, wonach solche Nebenverdienste frei find. Als Kapistalien angelegt, gelangen sie bann freilich zur Bersteuerung oder sollen es wenigstens.

- Meloelarve. (Schweiz. Bienenztg. 1889 pg. 360.) Zur Berstreibung berselben, die häusiger als man glaubt, vorzutommen scheint, wird das Abwaschen der Bodenbretter mit 2 % Carbollösung empsohlen. Dasselbe hat mehrere Male zu ersolgen, da die Einschleppung der Larven längere Zeit audanert.
- Behufs Förderung der Bienengucht wird in Deutschland mit Ersolg ber Weg ber Benugung auch der Familien- und Unterhaltungsblätter jur Ginrudung popularer Artifel apistischen Inhalts betreten.
- Eine einfache Art der Bereinigung von Bienen geschieht nach Bengandts Methode dadurch, daß man den zu vereinigenden Bienen ihr "Sigrecht" nimmt. Man bringt nämlich abwechselnd ans beiden Böltern Babe nm Babe auf den Babenbock und hängt sie hier dicht zusammen. Dann hängt man sämmtliche Baben in eine neue Bohnung ein. Auch durch Bestäuben der zu vereinigenden Bienen und Königinnen mit Apiol (Melissenber mit einigen Tropfen Petersilienöl) kommt man gut vorwärts. Die Bienen werden hiebei auf den Baben bestäubt und zusammen in die ihnen bestimmte Bohnung gebracht. Irgend welche besondere Vorsicht oder Rauch sei gar nicht nöttig.

— Schwache Boller aufs Frühjahr sind entweder durch Ruhr heruntergetommen oder aber durch frühzeitigen Brutansat. Das Brutgeschäft schwächt nämlich die Bienen im Winter weit mehr als später und sie siechen nachher dahin. Im Februar und März hat der Anfänger wohl seine Freude an den starken Böllern, aber später geben sie zuruck. Häusig sterben auch die Königinnen vor der Zeit.

Bienengeschichtliches. In der "Cosmographia universa" des Sebastian Münster (1489—1552), welche mir durch die Güte des als Alterthumsforscher auch in weitern Kreisen bekannten Eugen Schmied in Dießbach zur Versügung gestellt wurde, stehen verschiedene Bienengeschichtliche Notizen, welche vielleicht für den einen oder andern Leser der der die bei betreffenden Stellen zu größerer Bequentlichteit angezeichnet — bei Aufzählung der Fanna Breußens: Weiter ist in diesem Lande eine große Menge der Bienen oder Immen, die da niften und zusammentragen in den hohlen Bäumen, daraus man übersstiffig viel Honig und Bachs bringet. Sie samblen den Seit aus den grünen Alesten und Blumen und machen wunder viel Honig davon. Auch im Land der Ruthenen (bie

Keinrussischen Bewohner Galiziens und Ungarns) ift "fast viel Honig". Und zwar "lassen die Bienen nicht allein das Honig in ihren Körben und hohlen Bäumen, sondern allenthalben auf dem Gestad der Flüß und in den Hölen der Felsen, da tragen sie Honig zusammen, daraus man köstlichen Meth macht und die großen Wachselcheben". Bom Honig, welchen Kolchis (Mingrelien) produzirt, wird bemerkt, daß derselbe bitter sei. Dies stimmt mit den Angaben Xenchhons und Etrado's, welche durch neuere Rachrichten bestätiget werden. Die giftige Wirfung des Honigs wird auf den dort reichlich wachsenden und von den Bienen wegen seiner honigreichen Blütben emsia bestogenen Stechavsel (Datura) aurückgeführt.

Um weitläufigsten sind die Angaben der Münfter'ichen Chronit über bas Borfommen der Bienen im "Mostowiterlande". Dier hat man allerdings nicht "Del" noch Bein, "dafür aber eine gute Gelegenheit der Jumen halb, welche nicht nur in gemachten Körben (die nach den Justitationen in ihren Formen mit den noch jest gebräuchlichen ziemlich übereinstimmen), sondern in allen hohlen Bäumen den allerherrlichsten Honig herfür bringen. Daher siehet man allenthalben an den Aesten der Bäumen in den Wäldern große Bienensichwärme hangen, die man ohne einigen Klang fassen muß. Oft sindet man in dicken oder ausgehöhlten Bäumen große See von Honig und weil in solchen großen Wäldern alse Bäumen zu erforschen den Landleuten unmöglich ift, so muß deshalb sehr viel Honig zu Grunde geben."

- Bum Schlug folge noch ein luftiger Schwant, "Imferlatein" fonnte man ibn auch nennen, ber, wie ich bore, feinen Beg auch übers Deer gefunden hat und als ameritanische Neuigfeit wieder bei uns eingeführt worden ift. Jovius, ein Gemährsmann bes Dt., hat fich von Demetrius, bem mostowitischen Ambaffador ergablen laffen: Es fei in feiner Rachbarichaft ein Bauer Sonig zu fuchen in ben Balb gegangen und habe fich bon oben berab in einen biden hohlen Baum laffen wöllen, fei aber bis an die Bruft in den Bonig gefallen und habe fich zwei Tage lang burch ben Bonig erhalten, bergwijchen um Sulfe (wie man fich benten fann tapfer) gefchrien, es habe ibn aber niemand in folder Wildnig boren wöllen. Endlich fei er munderfamer Beig burch einen großen Baren, ber fich auch (febr vorfichtig!) mit ben bintern Tapen in ben Baum laffen wöllen, Sonig zu effen, beraufgeriffen worden. Denn er habe bie eine Tate ermifchet, barüber fei ber Bar erichroden, wieder aus bem Baum geiprungen und ibn also mit fich beraufigezogen." hartmann.





### Umker-Sprechsaal.



Aus der Toggenburger Geschichte. Die ersten Ansiedler der Landsschaft Toggenburg waren die Allemanier des untern Theils und die Rhästier des obern. Ueber Betrieb von Bienenzucht dieser Böllerschaften sind feinersei Nachrichten auf uns gekommen. Anders, als später das Christensthum Eingang sand. Der Grund ist naheliegend. Woher hätten die Kirchen früherer Zeiten die Kerzen hernehmen wollen, wenn keine Bienen gebalten worden wären?

Bor nir liegt die Toggenburger Chronif, eine urfundliche Geschichte sämutlicher katholischer und evangelischer Kirchgemeinden der Landschaft Toggendurg, bearbeitet von Pfarrer Fr. Rothensline. Ohnehin Freund der Geschichte, nahm ich dieselbe mit um so größerem Interesse zur Hand, als sich hoffen ließ, in derselben Spuren der Bienenzucht aus graner Vorzeit zu sinden. Die gehegten Erwartungen meinerseits wurden jedoch, zum Bornherein sei es gesagt, nicht nach Bunsch erfüllt. Ueber die größe Menge Bachs, welche den Kirchen im Laufe der Zeit zweiselsohne geschentt wurde, scheinen die Kirchenarchive, aus denen benannter Chronifschreiber geschöpft, zu schweigen, und beinebens steht außer Frage, daß meistenorts der Bachszehnten im sogenannten "kleinen Zehnten" indegriffen war. Dennoch dürfte es sich verschnen, die wenigen diesbezügstichen Rachrichten in der lieben Bienenzeitung wiederzugeben.

Obwohl die Bewohner bes untern Theiles (Unteramt) früher als bie bes obern (Oberamt) mit bem Lichte bes chriftlichen Glaubens beglückt waren, begegnen wir auffallender Beife ber ersten diesbezinglichen Aufseichnung bei Lettern.

So besaß um das Jahr 1200 das Kloster St. Gallen viele Eigensteute und Güter im Hof Hemberg, die damals noch nach Wattwil firchsgenössig an's Küsteramt jährlich 2 Schilling und 1/2 N Wachs zu entrichten hatten.

Aus der Geschichte der Kirchgemeinde Magdenau ist ersichtlich, daß am 28. Jänner des Jahres 1262 der Abt Berchtold von St. Gallen auf das Ansuchen des Ritters Rudolf Giel von Glattburg den Hof "Hofsern" bei Helfentswil (Niederhelfenswil) der Nebtissin Abelheid zu Magsenau" um den jährlichen Zins von 1/2 K Wachs übertrug.

Um Fuße des Stammichloffes ber Toggenburger Grafen, in einem idullischen Thalchen, liegt ftill verborgen bas Dorf Gahmil mit einzelnen

zerstreuten Höfen, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunders die Kirchsgemeinde Gähwil bilden. Anno 1469 verkaufte Christian Kornfeil von Konstanz, Gerichtsherr von Gähwil, um 30 A Pfennig und ein Gütlein zu Zuzwil gegen einen bisher an die Kapelle in Weinselden entrichteten Jahreszins von 10 A Bachs, fällig vom Burgfäß der Alttoggenburg, an's Stift St. Gallen.

Jonswil ist die älteste Kirchgemeinde des Toggenburgs, urfundlich schon um's Jahr 817 genannt. Im Jahre 1559 wurde den Oberhindelern für 15 Jahre gestattet, den Geistlichen beider Konseisionen zu Jonswil statt des jährlichen Hen-, Emd-, Honig-, Wachs- und Hühnerzehntens gemeinsam 15 Gulben zu entrichten.

Beitere Spuren finden sich ferner in der Geschichte der Gemeinden Mosnang und Reflau. Der erstern ist zu entnehmen, daß bei der Bisistation des Abtes von St. Gallen im Jahr 1670 in Mosnang neben anderem verordnet wurde: "Personen, welche ihren Jungfrauenehrenfranz nicht mehr verdienen, sollen um 1-2 A Bachs gebüßt werden".

Nach letterer bezog um das Jahr 1697 der fatholische Pfarrer zu Reglau für die Seelsorge zu Krummenan neben andern Ginfunften jahrlich drei Pfund Wachs in die Kirche.

Andere Geschichtsschreiber berichten ferner, daß honig und habermus vermischt bis in das vorige Jahrhundert hinein eine haupt- und Lieblingsspeise der ländlichen Bevölferung war; zudem versah der honigtopf
in leichtern Krantheiten der Familie wohl am richtigsten noch den nicht zu
unterschätzenden Dienst der hausapothefe.

Diefer furze Rüdblick burfte genugsam zeigen, daß die Bienenzucht ehedem wie anderwärts, so auch im Toggenburg im Berhältniß zur Bervölferungszahl weit starter vertreten war als heute; nicht minder sprechen teere Immengestelle an windstiller, sonniger Seite älterer Bauernhäuser, als auch Spuren von solchen, wo der Zahn der Zeit dieselben unbarmberzig bin- und bergefegt, als stumme Zengen von "Einst". B. G.

Aus dem Coggenburg. Die befannte Infergeduld wurde durch den Sommer 1890 jum drittfolgenden Male auf harte Probe gestellt. Er ließ meistenorts die Honigtöpfe leer stehen. Enttäuscht gedentt Schreiber dies und mit ihm die Bienenväterchen wohl alle noch des zu den viel-versprechendsten Honffnungen berechtigenden Wonnemonats Mai. Juni, Juli und August machten indes dieselben gründlich zu Wasser. Schon die jungen Schwärme — es gab glücklicherweise in unserer Gegend wenige — mußten anhaltend gesüttert werden und Ende August waren vielsach starte Bölfer mit den Vorräthen zu Ende.

Das erfte Imtergebot für ben Berbft lautete fomit: Du follft füttern

und zwar früh und anhaltend, daß beine Lieblinge wohlgenahrt und gefund in ben Fruhling tommen! In biejem Rapitel wird vielfach ichmer gefündigt. Gegen Gleichgültigfeit und Beig, bas find Rrebsübel, ift fein Rräutchen gewachsen und es barf vielfach nicht verwundern, wenn jedes Frühighr vielfach Rlagen über maffenhaft abgestorbene Bolfer laut merben. Doch genug. Bu guter "Legi" fei noch bemerft, bag im Beumonat auf einem Bienenstand in Battwil ein Bienenvater Gelegenheit batte, eine Ronigin von 43 gaufen ju befreien. Schier unglaublich, aber mabr foll's fein!

Beinrich Meier, 23, Niederufter. Erlaube mir biemit, einige furge Mittheilungen zu machen über bas heurige Bienenjahr. Schwarme fielen in hiefiger Gegend fehr wenige. Auf meinem Ctanbe von 33 Bolfern famen beren nur zwei und zwar am 24. und 30. Mai. Honigertrag gebort bas Jahr 1890 gu ben ichwach mittelmäßigen (ungefahr gleich wie bas Jahr 1889). Tracht gut bis jum 20. Dai, bann gering bis jum 13. Juli. Bagvolf am 16. Dai und 14. Juli gleiches Bewicht. Beginn ber Drohnenichlacht am 8. Juni. Gin im Darg 1889 von Berrn Buchi bezogenes Rrainervolf mar bei ber Anfunft febr voltsichwach und zeigt fich fpater brohnenbrutig. Auf meine Retlamation bin fandte mir Berr Buchi im Berbit 1889 gratis ein Erfatvoltlein, welches fofort in Mobilbau umlogirt murbe und fich im Frühjahr bei guter Bflege rajd entwidelte. Dasfelbe gab am 30. Mai einen Borfdmarm ab (ber erwartete Rachichwarm blieb aus) und ber Mutterftod murbe weifellos. Diefer am 30. Dai gefallene Schwarm (in Strobftod) fcmarmte bann noch drei Dat und zwar am 16. Juli, 25. Juli und 27. Juli. Alfo wer feinen Stand ichnell bevolfern will, ber greife gur Rrainerraffe. Bei bem falten und regnerischen Wetter Ende Angust und Anfangs Geptember haben die meisten Bolter die Gierlage gang ober boch fast gang eingestellt.

Doffen wir, bas Jahr 1891 werbe für bie Bienengucht ein gunftigeres werben!



Nadirichten aus Vereinen und Kantonen. \*\*\*\*\*\*



Der Wiggerthaler Bienenzuchtverein versammelte fich am 22. Juni biefes Jahres jum zweiten Dal und gwar in ber "Conne" in Reiben. Rachbem bas verlefene Brotofoll genehmigt, theilte ber Brafibent, Berr Dintelmann in Marburg, ben Bertrag mit, ben ber Borftand Namens be Bereins mit Berrn Subeli, Bienenguchter in Narburg abgeschloffen hat. Laut bemfelben liefert Berr Subeli ten Mitgliebern bes Bereins billiger als Andern. Allfällige Retlamationen jeder Art find bem Borsftand einzureichen und werben von zwei Schiebsrichtern endgultig entschieden.

hierauf begann Lehrer Rungli in Brittnau mit einem sehrreichen Bortrag über bie Behandlung ber Bienenschwärme. Daran antnüpfend weist ber Präfibent in einem aussishrichen Referat nach, welch großen Rugen für die Bienengucht die ftatiftischen Mittheilungen ber apistischen Stationen haben. Ein eifriges Mitglied unseres Bereins, herr Imhof in Zofingen, erklärt sich bereit, die Gewichtstontrolle eines Besobachtungsvolkes in ben in Zofingen erscheinehen Tageszeitungen täglich zu veröffentlichen, was vom Berein bes Lebhaftesten begrüßt wurde.

In Betreff gemeinschaftlicher Anschaffung von honiggesäßen lagen von mehreren Lieferanten Blechbüchsen mit Breisangaben vor. Da aber die Aussichten auf eine gute honigernte sehr trübe sind, wird beschlossen, biese Traktandum noch zu verschieben. Sbenso erging es den honigetiquetten. Der Entwurf berselben gesiel allen Anwesenden recht wohl. Rach dem Motiv: "Im Margau sind zwei Liebi" stellt der Beichner in der Bignette ein Liebespärchen zwischen Bienentörben dar. Der junge Bienenzüchter überreicht seiner Geliebten gerade eine honigschnitte und der hübschen Jungfrau sieht man die Bersegenheit an, in der sie sich besindet: sie weiß nicht, ob ihre Lippen zuerst Bekanntschaft mit dem schonig oder mit dem sochnerbärtchen ihres Geliebten machen sollen. Nun, sie wird sich sich sie helsen wissen und das eine thun und das andere nicht lassen. Benn diese Ktiquette einmal fertig erstellt ift, darf sie sich recht wohl neben dem Bernermug sehen lassen.

Bon einem Mitgliede wird mitgetheilt, es tomme in feiner Gemeinbe vielfach vor, baß gur Schwarmzeit fog. Lodforbe aufgeftellt werden. Diefe Methode, ich möchte fagen Schelmerei wird auch anderwärts betrieben. Der Borftand wird nun beauftragt, zu untersuchen, wie mit andern aurgauischen Bienenzüchtervereinen beim Großen Rathe die Erlangung eines allgemeinen Bienenrechts zu erzielen fei.

Da die Zeit icon febr vorgerudt mar, wurden die Berhandlungen geschloffen und Jeber tehrte wieder zu seinen Bienen gurud, um die reichlichen Belehrungen, die er beute genoffen, prattisch zu verwertben. Runli,

Augern. Auf Anregung bes ftrebfamen Bauernvereins Meggen ift mit Unterftugung ber b. Regierung bes Rantone Qugern und bes Bereine ichmeiger. Bienenfreunde, in Meggen ein Bienenguchtfurs abgehalten worben. Derfelbe ftand unter ber Leitung bes herrn Lehrer Brun in Lugern. Der Rurs gerfiel in eine Frublings: und Berbftabtheilung. Erftere bauerte vom 12 .- 15. Mai, lettere vom 28 .- 31. Auguft. Als Lehrmittel murbe ber ichmeigerische Bienenvater benütt. Der behandelte Stoff ift ber Sauptfache nach barin enthalten. Bahrend ber Morgen und Bormittag meift ber Theorie gewibmet murbe, murben Rachmittage, wenn es bie Bitterung geftattete, Uebungen in Bienenftanben vorgenommen, an benen fich nach und nach alle Theilnehmer ju betheiligen hatten. Bei ben Besuchen von Bienenftanben murben mehrere Salle entbedt, bie fur einen folden Rurs intereffant find, wie Beijellofigfeit, Drobnenbrutigfeit, Faulbrut 2c. Abende murbe bas am Morgen Behandelte jus fammengefaßt und in furgen flaren Gaben ju Papier gebracht. Dem Gebeiben bes Rurfes maren bie Berfammlung ichmeigerischer Bienenfreunde und bie Musftellung in Lugern, fowie bie Rabe bes apiftifchen Mufeums (Bug) forberlich. Erftere mar faft bon allen Ruretheilnehmern befucht worben und letterem murbe bom gefammten Rurs ein Befuch abgeftattet.

Am gangen Rurse waren 32 Bersonen anwesend, mabrend mehrere als hospitanten nur ben erften ober zweiten Theil besuchten. Es mag für ben Rursleiter eine schwere

Aufgabe gewesen sein, sich allen verständlich ju machen und niemanden zu langweilen, benn bie, welche bei ihm Belehrung suchten, waren gar verschieden nach Alter, Stand und Beruf. Derr Brun überwand diese Schwierigkeit auf eine Weise, die nicht jedem glüdt. Er setzte fich bald in die herzen seiner Zuhörer und von da konnte er leicht bem Berstande beisommen.

Richt nur durch die reichlichen Belehrungen und guten Rathichlage, die man fich beim Aurie geholt, sondern auch durch das freundliche Entgegentommen der Megger, vorab des Gesangereins und der Ausstellichaft, das den Aufenthalt jo angenehm machte, dat sich Meggen bei den Kurstheilnehmern ein bleibendes Andenten erworben. -r--



Die Sektion Seeland des Vereins bernischer Lienenfreunde ift in ber Lage, ein bedeutendes Onneum Konig, die Ernte ihrer Mitglieber, unter Garantie für Reinheit abzugeben. Offerten mit Preif ab Biel sind erbeten an ben Depotvermittler (119)

### Bu verfaufen:

### Einige Bentner ächten Bienenhonig.

Martin Geiger, Bienenguchter, Bogingerftraße in Biel (Bern).

(129)

Soeben erschien:

### Schweizerische

# Obstsorten-Abstimmung,

veranstaltet von der

Zürcher Gartenbaugesellschaft "Flora".

Preis 30 Cts.

(Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken franko sous bande.) Es sei hiemit auf diese verdienstliche Arbeit, welche für den schweizerischen Obstbau von grösstem Werthe ist, speziell aufmerksam gemacht.

Zu beziehen durch

H. R. Sauerländer's Verlag

(128)

in Aarau.

# Sonkurrenz-Ausschreibung. 🐟

Der rheinthalische Bienenguchterverein ift Willens, 40-50 Magaginkörbe (gani) bon ca. 30 Ctr. Inhalt erstellen zu laffen. Restettrenbe Bienenforbsichter wollen Musterförbe mit Breisangabe umgebend senben an (130)

33. 650101. Lehrer. Marbach, St. Gallen.

Dhazed by Google

Unterzeichneter ift Raufer von

### Bienenhonig erfter Ernte

bom Jahre 1890. Mufter unter Preisangabe nimmt entgegen

(124)

G. Weilenmann, Buchbruder, Ufter.

Empfehle ben Berren Bienenguchtern für ben tommenben Binter meine Baum-wollwatte (geleimt und ungeleimt) in verichiebenen Qualitäten. Bubiton (Rt. Burich), ben 21. September 1890.

(127)

Achtungevollft empfiehlt fich 56. Baumgariner, Battenfabrifant.

Soeben ericbien und ift burch alle Buchbanblungen zu bezieben, in Narau in f. B. Sanerlanders Sortimentebuchhandlung:

### Wichtigfte über unsere Biene

für bie

Schüler in Oberklaffen der Dolksichulen und für Fortbildungsichiller

pon

Mt. Benner, I. Schriftführer bes bienenwirthichaftlichen hauptvereins fur Thuringen. 4 Bogen mit 8 Abbilbungen. Preis 55 Cte.

In Barthien gum Bertheilen an die Schüler billiger.

## Labrikation und Lager

verschiebener

# Honiaschlendermaschinen.

Dampf-, Sonnen- und Ofenwachsichmelzer.

Rauchmaschinen, Bonigkeffel und -Büchsen billia.

Weifelkäfige, Enttertrögli, Schwarmfprigen aus Beigblech, billig und folib. Abdecklungsmeller, feine u. Brücken.

#### Preiscourant gratis.

Diplomirt an der kant, Ausstellung in Andelfingen 1888.

Erfter Dreis an der kantonalen Bienenausstellung in Bern 1889.

Achtungsvoll



Joh. Baumann, Spengler und Lambift in Saufen a. Albis, Rt. Rurid.

(80)

### Honig-Kauf.

Unterzeichneter fucht Lieferanten von iconem, fraftigem Schweizer-Schleuberbonig. - Baargablung. - Bemufterte Offerten find ju richten an

(126)

L. Gm. Pfuffer, Gartenbaugeichaft, Lugern.

\* 果子果子果子果子果子果子果子果子果子果子果

#### Ralender

bes

# Deutschen Bienenfreundes

für das Jahr 1891.

(122) Derausgegeben unter Mitarbeitericaft hervorragenber Imter und Bienenidriftsteller von Rantor & Arander und Dr. O. Arander

Frankenhausen. Leidzig.
10 Bogen. Mit gabtreichen Abbildungen, Tabellen und Schreibpapier-Durchichuls ju Notizen. In Leinwand eleg, geb. Fr. 1. 35.

Gegen Einsenbung des Betrages in Briefmarten erfolgt Frantozusenbung. Leipzig. **Cheod. Chomas**, Berlagsbuchhanblung.

Gebruder Jakob, Bienenschreiner in Jangnau b. Beiden (Augern) empfehlen fic jur Gerftedung von egatt gearbeiteten Bienenbuften aller Syfteme. Einzelbeuten, Mehrbeuten, Bevillons.

(125)

(中央の安の安の安の安の安の安の安の安の安の安の安

Gebrüder Jakob, Bienenschreiner in Langnau b. Reiben (Lugern).

# Wasserdichte Asphaltpappe,

leichteftes Bebachungsmaterial für freiftebenbe Bienenftanbe, empfiehlt

62]

J. A. Lut, St. Gallen.

Bei Beinrich Schurver, Mefferschmieb und Bienenguchter in Reunkirch, Rt. Schaffbaufen, tonnen alle jur gienenzucht nothigen Gerathe und Maschinen bezogen werben. (109)

Inhalt: Brafibentenversammlung ber Filialvereine in Luzern, von Kramer. — Ruhantvendung ber apistischen Stationen auf die Ueberwinterung, Kramer. — Mundschau, von Hartmann. — Sprechsal. — Nachrichten aus Bereinen und Kantonen. — Anzeigen.

Berantwortliche Rebaktion: J. Jeker, Pfarrer in Olten, Rts. Solothurn. Reklamationen jeber Art find an die Rebaktion ju richten.

Drud und Expedition bon S. R. Sauerlander in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

Berausgegeben bom

#### Verein Idiweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1-11/2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberischen Berausgeberische Berausgeberischen Berausgeberischen Berausgeberische Berausgeberischen Berausgeberische Berausgeber

A. f., XIII. Jahrg.

.№ 12.

Dezember 1890.

# An unsere Sefer!

ie schweizerische Bienenzeitung beschließt mit vorliegender Aummer, mit 352 keiten, den XIII. Kahrgang der neuen Folge, oder den 26. Band der ganzen Reihenfolge. Sudem erhalten die Abonnenten, welche den Konnementsbetrag von Fr. 4 bezahlt haben, mit dieser Aummer als Grafisbeigabe eine hubsche Linbandbecke zur schweizer. Vienenzeitung. — Besten Vank allen Kitarbeitern, die auch dieses Kahr der schweizer. Vienenzeitung tren zur keite gestanden find.

Picht erhaltene ober verloren gegangene Aummern dieses Sahrganges wollen die tit. Äbonnenten dis längstens den 30. Sezember nächsthin bei der Redaktion reklamiren. Ende des Vonats werden die vorrätsigen Exemplare des Jahrganges 1890 broschirt und den nenen Konnenten zu Gr. 3 per Ktuck, soweit der Vorrath reicht, durch den Vereinskasser verkauft werden.

Die "Schweigerische Bienenzeitung" wird auch im nachften Jahre, unter ber nämlichen Bebaktion — Bruch und Expedition von B. A. Sauerlander, Berlaas-Buchrucherei, Karau — zu erscheinen fortfahren.

Die "Schweizerische Bienenzeitung" wird allen bisherigen gbonnenten ohne weitere Ernenerung der Sbonnements zum Jahres-Konnementspreise von Fr. 4 zugesandt werden. Die tit. ansländischen Sbonnenten (Gbonnementspreis Fr. 4. 60) und diesenigen, welche bei der Hoft abonniren (Fr. 4. 10) bitten wir höflichk, das Sbonnement rechtzeitig zu ernenern.

Mit Imkergruß!

Der Forstand des Pereins schweizer. Bienenfreunde.

### Fruchtzucker.

n Nr. 10 dieser Zeitschrift hat auf Seite 284 Herr Albert Büchi in Opnhard ein Urtheil über Fruchtzucker bezw. seine Verwendung als Bienenfutter abgegeben, welches sich auf eine durchaus faliche Basis stügt, und dadurch zu Schlußfolgerungen sührt, die der Thatsache und der heutigen Kenntniß über Honigbilbung 2c. direkt widersprechen.

Ohne auf ben Ton eingehen zu wollen, in welchem Herr Buch es passent sinder, seine falschen Debuttionen bekannt zu geben, fann ich bei der Richtigstellung derselben im Wesentlichen auf die chemischen und physiologischen Arbeiten anerkannter Fachmänner und insbesondere auf die interessanten Arbeiten des Herrn Dr. von Planta hinweisen, die leider den Bereinsgenossen dieses Forschers unbekannt zu sein scheinen, oder sie wenigstens nicht davon abhalten, eigene und wunderbare Theorien zu entwickeln.

Der Fruchtzucker ist nach Ansicht bes genannten Verjassers aus bem Grunde als Bienensutter untauglich, weil er bereits in zwei Zuckerarten (Levulose und Dextrose) gespalten ist, und weil diese Spaltung mit Kohlensläuregas und nicht mit Ameisensäure bewirkt ist, wie dies nach der falschen Ansicht von Herr Büch der Fall sein soll. Ameisensäure wirke hierbei antiseptisch und Kohlensäure nicht.

Im Fruchtzuder ist tein Kohlensäuregas mehr enthalten, da berselbe bei hoher Temperatur zu einem Sprup eingedickt wird, und ebenso sehlt ihm allerdings jede Spur von Ameisensäure, welche nach Angabe von Büchi im Naturhonig enthalten sein soll, aber trotzem ist der bei hoher Temperatur dargestellte Fruchtzuder weit widerstandssthiger gegen Zersetzung durch Gährung und Fäulniß erregende Bakterien, als der Naturhonig, weil er

- 1) feine Nahrstoffe für die Faulnigerreger enthält, mahrend folche ftets im Naturhonig enthalten find; und
- 2) durch die Temperatur vollkommen steriligirt ift, was ber Naturbonig nicht ift.

Es fann fich baher leicht jedermann bavon überzeugen, daß ber reinste Naturhonig zu fänern beginnt, mahrend Fruchtzucker unter ganz gleichen Berhältniffen unwerändert bleibt und daß — wenn auch bei verschiedenen Sorten zu verschiedener Beit — tein Honig unzersetzt bleibt, wenn er mit ber Luft in Berührung steht.

Die Analysen der verschiedensten Honigsorten, welche Nefler und Dr. von Planta ausgeführt haben, beweisen, daß im Honig stets stickstoffshaltige Substanzen enthalten sind, deren Anwesenheit ja schon durch die Zusammensetzung der zu seiner Bildung dienenden Neftarien bedingt ist. v. Planta und Erlenmeyer fanden z. B. in 100 Theilen wassersiem Honig  $0.08-0.33\,^{\circ}/_{\circ}$  Stickstoff und  $0.01-0.88\,^{\circ}/_{\circ}$  Phosphorsäure; Neßler fand  $1.25\,^{\circ}/_{\circ}$  stickstoffhaltige Substanzen; es sind außerdem Farbs, Wachss und Riechstoffe im Honig enthalten.

"Den besten Nährboben aber für Fäulnigerreger geben stickstofshaltige Substanzen ab, und begünstigt die Anwesenheit phosphorsaurer Salze die Entwicklung von Bilgen und Baketerien in sehr bedeutender Beise."

Es ist also der Naturhonig dem Einsluß der Fäulniß erregenden Bakterien weit mehr ausgesetzt, als dies der sterilisirte Fruchtzucker ist und daß er durch Anwesenheit von Ameisensäure nicht vor Zersetzung geschützt wird, was Herr Büchi behauptet und worauf er besonderen Nachsbruck bei seinem Bergleich legt, beweist die Ersahrung, welche wohl jeder Inker hinsichtlich des Säuerns von Honig schon gemacht hat.

Hier ist auch noch die Frage berechtigt: Ist denn im Honig über-haupt Ameisensaure enthalten? Ich habe in einer reichen Literatur über Honig und Honiguntersuchungen bis jest noch nirgends eine Angabe sinden können, welche die Anwesenheit von einer so sehr stücktigen und so leicht zersehderen Säure, wie es die Ameisensaure ist, bestätigt, und muß ich unter diesen Umständen das Borhandensein dieser Säure im Honig, trotz der bestimmten, aber durch nichts belegten Angabe Büchi's dezweiseln.\*\* Aber selft angenommen, man habe dei Honiganalysen auf diese Säure keine Rücksicht genommen und sie wäre wirklich vorhanden, dann beweist doch die Zersetzeit des Honigs\*\* dei Berührung mit der Lust, daßeden eine etwa vorhandene Spur Ameisensaue zu ungenügend ist, um eine solche Zersetung zu verhindern. Wie gering die Spur aber sein muß, dürste zur Genüge daraus hervorgehen, daß bei einer viel leichter gährungsfähigen Flüssigseit, als es der diek Honigsvrup ist, schon 0,3 % Ameisensäure genügen, um jede Zersetung unnöglich zu machen.

Bergleicht man nun auf Grund bes Obigen Fruchtzuder mit Natur-

<sup>\*</sup> Anmertung der Redaktion. Sollte der herr Berfasser die Forschungen ber herren Prosessor Erlenmeier, München und Dr. A. v. Planta, Reichenau, übergeben haben? Siehe Schweizer. Bienenzeitung Jahrgang 1879, S. 29 und Jahrgang 1884, Seite 89.

<sup>\*\*</sup> hat der herr Berfaffer icon gersehten achten, reif ausgeschleuberten Bienenhonig angetroffen? Ich nicht. Die Rebattion.

honig, so fällt dieser Bergleich bezüglich der Haltbarkeit dieser Futtermittel nicht zu Gunsten des Naturhonigs aus, wie Büchi deduzirt, sondern ganz entschieden zu Gunsten des Fruchtzuckers.

Mit beiben Futtermitteln wird ber Biene ber Zuder, in zwei Zudersarten gespalten, also in ganz gleicher Form bargeboten. Im Naturhonig sinden die Fäulnis und Gährung erregenden Bakterien durch den Gehalt von stidstoffhaltigen Substanzen und phosphorsauren Salzen einen zu ihrer Entwicklung günstigen Nährboden und werden in ihrer Entwicklung durch einen angeblichen Gehalt von Spuren Ameisensäure nicht gehindert.

Im Fruchtzuder sind feine Nährstoffe für Zersetzung erregende Bilge ober Bafterien enthalten und er ist auch durch eine hohe Temperatur vollstommen sterilisiert.

Berben gleiche Mengen Naturhonig und Fruchtzuder unter ganz gleichen Berhältnissen ber Einwirkung der Atmosphäre exponirt, dann zeigt sich die Probe Fruchtzuder noch vollkommen unverändert, wenn die Probe Honig bereits zu säuren beginnt. Bon dieser Thatsache kann sich Jedermann leicht überzeugen und somit kann auf Grund von wissenschaftlich begründeten und praktisch erprobten Thatsachen ein unparkteisselber Urtheil nur dahin gegeben werden, daß "Fruchtzuder ein widerstandsfähigeres und der Fäulnis oder Gährung weniger unterworsens Futtermittel ist als der Honig."

Bei seinem Bergleiche zwischen Fruchtzuder und Honig sindet Herr Büchi den Kernpunkt des Grundes, weßhalb Fruchtzuder als Bienensutter untauglich sei, in seiner schon oben angedeuteten Behauptung, daß es bei dem Honig die Ameisensaure sei, welche den Fruchtzuder in Levulose und Dextrose gespalten habe. Er kommt dann auf die Bichtigkeit der Ameisensaure im Haushalt der Biene zu sprechen und schließt endlich mit der wunderbaren Belehrung, daß bei der Hütterung mit gewöhnlichem Zuder, der vorher noch nicht in Fruchtzuder gespalten war, die Bienen gezwungen würden, Ameissensaure zu produziren, was ihr also sonach bei Fruchtzuderund Honigsütterung erspart bleibe.

Auch nicht eine einzige dieser Angaben entspricht dem wirklichen Sachverhalt, der ja längst durch gewissenhafte Forschungen sestliebet, aber Herrn Büchi total fremd geblieben ist. Seine Behauptungen führen logisch zu dem Schluß, daß bei der Fütterung von bereits invertirtem Zuder, wie es der Fruchtzuder und der Honig und auch der Nektar in den weitaus meisten Fällen ist, keine Ameisensaurebildung in der Biene vor sich gehe. Ein weiterer Schluß muß aber naturgemäß aus diesen Behauptungen auch noch dahin gezogen werden: daß der bereits gespaltene Zuder im Nektar, bessen Spaltung doch sicher nicht mit Ameisensaure ersolgt ist, doch min-

bestens ebensowenig zur Nahrung der Biene tauglich ift, wie der Fruchtzuder!! Denn wo bleibt hier das Antiseptikum, da doch die Biene nach Büchi nur bei gewöhnlichem, nicht aber vorher invertirtem Zuder Ameisenfäure produziren soll?!

Der Saft ber weitaus meisten Blüthen enthält vorwiegend Fruchtzucker und relativ nur geringe Mengen Rohzucker (Wilson, v. Planta u. A.). Es gibt auch Blüthensäfte, welche nur Rohzucker enthalten, doch tommt dieser Fall so vereinzelt vor, daß man im Algemeinen den Hauptbestandtheil des Nektar's als Fruchtzucker bezeichnen kann. Die Biene hat somit bei der Honigbereitung nur die Konzentration des Nektarsaftes vorzunehmen und eventuell einen relativ geringen Theil als Rohrzucker ausgesaugten Zucker in Honigzucker zu verwandeln. Diese Uederführung bewirkt sie aber nicht mit Ameisensäure, sondern Dr. v. Planta belehrt uns, daß dies durch ein in ihrem Honigmagen besindliches Ferment — Invertin — ersolgt! Es ist dies dasselbe Ferment, wie es in der Hese enthalten ist und mit welchem der Rohrzucker zum Zweck seiner Verzgährung in Fruchtzucker umgewandelt wird.

Ulfo nach biefer Richtung bin bat bie im Bienenkörper fich vorfinbenbe Ameijenfaure keinerlei Funktion gu leiften.

Die Ameisensäure ist ein Berdauungsprodukt, das sich beim Lebensprozes der Biene aus Zucker bildet. Aller Zucker liesert bei der Oxydation — also hier beim Verdauungsprozes — Ameisensäure, und nicht nur der gewöhnliche Rohrzucker, sondern auch der vorher gespaltene Juverts oder Fruchtzucker, mag er nun als Fruchtzucker, als Honig, oder als Nektar von der Biene ausgenommen und verdaut worden sein. Wäre es nur der gewöhnliche Zucker, der nach der sonderbaren Theorie von Herrn Büchi die Biene zur Ameisensäureproduktion zwingt, dann würde sie in ihrer Haupttrachtzeit, in der sie ihr natürliches Nahrungsmittel, den Nektar, einträgt, von dieser Produktion entbunden sein und die Bildung der Ameisensäuner, welcher Büchi doch auch eine so wichtige Rolle im Lebenshaushalt der Biene zubiktirt, gehörte zu den abnormen und nicht zu den nors malen Lebenssjunktionen!

Bon allen Angaben, welche Büchi beim Bergleich bes Fruchtzuckers mit Honig und Rohzucker macht, entspricht somit auch nicht eine einzige bem wirklichen Sachverhalt und über Thatsachen hinweg, welche längst von Sachkundigen sestgestellt sind, werden von ihm Behauptungen aufgestellt, die zu ganz unsinnigen Resultaten sühren. Es dürfte wohl kaum noch irgend eine Fachliteratur geben, in welcher mit solcher Unkenntnis der einschlagenden und sorgfältigst ermittelten Thatsachen Kritik geübt wird, wie man dies in den Fachblättern der Imker antrifft. Den Werth, welcher

daher dem Urtheil von Büchi über Fruchtzucker beizulegen ift, wird jeder Lefer bemeisen können und stelle ich als Maßstab hierzu das Urtheil des Herrn Dr. von Planta an den Schluß dieser Erwiderung, das seinem Bereinsgenossen Herrn Büchi ebenso unbekannt zu sein scheint, wie die übrigen Arbeiten dieses Forschers:

"Nachdem erwiefen ift, bağ bas Probutt Follenius (Fruchtzuder) Invertzuder ift — also ber Stoff bes Honig und bes Neftar — so bin ich vollkommen auf Seiten bes Produzenten und habe keinen Grund bafür (andere Belehrung burch Probe vorbehalten), ben "Fruchtzuder nicht für ein zur Bienenfütterung jehr geeignetes Material zu halten"".

Diese Erklärung gab Herr Dr. von Planta im September 1888 in Schaffhausen ab; inzwischen hat er sicher Gelegenheit gehabt, zu prüsen, ob Proben zu andern Resultaten führen. Bielleicht gibt dieser Aufsatz Beranlassung dazu, Näheres hierüber zu erfahren. Dr. G. Follenius.

Reichenau, 27. Oft. 1890.

Tit. Redaftion ber ichweig. Bienenzeitung in Olten!

Ihre werthe Zusendung bestens verdantend, erkläre ich zunächst, daß ich mich in Nachfolgendem rein nur auf den Standpunkt der chemischen Bissenigat stelle, indem ich in Fragen der praktischen Bienenzucht mich teineswegs für kompetent halte. Ich habe diesen Standpunkt seinerzeit in Schafshausen mit der Bemerkung gekennzeichnet, "daß die Zukunft erst lehren muffe, ob für die Praxis der Bienenzucht der Fruchtzucker sich als gut oder nichtgut erweise."

Was nun den Artifel Buchi, S. 282 und Nr. 10 unserer Bienenzeitung und das Manustript Follenius betrifft, so ersaube ich mir dazu solgende Bemerkungen resp. Richtigstellungen:

Bunachst scheint mir noch einige Unklarbeit betreffs ber Agentien gu berrichen, welche die verschiedenen Beränderungen bes Robrzuckers veranlaffen.

Man muß wohl unterscheiden zwischen geformten und ungeformten Fermenten. Bu ersteren gehört die Hese (geformte Bilge). Sie ist nicht im Stande, birekt Rohrzucker zu invertiren, b. h. in Trauben- und Fruchtzucker zu spalten, sondern nur den schon gebildeten Traubenzucker in Alfohol und Kohlensaure zu verwandeln (gewöhnliche Gährung).

Unders verhalten fich die sogenannten ungeformten Fermente. Dahin gehört 3. B. der Bienenspeichel, der im Stande ift, den Rohrzuder direft in Traubenzuder und Fruchtzuder zu spalten. Die Biene fann nur ben Buder in Form von Traubenzuder (Dextrose) und Fruchtzuder (Levulose) in ihrem Körper verwerthen — muß also Rohrzuder zunächst mittelst des Speichels umwandeln — invertiren. — Für den im Rektar noch nicht schon in der Pflanze durch andere Fermente invertirten Rohrzuder kann diese Verwandlung im Honigmagen und dann in der Zelle einzig durch den Speichel geschehen, denn die Fermente des Chylusmagens gekangen nicht in den Honigmagen. (Siehe über Zunahme des Prozentzehaltes an Invertzuder durch das Lagern des Honigs, also durch Zeitzeben zum Einwirken des Speichels, meine direkten Bestimmungen in Münchner "Deutsche Bienenzeitung 1879 Ar. 12, und anderseits über den Rachweis, daß es der Speichel selbst ist, der den Rohrzuder invertiren kann, siehe "Zeitschrift sür physiolog. Chemie" von Hoppe-Sepler, Band XII, Heft 4, S. 344.) In gleicher Weise arbeitet der Speichel ungeahnt fort in der Bienenbrutzelle. Darüber ein ander Mas.

Der Nektar enthält weder Ameisensaure noch Eiweißförper. Der Honig beides. Der Honigmagen und Schlund der Biene müffen sie in den Honig (Nektarverarbeitung) hinein schaffen. Siehe weiter darüber meine Arbeit: "Zur Orientirung in der Futtersaftfrage." (Schweiz. Bienenzeitung, Jahrg. 1879, S. 27 u. 45.)

Es gibt aber auch gang andere Mittel, den Rohrzuder zu Invertzuder umzuwandeln, z. B. verdünnte Schwefelsaure bei höherer Temperatur, ebenso in neuerer Zeit Kohlensaure (Berfahren Follenius). Beide werden nach dem vollendeten Anvertirungsprozes vollkommen beseitigt.

Die Honigbildung ift durch Follenius im Allgemeinen richtig dargestellt worden und mögen die nachfolgeuden Zeilen noch dazu beitragen, Einiges zu ergänzen und Unrichtigkeiten bei H. Büchi und Follenius klar zu legen.

Der Nektar (siehe meine Arbeit in der Schweiz. Bienenzeitung, Jahrgang 1886, Seite 219), wie ihn die Pflanze liefert, enthält schon von vornherein Invertzucker (von Follenius Fruchtzucker genannt). Dieser Invertzucker des Nektars besteht (wie schon bemerkt) aus zwei Zuckeraren, dem Traubenzucker (Dextrose) und dem Fruchtzucker (Levulose), also aus den gleichen Bestandtheilen, die der Fruchtzucker von Follenius enthält. Bei Follenius hat der Rohrzucker biese Spaltung durch Kohlensaure ersichren, beim Nektar durch Fermente in der Blüthe. Der Nektar ist, wie sichon gesagt, frei von Ameisensaure und frei von stickstossfatigen Bestandtheilen, dagegen enthält er eine enorme Wenge Wasser (80—90 %). Daher zersetz er sich — der Pflanze entnommen — sehr bald, weis die schüenen Agentien (Ameisensaure und Konzentration) ihm bis dahin noch sehsen. Was geschieht nun beim Aussaurtation) ihm bis dahin noch sehsen. Was geschieht nun beim Aussaurtation ihm bis denen und Ansammeln im Honigmagen? Hier ersährt er zunächst einen ges

miffen Grad von Rongentration und befommt einen Bufat fticfftofibaltiger Beftandtheile, Die ja einen Theil an Blutbeftandtheilen ber Bienen gu liefern haben. In ber Mundhöhle fommt aus ben Ropffpeicheldrufen ber Speichel bagu. Diefer Speichel ift - wie ebenfalls ichon gefagt - ein Ferment und arbeitet ben Reft Robraucker bes Neftars zu Invertaucker um. Endlich fommt noch bier die fonfervirende, antiseptische Ameifenfaure bagu, bie bisher gefehlt hat. Mit biefen Buthaten wird nun ber Dettar gum bunnfluffigen Bonig und wird in die Bellen erbrochen, um bort burch Berdunftung gum verbedelbaren, haltbaren, nicht mehr fo leicht gerfetbaren Sonig ju merben. Munmehr enthalt ber Sonig, nach 60 Beftimmungen von Dr. Siebers und einer Babl Analyjen von mir (fiehe Reftararbeit) ftatt 70-80 und 90 % Baffer, burchschnittlich nur 25 %. Die Ameisenfaure hat mit ber Invertirung Richts zu thun fie hilft aber febr mahricheinlich bagu, ben jungen, noch unreifen, nicht genügend tongentrirten Sonig vor Berfetung im Stode ju ichuten. Gin weiteres Mittel gu biefem Zwecke ift bie taglich burch Berdunftung gunehmende Rongentration, refp. Saltbarfeit. Bas die Rongentration bei Buderfluffigfeiten bewirft, weiß Jeber, ber fich mit Fruchteeinmachen beichaftigt bat. Kongentrirte Buderlofung wirft icon burch die Kongentration - wenn man fo fagen barf - antiseptisch. Das ift nun Sonig. Er befitt im Bangen zwölf verschiedene Bestandtheile, theilweise freilich in minimer Menge. Das Aroma ift ein wesentlicher Bunkt.

Die Erhitung von Substangen auf 100° behufs Ronfervirung ift eine befannte, wichtige Operation. 3ch habe diefes Mittel benuten laffen, um gang frifchen Reftar vom Rap ber guten hoffnung gang fo wie ibn bie unermublichen, ausbauernden und hingebenden Miffionare für mich eingesammelt hatten, also mit vollem Baffergehalt und leicht gerfetbar - burch 11/2ftundiges Erhiten in gugelotheten Blechbuchfen im Bafferbad - fast auf unbegrenzte Zeiten frifch - haltbar gemacht. frijch geöffnete Buchje ichmedt nach mehreren Sahren fo frijch, als wurde man am Rap ben Nektar ichlurfen. Go verichloffen ging tein Atom ber Bestandtheile für die Untersuchung verloren. Das Moment für Ronfervirung des Fruchtzuckers von Follenius ift natürlich die Erhigung und richtige Konzentration. Boranftebendes wird genügen, um die Unhaltspuntte gu bieten fur Richtigftellung einiger Brrthumer bei ben Berren Buchi und Follenius; - nämlich: Berrn Follenius gegenüber - mit beffen Auffassung ich im Allgemeinen einig gebe - mochte ich betreffs Umeifenfäure folgendes bemerten :

Schon im Jahre 1878 habe ich im Laboratorium Erlenmayer in München, bamals auch mit Honiguntersuchungen beschäftigt, die Ameifen-

1964

jäure qualitativ im Honig nachgewiesen und habe es letzen Winter im Laboratorium Schulze in Zürich wiederholt. Ueber die ersteren Untersuchungen habe ich 1878 der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in Bern berichtet. Ueber die außerordentlichen antisptischen Wirkungen der Ameisensäure hat Erlenmayer noch besonders in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften in München, 6. Februar 1875 sich ausgesprochen. Dann hat Prosesso vogel in München in der gleichen Akademie 1882 ebenfalls über Ameisensaure im Honig ausssührlich gesprochen und endlich hat Müllenhof über die Zusuhr der Ameisensäure in die Zellen sich ausgesprochen. Darüber siehe meine Arbeit "die Bedeutung der Ameisensäure im Honig", schweizerische Bienenzeitung 1879, Ar. 2. Ich gedenke darüber später Nährers zu bringen. Ich begreise sehr wohl, daß obige Literatur Herrn Follenius nicht so leicht zugänglich war, daher sein Unbekanntsein mit der Anwesenbeit der Ameisensäure im Honig.

Natürlich hat die antiseptische Eigenschaft der Ameisensaure absolut Richts zu thun mit den Inverteigenschaften des Speichels (Büchi). Die Redaktion unserer Zeitschrift sagt sehr richtig in der Anmerkung: "sie habe noch keinen reif!!! ausgeschleuberten Honig zersetzt angetroffen." — Auch ich bin vom Gleichen überzeugt entgegen Herrn Follenius. Der Reichthum an Zucker und die Armuth an Wasser in Gemeinschaft mit der Ameisensäure — diese Faktoren zusammen geben dem Honig, aber nur dem ausgereisten, verdeckelten, nicht nur halb fertig ausgeschleuberten und daher nicht widerstandsfähigen Honig — seine Fähigkeit, zu bleiben, was er ist — nämlich Honig.\*

Ein wesentliches Moment bei dem sogenannten Fruchtzuder Follenins ist seine Sterilistrung, durch Erhigen auf höhere Temperatur, in Gemeinschaft mit der richtigen Konzentration. Die sehr geringe Wenge sticksoffshaltiger Bestandtheile im Honig bieten, sofern er reif ist, bei dessen Konzentration, also Zuderreichthum und Unwesenheit von Umeisensaure, der Gährung ein sehr geringes Aktionsfeld, gegen das leicht Front zu machen ist.

herrn Buchi erlaube ich mir folgende Richtigftellungen:

Benn Bienen mit Rohrzuder gefüttert werden, ist es voraussichtlich auch ber Speichel, der vielleicht mit anderen Fermenten des Chylusmagens invertirend einwirkt; benn Nohrzuder als solchen afsimilirt die Biene so wenig als andere Thiere. Er muß zuerst zu Trauben- und

<sup>\*</sup> Obige Erläuterungen von herrn Dr. A. von Planta bilben gleichzeitig die Antwort auf den in Rr. 11, Seite 313, der Schweiz. Bienenzeitung berührten Artikel von Apotheker Bornbörfer in der hefssischen Biene, betitelt: "Die Ameisensäure im haushalt der Biene". Die Redaktion.

Fruchtzuder werden. Im Honigs und Fruchtzuder Follenius ist diese Arbeit erspart. Ob diese Manipulation ihrem Magen nühlich oder nothswendig ist, kann ich nicht beurtheilen.

Herrn Follenius möchte ich hinwiederum bemerken, daß ich das Wort "Invertin" nie gebraucht habe, weil mir der Stoff "Invertin" überhaupt nicht bekannt ist. Ich habe die Ueberzeugung, daß der kleine Antheil Rohrzucker, der in einzelnen Nektarsorten sich befindet, durch das Ferment der Kopfspeicheldrüfen, welcher mit dem eingesogenen Nektar in reichliche Berührung kommt, invertirt und in Trauben- und Fruchtzucker verwandelt wird. (Siehe oben die Literatur.) Ich schließe nun meine etwas weitläusigen Erklärungen, mit den Worten, daß ich keineswegs ein Schwärmer suchtzucker bin, wohl aber für Klarlegen der Wahrheit — möge sie liegen wo sie wolle — bei Freund oder Feind.

Dr. Adolf v. Planta.



### Bieneutransport.

Sngesichts ber Bedeutung, die der Bienenhandel mit bem Musland, namentlich Defterreich, letter Beit gewonnen, gelangte ber Borftand bes Bereins Schweizerischer Bienenfreunde im Dezember 1888 an bas Schweizerifche Gifenbahnbepartement mit bem Gefuch, es mochte Schritte thun gur Ermäßigung der bezüglichen Frachttarife. Für Bienen wurden nämlich bisber - weil nicht fpeziell tarifirt - die hochften Anfate berechnet. Nachdem unterm 15. April biefes Jahres vom Schweizerifchen Gifenbahndepartement uns mitgetheilt worden, die Direktion der Bereinigten Schweigerbahnen habe fich im Cinverständniß mit ben übrigen schweizerischen Bahnen mit ben öfterreichischen Bahnverwaltungen in Berbindung gefest, aber bis bato feine sachliche Antwort erhalten, ward uns unterm 27. August die erfreuliche Mittheilung, baf bie öfterreichischen Bahnen fich nunmehr bereit erflaren, Bienen in Gilfracht auf Grund eines redugirten Ausnahmetarifes gu beforbern. Behufs Aufstellung dieses Tarifes erging an uns die Ginladung, die wichtigern ichweizerischen Empfangeftationen gu nennen. Gine weitere Einladung zu einer verfonlichen Besprechung biefer Ungelegenheit in Bern veranlaßte uns, als Delegirten in biefer Miffion ben mit ben Transportverhältniffen am eheften vertrauten Rrainerbienen-Importeur, Berrn Buchi in Dynhard, nach Bern gu fenden. Es rapportirt berfelbe über die ftattgefundene Confereng wie folgt:

Dinized by Google

Anmit erstatte Ihnen Bericht über die am 5. Oftober abhin in Bern stattaebabte Conferens.

Bor allen Dingen mußte mir daran gelegen sein, den Herrn Abministrativ-Inspektor, Herrn Fahrner, über das Bedürfniß des Bienenimportes so gut wie möglich aufzuklären:

"Seit ben letten 10 Rabren bat die Imferei in ber Schweis einen ungeahnten Aufschwung genommen. Diefe scheint berufen, die Nothlage ber Landwirthe, soweit sich biefe mit berselben befaffen, einigermaßen ju lindern. Der Aufschwung ber Imterei lagt fich nach zwei Geiten verfolgen : Erftens in technischer Begiebung burch Ginführung bes Mobilbetriebes einerfeits, Berbefferung bes Stabils ober Rorbbetriebes anderfeits, und zweitens burch Berbefferung ber einheimischen Biene burch Rreugung mit folden fremder Racen. Unfere einheimische Biene, ber ichwargen beutschen Race angeborig, war burch die frubere, fast ganglich barniederliegende und unrationelle Betriebsmethode febr beruntergefommen, und war wenig leiftungsfähig. Durch jufällige Ginführung ber gelben italienischen Biene entbectte man, bag bie Rreugungsprodutte an Leiftungsfähigfeit gewannen. Da aber bie italienische Biene, aus marmem Rlima fommend, felbft nicht aut fortfam, und inzwischen aus ben rauben Gebirgsgegenden Rrain's und Rarntben's die weißbehaarte und weißberingte Rrainerbirne eingeführt murbe, und diefe Biene nicht nur als auferordentlich leiftungsfähig, sondern auch als fehr bart und widerftandefähig gegen die Witterungseinfluffe fich erwies, marf fich ber Sandel hauptfächlich auf bie Lettere.

"Nachkömmlinge von der Krainerbiene und unserer Einheimischen, oder Jealienischen, also Kreuzungsprodukte sind sehr thätig, widerstandsstädig und sehr abträglich. Somit stellt sich schon nach dieser Richtung ein fast absolutes Bedürfniß der Einfuhr, oder des Wechselverkehrs mit den Bienen überhaupt, heraus. Im Weitern ist, in Anbetracht der Ausbentung und des Ausschmunges der Imsertei in der Schweiz, diese auf längere Zeit hinaus nicht im Stande, nebst dem intensiven Betriebe auf Honigproduktion, dem Vermehrungsbedürfnisse zu genügen. Dieser letzte Buntt macht die Einsuhr zu einem absoluten Bedürfniss.

"Missliche Ersahrungen, die schweizerische Bezüger der Krainerbiene mit den Krainer Exporteuren machten, veranlaßten den Verein schweizerischer Bienenfreunde, bezw. den Vorstand, sich mit der Frage zu besassen, und dies hatte zur Folge, daß dieser Handel von der Schweiz aus an Hand genommen wurde. Bei diesem befriedigend verlaufenden Geschäfte stellte sich als ein Hauptübelstand die hohen Frachtsätze für Bahntransport als Eilgut herans, wie Sie aus diesen Frachtstriefen entnehmen können.

Der Bunsch des Bereins schweizerischer Bienenfreunde geht nun dahin, daß auf eine Ermäßigung dieser Frachtsätze, unbeschadet der raschen Spedition hingewirkt werden möchte, und zwar sowohl im internen schweizerischen Berkehr, als auch für den Importverkehr des Auslandes mit ber Schweiz."

Das Inspektorat ließ hierauf die Frachtansätze Rlagensurt-Dunhard nachrechnen, und erhielt die gleichen mit dem Frachtbrief übereinstimmenden Resultate. Im Beitern erklärte dasselbe, was verlangt werden könne, und wie die Sache an Hand genommen werden muffe. Aus dieser Distuffion ging folgendes endgultig festgestellte Resultat hervor:

Es sind eine Reihe öfterreichischer Abgangsstationen für Bienentransporte, sowie eine Reihe schweizerischer Empfangsstationen zu bezeichnen. Ift einmal ein Ausnahmetarif geschaffen, so können später im Bedurfnißfalle in- und ausländische Stationen durch Nachträge beigefügt werden.

Als öfterreichische Abgangsstationen glaubte man folgende benamsen zu dürsen: Klagenfurt, Grasenstein und Bleiburg in Kärnthen und Afling, Lengenselde, Jauerburg. Rodmannsdorf und Krainburg in Krain. Als schweizerische Empfangsstationen sind in Aussicht genommen: St. Margrethen und Buchs, Ohnhard, Guin, Genthoud, Bellevue, Olten, Wintersthur, Zürich, Zug und Luzern. Nach dem gütigst mitgetheilten Berichte der österreichischen Staatsbahnen werden nun in Zukunst voraussichtlich die Vienen von und nach den genannten Stationen zu der ermäßigten Silgutstaze befördert werden können. Die ermäßigte Silguttaze gegenüber der ordentlichen Silguttaze beträgt  $45^{\circ}/_{\circ}$ . (Ermäßigung  $55^{\circ}/_{\circ}$ .)

Die Frachtermäßigung im internen Verkehr wird nach Durchsührung bes Vorliegenden an Hand genommen werden können. Mit diesem könnten die eigentlichen Verhandlungen als geschlossen betrachtet werden, und Ihr Berichterstatter glaubt, daß man mit dem Resultate derselben vollständig zufrieden sein dürse, wenigstens waren meine Erwartungen weit übertroffen. Indem ich Ihnen, hochgeehrter Herr Präsident und geehrte Herren die mir ertheilte Ehre höslichst verdanke, schließe meinen Bericht mit dem Wunsche, daß das Erreichte dem Ganzen zum Wohle gereichen möge.

Dynhard, 19. Oftober 1890.

Albert Buchi."



### Bericht über die Bienenzucht-Ausstellung in Luzern vom 15. bis 19. Angust,

Ramens bes Preisgerichtes erftattet von 3. Willy in Sobentrins, Graubunden.

emit Programm — Bienenzeitung 1890, Seite 171 — veranstaltete der Berein Luzernischer Bienenfreunde auf besagten Zeitpunft und anläßlich der 24. Wanderversammiung des Bereins schweizerischer Bienenfreunde (17. und 18. August) eine bienenwirthschaftliche Ausstellung. Erklärter

Zwed berselben: ein möglichst vollständiges Bild der Bienenzucht des Kantons Luzern. Doch war vorgesehen, daß auch von auswärts Betheiligung statthaft sei, wie denn mehrere außerkantonale Aussteller (und ein italienischer) ihre Objekte präsentirt haben.

Der Katalog weist 107 Aussteller auf, davon gehören 82 dem Kanton Luzern an; Zürich 5, Bern 4, Uri 1, Schwyz 4, Zug 2, Freiburg 1, Aargau 4 oder 5, St. Gallen 2, Graubünden 1, Total 24 oder 25. Bom Aussand 1 Gast.

Die Ausstellung war in und bei ber Turnhalle auf Musegg, Stadt Lugern, in geeignetster Beise plagirt und febr würdig beforirt.

Die furzbemeffene Funktionszeit bes Preisgerichts und die pflichtige Kürze unseres Reserates entschuldigt die Unterlassung all' und jeder Anerskennung auf Luzern als Land und Stadt, auf den festgebenden Verein und das Ausstellungskomite.

Als mit Schreiben vom 24. Juli herr Lehrer J. Brun, Präfibent bes veranstaltenden Bereins, Unterzeichneten mit der Anfrage um Uebernahme einer Preisrichterstelle beehrte und dabei notirte, daß die herren Ed. Bertrand in Rhon und Philipp Ritter in Bern die beiben andern Triumvirn seien, durste sich der Angefragte getrost zur Annahme der Mission entsichtießen, da er von 1883 her nicht nur die genannten herren kannte, sondern wußte, welchermaßen das vielseitig gebildete und geübte, darum unbesangene Urtheil eines Bertrand, das ruhige und sichere Borgehen des routinirten Preisrichters Ritter gestatten würde, sich "anzulehnen", wo etwa wegen Neuheit des einen ober andern Objestes das eigene Urtheil erst zu bilden hätte sein mögen.

Als ich am 15. August mich dem Herrn Bräsidenten in der Ausstellung vorstellte, verlautete, herr Bertrand habe Familienumstände halber telegraphisch sich abgemeldet, herr Ritter werde erst im Verlauf des Inspektionstages (16.) eintreffen, es seien nun für herrn Bertrand die herren R. Gölbi und Joseph Theiler zugezogen: da konnte etwelche

Dig and Google

Besorgtheit mich wohl beschleichen beim Gedanken, austatt mir schon vertrauter Kollegen zweien nach Namen und Fachverdienst sehr wohl, nicht jedoch persönlich bekannten Herren an die Seite treten zu sollen. Nicht etwa punkto persönlicher Beziehung durste Bedenken obwalten, sondern einzig in Bezug auf apsiktische Grundsätze insosen, das ich in den genannten Herren Aberten strenger Observanz des Bürti-Zeker-Systems erblicken zu missen minte (während meines Erachtens nicht die einzelne Stockgattung, sondern bloß der Grundsat: "große Baben im Brut-, kleine im Honigraum" zu postuliren ist. Weine Bedenken schwanden aber völlig gleich beim ersten Bertehr: sie hätten auch nicht zu entstehen gebraucht; denn als ich noch in selbiger Stunde die ausgestellten Stöcke — mit oder ohne Bienen — besichtigte, ergab sich, daß Stocksommen anderen Charakters — einen besetzten und einen leeren Dadant ausgenommen — nicht konkurrirten.

Das Dreierkollegium — Gölbi, Theiler, Willy —, welches sonach am Abend des 15. August allein Abrede hielt über Zeit und Reihenfolge der Prüfung, wofür der 16. bestimmt war, sowie über die Grundsätze und Hauptgesichtspunkte der Beurtheilung, bestimmte den Beginn der obliegenden Arbeit auf punkt 6 Uhr des Samstagmorgens.

Was nun grundsätliche Bestimmungen betrifft, so werden Aussteller und Lejer unseres Berichtes gewiß einräumen, daß, so nothwendig Grundsätze und Begriffsbestimmungen sind, und so rund und genau sie als Requisit ausgestellt werden, in der Praxis am fontreten Gegenstand manche Eigenschaften in einander fließen oder auch sich verwischen. Das Leben, die Wirklichteit halt nackten Begriffen nicht Stand.

Das Preisgericht und fpeziell Referent macht fich zur Bflicht, Die diesmalige fantonal -lugerneriiche Ausstellung thunlichft burch bie ich weigerifche gleichen Ortes vom Jahr 1881 gu bemeffen, wie fie im beguglichen Berichte im Jahrgang 1882 ber "Bienenzeitung" burch Berrn Bfarrer Jefer nach Grundfagen und Sauptzielen bargelegt ericheint. Bleichfalls von ber nämlichen völligft tompetenten Geite ftammt auch ber Bericht fiber die Landesausstellung von 1883 in Burich. In beiben Berichten find die Grundfate und Biele ichweigerifcher Bienenwirthichaft auf's Pragnantefte auseinandergefest. Es murbe fomit gewiß unferes Ortes gefehlt fein, wollte man barauf nicht mafgebenben Bezug nehmen, ober gar anläglich einer fantonalen Bienenausstellung andere Normen ber Beurtheilung firiren als die ichon mannigfach pronungirten - und bewährten. Indem ja biefes Dal die Bienenguchter bes Rantons Lugern in Sauptfache nicht frembe Birthichaft und Leiftung, fonbern ihre eigene Bauslichteit zu betrachten einerseits Anlag und anderseits Pflicht gehabt haben, tann ihnen nur angenehm fein, an die anläglich ber zwei allgemein

schweizerischen Ausstellungen aufgestellten Normalitäten rationeller Bienenzucht erinnert zu werden. Referenten drängt dazu noch ein anderes Gesühl. Hat die Ausstellung von 1881 bei den Luzernern neue Freunde der Imferei erweckt, die aber in den älteren Jahrgängen der Bienenzeitung nicht nach schon vorhandenen Goldförnern gesucht (Bücher veralten heutzutage entsetzlich schneil!), so erhalten sie unn Impuls dazu. So möchte ich z. B. nicht, daß die gelegentlich der Berichterstattung von 1884 über "leere Wohnungen" gesiossens grundsätliche Belehrung Jesers über Ersordernisse rationeller Bohnungen unbeachtet blieben.

Der reinen Sachwerthung geschieht — meines Wiffens an allen Bienen-Ausstellungen in unserm Lande — badurch Eintrag, daß man gern vorgekommenes Mißgeschick bei Transporten mit in Betracht ziehen möchte bei der Prämienzutheilung, für welchen Fall doch nicht die Prämientasse, sondern eine Ressource ad hoc herzuhalten haben sollte. Prämien sollten nur von der Qualität des ausgestellten Objektes innert seiner Kategorie bestimmt werden. Auch der Gesichtspunkt, ob der Aussteller durch Präsentation mehrerer Objekte, vielleicht ganzer Kollektionen, dem Unternehmen zur Förderung einen Dienst leiste, alterirt die Pflichtstellung der Jury, wofern nicht hiefür eine zweite Funktionsgattung angeordnet wird.

Erwägt man nun hinfichtlich ber biesmaligen Ausstellung, daß sie um Mitte Augustunonats stattfand, und zieht man zugleich in Betracht, welchen — nie förderlichen Sinsluß auf die Darstellung eines Biens Berpackung und Transport haben können, so begreift es sich, daß die Beurtheilung nahezu ignoriren mußte:

- a) Der Borrath der Stöcke für ihre Ueberwinterung, sowie dessen Lage im Stock. (1881 fand die Ausstellung Anfangs October nach gutem Sommer statt, 1883 in der 3. Woche des Herbstmonats.) Es kommt auch in Betracht, daß die Praxis der nachsommerlichen Ergänzung des Ausstandes heute allgemeiner und mittelreicher ist als vor 7 und 9 Jahren.
- b) Die da und bort betriebene Triebfütterung in jüngfter Beriode.
- c) Etwaige Romposition bes Baues zweds ber Ausstellung.

Als in Berudfichtigung all' biefer Berhaltniffe ins Auge gu fassenbe Requisite galten bem Preisgerichte bie hertommlichen Mertmale.

- I. bei Bienenvölfern: (vgl. 1882, Geite 9)
  - a) Wohnung,
  - b) Bolt,
  - c) Brutstand,
  - d) Babenbau,
  - e) Vorrathe nach Quantum und Blagirung.

In jeder Richtung galt Punktirung bis 4, somit das Maximum 5 mal 4.

#### II. bei Wohnungen: (vgl. 1884, S. 24)

- A. Raften nebft Babenfnechten, Babenfchranten, Beifelguchtftoden
  - a) Spftem,
  - b) Arbeit,
  - c) Material,
  - d) Preis.

In jeber Richtung 4 Buntte, Maximum 4 mal 4.

#### B. bei Rorben':

- a) Material,
- b) Arbeit,
- c) Raumverhaltniß und Erweiterungemöglichfeit.

#### III. bei Berathen :

A. Sonigichleudern, wie früher.

B. Andere,

Uebergebend jum Bericht im Gingelnen, notiren wir :

#### I. Abtheilung : Bienen. - 17 Ausfteller.

Benaue Untersuchung lieferte bas Ergebniß:

- a) für den Transport war sehr gut gesorgt worden, indem hinten oder oben überall Drahtgitter die Gefahr der Erhitzung und Erstidung auf dem Transport beseitigt haben. Es waren schöne und starte Bölfer von verschiedenen Rassen vertreten.
- b) Die Korbimben ftanden in Bezug auf Stärfe und Bau allerdings ben Kastenvölfern nach, hielten den Bergleich mit den von J. Blatt 1883 in Burich prajentirten burchaus nicht aus.

#### II. Abtheilung: Wohnungen.

A. Raften.

Im Capitel ber Bienenwohnungen (seien fie besetht ober leer vorgelegen), wo ber Bürfi-Jeker-Stock weitaus vorherrschte, kann man außer bem Grundprinzip: "große Brut- und nicht hohe Honigwabe" auch als begriffene Grundsätze notiren;

die Warmhaltigfeit,

die richtige Stellung ber Fluglöcher,

die Ausstattung mit fippbarem Flugbrett und Berichlufapparat.

Nicht in gleichem Grade allgemein erreicht erscheint

- a) der Abstand der Rahmen von Banden und etagenweise,
- b) bie Bahl ber Diftangftifte, beren manche verant fein burften beim Berausnehmen ber Baben aus ber Schlenber;

- c) bie fanfte, raiche Gleitung ber Schiebfenfter bei Entnahme aus bem ober Ginfat in ben Stock;
- d) die unerlägliche Richtung ber Bolgfafer.

Daß bei Konftruktion von Zwei- ober Mehrbeuten wohl Obacht gegeben werden muß, daß nicht durch Sichwerfen des Holzes ober Ausfall einer Aftfüllung unvermuthete Gänge entstehen, würde hier nicht erwähnt, wäre nicht ein eklatanter Fall letzterer Art vorgelegen.

Auf erften Blid fonnte mahrgenommen werben, wer Abonnent ber Bienenzeitung mar ober ben "Bienenvater" ftubirt hat.

Die Prämienliste weist aus, in welchem Belang die Systeme Blatt, Reber, Dadant vertreten waren. Imwiefern der aus Aufnach stammende Schweizerkaften in Gyps, an dessen Mussührung nichts auszusetzen war, sich nach Stoff und Kosten zur Nachahmung empsehlen könne, laffen wir dahingestellt.

#### B., Rörbe.

Hinsichtlich dieser, mochten sie als glodenförmige Stülper, als Cylinder oder als Würfel vorliegen, ist anzuerkennen, daß allseits für Warmhaltigsteit mittelst recht dider Wandung vorgesorgt war, indeß allerdings die Qualität des Strohes zu große Unterschiede auswies, der Brutraum zu klein bemessen, die Flechtung mit Oraht entschieden derzenigen mit Meersrohr nachsteht. Die Wulste oder Ringe sollten so aneinanderschließen, daß keine Rinnen bestehen. Groß ist immer noch die Reigung zu kleiner Spuntössnung. Geschreinte Honigaufsätze waren da und dort zu dünnwandig.

III. Abtheilung: Berathe.

Fassen wir unter dieser Rubrit, wie der Name selbst angibt, alle Wertzeuge und Gefäße zusammen, die in der Bienenzucht vorsommen außer Wohnungen, so können wir immerhin im Einklang mit dem Bericht über 1883 (Jahrgang der Bienen-Zeitung 1884, Seite 51—54 voraus-nehmen;

#### A. Honigichleudermaschinen.

hierin lagen allgemein schöne Fortschritte vor. Die Getriebe waren bei einigen sehr gut, fast geräuschlos, — bei andern freilich zu grob. Nur eine Schleuber hatte Absushahnen. Das Gefälle des Bodens war hie und da noch zu gering. Es erwies sich, daß bei voller Solibität der Konstruktion Bierbein Dreibeinen nachsteht an festem Stand. Ferner ward notirt, daß an den Aussauf gehängte Siebe zu klein waren, daß die Deckel der Schleuber besser von Holz als von Blech seine, daß die Deskel der Schleuber besser welche der Bendelbaum heraufreicht,

bei einzelnen Exemplaren zu weit sei, endlich auch, daß da und dort der Blick auf die untere Achse zwecks der Ginstellung des Haspels verwehrt ift.

Referent kann sich nicht versagen, Jekers Bemerkung hierorts zu erneuern: "Alle diese Schleudern sind ziemlich theuer und eignen sich vorzüglich für den großen Bienenzüchter. Noch sehlt uns eine sehr dillige, ganz einsache, aber durchaus zweckbienliche für den Gebranch der kleinen Inter mit nur einigen zehn Stöcken." Referent hat seit zwei Jahrzehnten sir einten und andern Inter in Graubünden (und für sich) etwa ein Dubend der von Giovanni Brambilla in Mailand um Fr. 25 gelieserten Centrisugen bezogen; er hat weder in Zürich noch in Luzern die geringste Scheelsucht empfunden gegen die Besitzer der Kolosse. Beim Kleinbetrieb kommt es nicht auf Abslußhahn, Sieb am Ubssuß noch manch andern Bunkt an.

B. Bachsauslagapparate.

Im Borbeigang die Angabe auf Seite 53, Jahrgang 1884 der Bienen-Zeitung, als sei Oubini Erfinder der soeratrice solare, berichtigend, da Betressender Leandri heißt, tonstatirt Reserent, daß der Sonnen-Wachsschmelzer so sehr in der Inkerwelt das Prestige besitzt, daß ein Preisgericht nunmehr weder auf Pressen noch auf Damps-Wachsschmelzer Hulderweise ausstreuen darf. Es ist aber dennoch nachgewiesen, daß nicht aus jeder Sorte Rohwachs das ganze Gut durch Sonnenwärme gezogen werden kann.

Unseres Ortes ward in der Gelegenheit des herrlich schönen und heißen 16. August mit den ausgestellten Exemplaren praktische Probe veranstaltet mit besriedigendem und die Disserenzen des einen Apparates gegen die andern erweisenden Ersolge. Dopplung der Glasscheibe und Andringung eines Gitters nahe dem Boden erscheint zweckdienlich. Das die Trester zurückhaltende Börtchen muß auch noch der Sonne zugänglich sein, darf also nicht vom Rahmen des Deckels beschattet werden. Endlich soll das Geschirr, in welches das Wachs abtropsen muß, nach vorn ausenehmbar sein. Es waren solche Exemplare da, die allen diesen Ansorderungen entsprachen.

- C. Die fernere Quincaille mußte wohl mittelst Bergleichs der Exemplare gleicher Kategorie, sowie alla buona mittelst der gut übereinstimmenden Ersahrung der Prüsenden evaluirt werden. Alle Artikel lagen in Bluralitäten vor:
  - 1. Rauchapparate,
  - 2. Wabengangen,
  - 3. Bonigkeffel, sglafer, sbuchfen,
  - 4. Entdedlungemeffer,

- 5. Futtergefchirre,
- 6. Drohnenfallen,
- 7. Beifelfäfige,
- 8. Bürften.
- 9. Masten, Schleier, Sandichuhe.

Im Ganzen nichts Neues; hervorhebenswerth als praktisch die Futterscaffe von Baumgartner und Cie. An den Wabenzangen glaubt Referent die Berbesserung erwähnen zu dürfen, daß die Lippen in richtiger Weise schmal gehalten sind, während ihre Breite früher die Waben schädigte.

Bo ber Bingham Smoker von unfern Meistern erheblich mobisigirt worden, ware nothwendig gewesen, daß der Aussteller vor den Preiserichtern manöprirt hatte, da ihnen zu Experimenten die Zeit fehlte.

Sine Parthie Honigkessel und sbüchsen von gutem Blech und sehr billigen Preises schien allzu hart zu schließen. Fabrikation von Orohnenssallen, resp. Nachstrage nach solchen scheint Zeugniß, daß noch immer zu wenig rationell geimkert wird, indem nämlich nicht genug der Erbrütung von Orohnen mittelst reinen Baues im Wohnraum der Bölker vorgebeugt wird. Wozu die Legion von Weiselkäsigen, wenn man nicht Handelsund Weiselzucht treibt, nöthig sein soll, ist Reserenten unersindlich. Man lese gefälligst das Zeugniß eines Deutschen über schweizerische Vienenzucht nach: Vienen-Zeitung 1884, Seite 53 und gründe — einen Mäßigkeitsverein.

#### IV. Produfte und Fabrifate.

1. a) Das Preisgericht empfand angesichts biefer Abtheilung bobe Befriedigung, ertemend, bag noch nie die Darftellung ber Bonige und bes Bachfes fo burchgangig icon angetroffen worden ift. Freilich, gu einer Brufung, über Besichtigung binaus, tam es nicht - Mangels ber nöthigen Beit und zugleich aus Grund heutiger Theorie. Es ift nämlich bereits von vorausgegangenen Ansftellungen ber zugeftanden, bag bie größere Belle ober Dunkelbeit bes Bienenhonigs nichts entscheibet in Betreff feiner Mechtheit und Reinheit, die Belle ober Beife bes Sonigs, bald von Sobenlage, bald von fpeziellen Trachten, g. B. Efparfette, berrührt, ebenfo die Duntle oft bei großer Glevation über Meer ober ebenfalls von besonderer Trachtgattung im Thal verursacht sein tann, wobei gleichwohl ber Sonig acht, rein, feinschmedent fein fann. Go prangten gar manigfaltig in Caraffen, Glafern, Baben, Gettions Die Bonige fauber, hubich, appetitlich, reichhaltig, und gogen namentlich die Rollettionen ber Bereinssettion Dagmerfellen, bann Siegwart, Bidmer (Lugern), 2c. bewundernde Aufmertfamfeit bes Bublitums auf fich.

- b) Die Wachse, zwar keinerseits in großem Produktionsquantum ausgestellt, erwiesen sich nach Reinheit und Farbe und punkto schöner Ausprägung in Formen ebenfalls als gut und schön.
- 2. a) Die so prächtig sich barstellenden Fabritate aus Honig irgend wie preisrichtermäßig zu untersuchen und zu beurtheilen, hat das dies malige Preisgericht sich wohl gehütet, hat aber mit dem Publikum die aus Gebäden und Getränken aufgebauten eleganten Pyramiden gebührend bewundert und verdankt den Ausstellern wärmstens die in ihrem Geschäftsbetrieb begründete Förderung der Bienenzucht und die mit dem Ausstellen ihrer Fabrikate dem Ausstellungsunternehmen geleistete Unterstützung.
- b) Die zur Ausstellung gelangten tünstlichen Mittelwände ("Kunstwaben") hat die Jury wohl auch inspiziert, indessen ihre Probehaltigkeit zu erweisen, den Freimaurerinnen vorbehalten. Sie kommen damit zu recht, ohne, vom Augenschein abhängig, zu irren und unparteissch zu indizieren.

Es erübrigt, die im Ratalog rubrigirte

V. Abtheilung: Silfsmittel ber Bienenkunde und Bienengucht, ju berühren.

Siehe Rr. 10 ber Bienenzeitung Seite 293.

Erfüllt zum Schlusse Referent nur Wunsch und Absicht des Preisgerichtes, wenn er nur die zwedmäßige Anbahnung, Einrichtung und vollgelungene Durchführung der Luzerner Ausstellung von 1890 dem Ausstellungs-Komite überhaupt und insbesondere noch dem Präsibenten, Herrn J. Brun, Lehrer in Luzern, noch speziell die so freundliche als sichere Beihilse als Beisiger des Preisgerichts auf's Junigste verdanft.

(Willy, Pfarrer von Sobentrins.)



# Umker-Sprechsaal.



Der Nationalrath hat den Zoll von Honig auf 15 Fr. belaffen. Der Erfolg unsere Eingabe war — wenn auch keineswegs erfreulich — wohl doch kein negativer, wenn man bedenkt, welche Anstrengungen von anderer Seite gemacht wurden, den Zoll wieder auf die frühern 8 Fr. herabzudrücken.

Andegger, alt Amtsweibel in Schwarzenburg. In Nr. 11, Seite 309 ber Bienenzeitung heißt es, daß das "Anbligen" die Schwärme am Durchbrennen verhindere. Man solle bieses probiren. Das brauche ich nicht mehr zu probiren. Ich fenne und benute bas "Anbligen" schon seit 20 Jahren und kann ben guten Erfolg bestätigen. Anstatt mit einem Spiegel kann man mit einem Beigblech die Lichtstrahlen auf den Schwarm werfen lassen.

Frage an die Jürcher Kienenfreunde. Als Leser ber "Zürcher Post" wird mir jeden Samstag das Bergnügen, zu vernehmen, daß auf dem Zürcher Wochenmartt Houig per 1/2 kg. hell und dunkel Fr. 1 bis Fr. 1. 10 gelte.

Bei gegenwärtigen Honigpreisen barf solch eine Notiz füglich befremben. Hat doch ein hiesiger Bienenzüchter seine ganze Ernte per Pfund & Fr. 1. 15 nach Zürich geliefert. Zwischen ben Zeilen kann ich nichts anderes lesen, als ber feilgebotene Honig sei "Schundwaare".

Daß nun gerade Zürich, dem ersten Konsumplat, die Ehre geworben, in solch verfänglicher Urt aller Welt den Tagespreis fund zu thun, ift für uns Alle nicht gang gleichgültig.

Ich möchte also mit diesen Zeilen ben Berein Zurcher Bienenfreunde veranlassen, diesen Marktberichten etwelche Ausmerksamkeit zu schenken und uns Bienenzüchter der Proving wissen zu lassen: Was ist Humbug, die Mache ber Berichte, ober der ausgeführte Honig?

Im einen wie im andern Falle ware es angezeigt, Wandel zu schaffen.



20. Antwort. Die Befürchtung einer Uebervölferung gewisser Kreise burch Bienen ist schon oft geäußert worden. Theoretisch läßt sich bagegen nicht viel einwenden. Die mit der Zunahme der Bienenstöcke eintretende Konfurrenz beginnt nicht erst bei einer gewissen Zahl, und praktisch fühlbar muß sie auch werden früher oder später je nach der Ergiebigkeit des Flugfreises. Sine Normalzahl, die ohne Nachtheil nicht überschritten werden dars, kann es nicht geben, da die Trachtverhältnisse nicht nur auf geringe Distanzen, sondern auch in der Folge der Jahre sehr verschieden sind.

Die llebervölferung magerer Striche unft um fo balber fühlbar werben, je intensiver bie Birthichaft. Gin mächtiges Bolf senbet so viele

Arbeiter aus als ein halb Dugend mittelmäßiger Körbe. Und je mächetiger die Bölfer, desto schärfer wird die Konfurrenz, desto rascher geben vor allem vernachlässigte benachbarte Stände zurud.

Gleich dem Fragesteller thaten wohl Manche besser, mit einer bescheidenen Bahl von Stöcken sich zu begnügen. Die Zukunft gehört gewiß eher der intensiven Wirthschaft, als der schrankenlos extensiven, die mit der Volksahl kalkulirt. Zehn mal 30 kg. ist brutto so viel als dreißig mal 10 kg., netto aber bedeutend mehr.

Inmerhin ift einzuräumen, daß strifte Beweise einer beträchtlichen llebervölkerung und baheriger Herabminderung der Durchschnittserträge wohl noch nirgends vorliegen. Dafür braucht's Dezennien von Beobachtungen. Gar leicht wird der llebervölkerung beigemessen, was die llngunst der Bitterung verschuldet. Es sehlt sogar nicht an Erfahrungen, die vermuthen lassen, die Honigquellen sließen unendlich reicher, als daß sie so schule erschöpft seien. Gegenden, die die alte Schule als gänzlich unfruchtbar qualifizirte, ernähren zur Zeit eine stattliche Zahl Völker reichlich.

Bir bewegen uns also gang einsach in bieser Frage noch auf bem Boden bloger Muthmaßungen.

22. Antwort. Auf die Frage: Wie bereitet man Honigwein? ersaube mir folgendes zu antworten, obwohl ich nicht auf eigene Uebung mich stützen kann, sondern nur erwähnen, was ich zum Theil in der Revus d'apiculture de Nyon darüber gesesen:

Sanens, beffen Betrieb ber Bienengucht ftets auf möglichfte Ginfachbeit hinzielt, und ber felbft wohl am meiften Bonigmein ober Sydromel, wie es bie Frangofen nennen, gemacht hat, lost 350-450 Gramm Bonig in einem Liter lauen Baffers auf; fochendes fann bie Gabrungserzeuger tödten. Die löfung wird in ein fauberes Sag gegeben und dagu auf 100 liter Fluffigfeit bis 50 Gramm Beinfteinfaure, in etwas Baffer gelost, beigemischt. Das Gag foll nicht gang gefüllt fein, bamit bie Fluffigfeit bei ber Gabrung nicht überlauft, bingegen wird etwas Soniglojung bei Geite geftellt, um davon fpater nachfüllen gu fonnen. die Gahrung, welche an dem Beräusch ber plagenden Blaschen erfannt wird, bleibt bas Rag an einem marmen Ort, fpater fommt es an ben falten, wo die Gahrung langfam fortidreitet, und bas Fag ftets jpundvoll erhalten wird. Rach bem Binter wird ber Bonigmein in ein fleineres Sag abgezogen, und nach bem Gullen feft berichloffen. Goll er noch mehr altern, jo muß jedes Fruhjahr abgezogen und öftere aufgefüllt merben. 10 Gramme bafifcher Bismuthnitrat auf ben Seftoliter foll unangenehme Mebenprodufte durch Rachgahrungen vortheilhaft verhindern. Gin Uebelftand biefer Bereitungsweise ist bie langfame Gabrung, und die lange Beit, welche nothig ift, um den Bein flaschenreif zu machen.

Um auch honighaltiges Baffer, herrührend vom Abwaschen ber Rellendedel, ber Deffer und Schleuber, benüten gu fonnen, muß ber Inhalt an Buder, b. b. Sonig mittelft einer Sentwage festgestellt und bas fehlenbe burch Honig zugesett werben. 21/2 0/0 Honig entspricht etwa 20/0 Buder und ergibt 1 % Altohol. Die Dechslin'iche Moftwage follte in ber Soniglöfung wenigstens 100° zeigen, b. b. 1 Liter bavon 1 Rilo und 100 Gramm wiegen. Eingebende Untersuchungen über bie Gahrung bes Bonigs ftellte der Chemifer Gartine in Marfeille an, deren Resultate auch die Revus intern. d'apiculture im Jahrgang 1889 mitgetheilt hat. bie langfame und bekhalb oft verfehlte Gahrung ber Boniglojungen auf ben zu geringen Gehalt berfelben an mineralischen Stoffen gurud, Die in gemiffem Dag abfolut nöthig gur Lebensthätigfeit ber Gahrungspilge find; er empfiehlt biefelben burch Bufat von Salzmifchung fo zu ergangen, daß bie Zusammensetzung bem Traubensaft möglichst nabe fommt, und auch die bemfelben eigene Gaure zeigt. Um gang ficher gu geben, tobtet er durch Rochen etwaige frembe Mifroben und fest nach dem Erfalten reine Beinhefe ober gur Beit frifch gepregten Moft, ber reichlich bie nöthigen Sporen bes Beinhefepilges enthalt, gu. Bei einer Temperatur von 20-25° Celfius geht die Gabrung in ber hauptsache innert wenigen Tagen vor fich, bei 15-17° in etwas langerer Beit; einige Beit nachher foll ber Bein, wenn er fich icon etwas geflart bat, abgezogen werben, damit er mit ber Luft in Berührung fommt, was auf ben Fortschritt ber Bahrung von großem Ginfluffe ift.

Statt eines Zusates von dem vorerwähnten Nährsalz wird vortheilhaft ein Theil des Wassers durch frischgepreßten Traubensaft ersetz, der, wenn selbst ziemlich sauer, in richtigem Maße Fermient und Nährstoffe desselben enthält. Im großen Maßtabe ist es gerachen, einsach die zerquetschen Trauben der Mischung beizugeben (10—20 kg. per Hettoliter), da hiedurch das Alarwerden und die Haltbarkeit nur erhöht werden können. Näher darauf einzugehen, ersaubt der Naum nicht; doch weiß jeder Weinproduzent schon zu versahren. Unsern sauren Wein mit Honig aufzubessern, der sich seines Gehalts an Juverzucker wegen nur zu sehr dazu eignen würde, wäre bei heutigen und hiesigen Honigwasser, herrührend von den Arbeiten oder unter Benützung von Honigwasser, herrührend von den Arbeiten oder unter Benützung dunkeln schwer vertäustichen Honigs, unter Zusat von zerquetschten Beeren, z. B. Stachelbeeren, himbeeren und Brombeeren, selbst sauer Aepfel, Trauben oder auch nur

Dig Red to Google

gang frisch gepreßte Treber der Trauben, zur Bereitung eines angenehmen und wenn richtig bereitet, auch präsentablen Getränkes.

Unter ber Bezeichnung "Meth" versteht man vermittelst Bierhefe vergohrenes Honigwasser ohne besonderen Säurezusatz. Ich erinnere mich im Jahr 1876 in München in einer "Wethsiederei" solches getrunken zu haben. Wartmann.

22. Untwort: Die Honigweinmuster, die wir auf unsern bienenwirthschaftlichen Ausstellungen zu kosten Gelegenheit hatten, waren ohne Ausnahme zu jung und unsertig. Die Bersuche sind jedenfalls in zu kleinen Quantitäten gemacht worden. Bie soll in einem Gefäße von wenigen Litern eine regelrechte Gährung sich einstellen?

Bezüglich der Qualität des Honigs ist zu beachten, daß Frühjahrshonig bald nach vollendeter Gährung und Märung ein angenehmes Getränk liesert, während der starke Bärenklauhonig in jungem Honigwein allzu markant heraustritt. Solcher muß länger gelagert sein und zwar im Faß, denn im Faß reist der Wein viel schneller als in Flaschen.

Ob man per Liter nur  $^{1/2}$  oder aber 1 A Honig nehmen soll, hängt davon ab, ob man einen leichten Tischwein oder einen gehaltvollen Deffert- wein vorzieht.

Gahrpilze und die nöthige Saure wird man sich im herbst nicht aus der Apotheke verschaffen, sondern durch Zusat von Traubensaft oder junger Weinhese (Weiswein). Das Nachfüllen des Fasses nach vollendeter stürmischer Gahrung ist nicht empfehlenswerth. Besser das Fas sei nicht ganz voll, als daß eine Nachfüllung unvergohrenen Stoffes den Reise-prozes des ganzen Fasses störe.

Die Gahrung ju befördern, warmt man das Jag durch heißes Baffer vor, nimmt jur Löfung des Honigs auch warmes Baffer.

Das Faß wird gleich nach ber Füllung mit einem Gahrspunden geichloffen, ober mit einem Sanbfacliein belegt.

Ein erfahrener Spezialist im Honigwein, Lapens, schreibt, er habe das Faß 2 Jahre lang unberührt gelassen, sogar gegen alle Regel nicht einmal abgezogen, und einen excellenten Wein erhalten. Doch dürfte sich eher empfehlen, nach vollendeter Gährung abzuziehen.

Eine sehr wichtige Voraussetzung ist selbstverständlich ein gesundes Faß, Weinsaß, von gutem Geruch. War es vorher außer Gebrauch, eingeschweselt, so wird es vorerst mit heißem, nachher mit reichlich kaltem Wasser ausgespühlt.

Erft wenn ber Honigwein langere Zeit auf Flaschen gefüllt war, gewinnt er allmälig die Energie, die frallend einen Stern bilbet, es ift die Kohlensaure, durch Nachgahrung entstanden.

23. Antwort. Gine junge, unbegattete Königin, die bereits mit ber Drohneneierlage begonnen, bleibt unbegattet.

24. Frage. Was ist zur Bachsgewinnung vorzuziehen: Sonnenevent. Dampswachsichmelger ober bann Bachspresse?

Antwort: Im Jahrgang 1884 ber Schweiz. Bienenzeitung wurde experimentell ber Nachweis geleistet, daß der Sonnenwachsschmelzer, sosern altes Wabenmaterial auszuwirfen ist, einer guten Presse bedeutend nachsteht, indem letztere ca. 30% mehr Wachs liesert. Gleicherweise läßt eine gute Presse den Dampswachsschmelzer weit hinter sich nach den Bersuchen, wie sie im Jahrgang 1889 der Schweiz. Bienenzeitung niedergesegt sind. Nach jenen beiden Proben ist wohl Zedermann klar, daß Damps und Sonne nur insosern Bestiedigendes leisten, als das Rohmaterial von bester Qualität — keine schwarzen Brutwaben. Die Kraft, die das Wachs aus dem Gewebe von Rymphenhäuten bespeien soll, strömender Damps und die Schwerkraft, ist zu gering, als daß die Abhäsion nicht einen beträchtlichen Theil des Wachse gefangen hielte.

Reinlich arbeiten Conn- und Dampfichmelger.

Das Theuerste aber im Betrieb ift der lettere. Er arbeitet nur so lange, als mit Hochdruck ber Dampf wirkt. Die Bresse ist wohl das Theuerste im Ankauf, genügt aber für alle Fälle.

Hinsichtlich des gewonnenen Produktes steht der Sonnenschmelzer obenan. Tadellose Waare läßt sich aber auch unschwer mittelst Dampf und Presse gewinnen.

Die Konstruktion einer richtigen Presse ift im Schweig. Bienenvater pag. 165 2. Auslage aussührlich beschrieben und illustrirt, befigleichen beren Gebrauch pag. 226.

# Litteratur.

Die Schweizerische landwirthschaftliche Zeitschrift — das Organ des Schweizlandwirthschaftlichen Bereins — als "die Grüne" befannt, hat sich unter der neuen Redaktion, herrn Dr. Stebler in Jürich, und bem neuen Präsibium, herrn Regierungsrath Nägeli in Jürich, rasch die Gunst der Landwirthe erobert. Gerne bringen wir auch unsern Lesern diese treffliche landwirthschaftliche Zeitschrift, die der Schweiz alle Spre macht, in empfehlende Erinnerung. Ohne Preiserhöhung erscheint sie von Reujahr an wöchentlich à 2 Rr. 50 pro Salbiabr.

Obftwirthichaftliches aus ber Schweit. Die Bürcher Gartenbaugesellicait "Flora" bat fich im Biginn biefes Jahres bie ebenso verdirnfliche als wichtige Anfgabe gestellt in germ einer Ibfimmung genane Informalion zu erhalten über bie in ben verschiedenen Gegenden ber Schweiz geheaten nud femit nüblichen Oblforten (Birnen und Lepfel.) —

Das Refultat biefer muhfamen Arbeit liegt nun in einer Brojdure (Breis 30 Cts., zu beziehen durch S. R. Sauerländer's Berlag in Aarau) vor, worauf maggebende Behörden, die Jahvereine, die Ghibanintereffenten fpeziell aufmerkam gemacht werben.



Berichtigung und Erklärung.

In letter "Aunbicau" ift unter bem Titel "Zuderfütterung im herbste" irrthumlicher Weise ein in ber ichlesischen Bienenzeitung erschienener, nbrigens recht lesenswerther Artifel "über bie Ruhr", bem bekannten herrn C. Beygandt, Pfr. in Flacht, zugeschrieben worden. herr C. Beygandt hat mit biesem Artifel burchaus nichts zu schaffen und würden wir es lebhaft bedauern, wenn aus ber boert mitgetheilten Sthiprobe ungunftige Schlüsse auf herrn A. und feine Methode gezogen werden sollten.





### Codes-Ameige.

Freunden und Bekannten machen wir die traurige Mittheilung von bem hinscheiden unseres unvergestlichen

### Johann Friedrich Bimmermann,

Mitglied des Vereins schweizerischer Bienenfreunde, in Oberhofen am Thunerfee.

Er ftarb ben 31. Oftober nach 8 monatlichem Bergleiben in seinem 42ften Altersjahre.

Ramens ber hinterlaffenen, Die schwergeprüfte Gattin: E. Bimmermann - Banr.

Die Beerbigung fand Dienftag ben 4. November 1890 in Silterfingen ftatt.



Die Sektion Seeland des Vereins bernischer Vienenfreunde ist in der Lage, ein bedruftndre Gnantum Pouig, die Ernte ihrer Mitglieder, unter Garantie sitr Reinheit abgugeben. Offerten mit Preis ab Biel sind erbeten an den Depot-vermittler (119) Ed. Martinatun, Apotheker, Biel.

### Vie die Windeendende.

Coeben ericbeint:

# Immenleben — Imkerluft.

Erzählung, wie Bruno Reichmanu- Bienenbater wurde. Für's Imterhaus und ber beranwachsenden Jugend ju Run und Lehr verfaßt von f. Gerftung. Breis Fr. 3. . . .

Borratbig in f. R. Sauerlander's Sort.-Buchhandlung in Agrau.

(131)

# **I**slechbüchsen,

schweizerisches Fabritat, mit patentirtem luftdichtem Verfchluß ohne Verlöthung, weiter Deffnung, volltändig leerbar und leicht zu reinigen, die beste, einfachste und billigfte Berpadung für honig, flussige und pulversörmige Substanzen, sind bei unterzeichnetem Patentingaber zu beziehen.

Preis für 10 Stüd 1.—, 1.60, 2.20, 4.—, 5.— und 10 Kr. Juhalt an Honiggewicht 1/10, 1/2, 1, 2.5, 5 und 10 Kilo. Die Büchen lassen sich ineinander steden. Auf Bestellung werden Büchsen beliebigen Andalis mit dem gleichen luftbichten Berichus geliefert.

MItborf, Uri, Schweig.

(108)

J. G. Siegwart, Ing.

# Smpfehlung. &

Den geehrten Bienenguchtern bringe die Fabritation von gienenwohnungen, Pavillons sur Bienen und Gartenanlagen, von den zierlichten bis zu den einfachten Formen, sowie für Anfertigung von Wabenrahmen, Wabenträgern, Wabenknechten ic. in freundliche Erinnerung. Jur Versicherung genauer, soliber und geschmadvoller Ausführung der Arbeiten steben gute Zeugnisse zur Berfügung. Pläne sind in allen Arten und Größen zur Einsicht bereit. Doppel-

Plane find in allen Arten und Größen gur Ginficht bereit. Doppelwandige Gin: und Zweibetten, Bürfi-Jefer, find ftels vorrathig. Jür Pavillon wünsche vorberige Augade ber Größe und Bauart.

Für das bis anbin unerwartet große Intrauen höflich bantend, zeichnet mit hochachtung (110)

Jof. Choma, in Kaltbrunn, Ranton St. Gallen.

# Bulfaminol Merk.

Wirtsamftes Faulbrutmittel, bireft aus ber Fabrit bezogen. Mit Gummiball aum Behrigen ber Brut nach Anweisung laut Artifel ber Bienenzeitung, ift zu baben bei

Ed. Martmann, Apothefer und Imfer, Bief, Bern.

Maphtol 3 (Beta) friftallifirt per Beftogramm Fr. 2. 50.

Diverdo Google

Erster Preis an der bienenwirthschaftl. Ausstellung in Luvern 1890.

# Der nüglichste Bienenkorb.

Diferiren schöne, start mit Meerrohr gebundene **Chlinder**- oder **Kanit-Körbe** iden Strohvändben, 20 dis 38 cm. hoch und 36 cm. weit, mit zweietagigen Auflatzlien mit Nahmen nach Bürfti-Zefer oder Auflahringen. Liefern auch prattische Bodenbrett, alles zu billigem Preis. Ungabe der Post- oder Bahnstation ist erwinscht.

Gebr. Haumacher, Lienenzüchter.

Auf ters (Quaen).

### S Bienenfütterung. 🗞

Bei Unterzeichnetem ist fortwährend von dem vortheilhaft bekannten indischen ächten Bolprincher, geeignet zur Bienensütterung, zu haben. Der Bersandt geschiebt in Original-Matten-Badungen von ca. 30 Kilo per Matte mit 1/2 Kilo Taravvergütung zum billigsten Tagespreise gegen Rachnahme bes Betrages.

(116)

C. Albert Baumann-Fiery in Burich.

Soeben erfchien:

(133)

Bilder und Skizzen aus dem geben der Bienen und den Wundern ihres Staates. Bon Conn Reuen. Dit 75 Ab-

bilbungen. Fr. 5. 35.

Borräthig in H. B. Sauerländer's Sort.-Buchhandlung in Aarau.

Bei Beinrich Schlärver, Mefferschmied und Bienenzuchter in Renn-Richt, Rt. Schaffbausen, tonnen alle zur Lienenzucht nothigen Gerälte und Maschinen bezogen werben. (109)

# Linbanddecke zur Schweiz. Vienenzeitung.

Als Gratisbeigabe ju Jahrgang 1890 ber Schweizerischen Bienenzeitung erhalt jeber inländische Abonnent mit Rr. 12 gratis und franko eine hubsche Sinbandbede. Ginbandbeden ju ben frühern Jahrgangen sind burch H. Fauerlander's Buchbinderet in Jarau à 80 Ets. zu beziehen.

Der Yorftand des Pereins Schweiz. Bienenfreunde.

Infaft: An unfere Lefer. — Fruchtzuder, von Dr. Follenius und Dr. A. von Planta. — Bienentransport, von Büchi. — Bericht über die Bienenzucht-Ausstellung in Luzern, von Willi, hohentrins. — Imtersprechsal. — Imterichule. — Litteratur. — Tobesanzeige. — Anzeigen.

Berantwortliche Rebaktion: J. Jeker, Pfarrer in Olten, Kts. Solothurn. Reklamationen jeber Art find an die Rebaktion ju richten.

Drud und Expedition bon D. R. Sauerlander in Marau.